

# Tiryns

Heinrich Schliemann, Felix Adler, Wilhelm Dörpfeld

9.65







TIRYNS.

CFSTE













## TIRYNS.

#### DER PRÄHISTORISCHE PALAST

DER

#### KÖNIGE VON TIRYNS.

ERGEBNISSE DER NEUESTEN AUSGRABUNGEN

VON

#### Dr. HEINRICH ŞCHLIEMANN.

MIT VORREDE VON GEH. OBERBAURATH PROF. F. ADLER UND BEITRÄGEN VON DR. W. DÖRPFELD.

MIT 188 ABBILDUNGEN, 24 TAFELN IN CHROMOLITHOGRAPHIE, 1 KARTE UND 4 PLÄNEN.



LEIPZIG: F. A. BROCKHAUS.

1886.

### WOLFGANG HELBIG

GEWIDMET.

NKB2634



#### VORREDE.

Als der Herr Verfasser mich aufforderte, sein Werk über Tiryns mit einem Vorworte zu eröffnen, habe ich nicht gezögert, meine Bereitwilligkeit zu erklären. Bot doch jene Einladung einen erfreulichen Anlass, für die wesentliche Förderung der eigenen baugeschichtlichen Studien dem Danke mich anschliessen zu dürfen, der dem rastlosen Erforscher der ältesten Culturverhältnisse Griechenlands und Kleinasiens von den verschiedensten Seiten mit vollem Rechte zutheil geworden ist.

Ich hoffe diesen Dank am besten zu bethätigen, wenn ich den Versuch unternehme, aus den Ausgrabungsresultaten des Herrn Dr. Schliemann in Troja, Mykenae, Orchomenos und Tiryns die bautechnischen und baukünstlerischen Ergebnisse zu sammeln und — soweit dies heute möglich ist — zu einem Bilde der ältesten Baukunst auf griechischem und kleinasiatischem Boden zu gestalten. Allerdings sind noch grosse, aus verschiedenen Ursachen stammende Lücken vorhanden, und es ist sicher, dass das jetzt vorliegende Material über kurz oder lang wesentliche Ergänzungen erfahren wird. Dennoch möchte ich diesen Versuch zu liefernde Vorarbeit für die weitere kunstgeschichtliche Forschung auf einem der anzichendsten aber dunkelsten Gebiete des classischen Alterthums. Dass ich über die Schliemann'schen



Arbeiten hinausgreifend auch die architektonische Ernte jüngster Ausgrabungen und Forschungen in Attika und Argolis zu verwerthen gesucht habe, war wegen der Vollständigkeit nicht zu umgehen.

Drei Gattungen der Baukunst sind durch jene erfolgreiche Thätigkeit des Spatens wesentlich bereichert worden: 1) die Festungsbauten, 2) die Palastanlagen, und 3) die Gräber. Die wichtige Gattung der Tempelgebäude fehlt.

Zwar hatten die Herren Schliemann und Dörpfeld auf der Pergamos in zwei grössern parallel stehenden Gebäuderesten Tempelruinen zu sehen geglaubt und diese Ansicht noch in dem 1884 erschienenen Werke: "Troja", S. 82 fg., näher begründet. Aber sie traten sofort von dieser Ansicht wieder zurück, nachdem besser erhaltene analoge Baureste in Tiryns sich als Theile eines grossen, in allen Hauptzügen deutlich erkennbaren Fürstenhauses erwiesen hatten. Wie hier, so sind auch in Troja jene durch ihren Maasstab, ihre Planbildung und Mauerstärke vor den übrigen Gemächern hervorragenden Räume sicherlich die Hauptsäle des Herrscherhauses gewesen. Daher verdient die Thatsache Beachtung, dass von geschlossenen, für den Cultus bestimmten Räumen aus alter Zeit auf keiner der drei Burgen bisher eine Spur gefanden worden ist. Die sehr geringen dorischen Baureste in Tiryns und Mykenne, die von steinernen Tempeln stammen können, sind unzweifelhaft viel junger als die alten Anaktenhäuser und liefern kein Material zur Entscheidung in jener wichtigen Frage.

Für die erste Gattung, die der Festungsbauten, kommen, da die Akropolis von Orchomenos einer genauern Erforschung bisher nicht unterzogen worden ist, nur die Befestigungen von Troja, Mykenae und Tiryns in Betracht. Alle drei bernhen auf fast gleichem Bauprogramm und zeigen eine ähnliche Situation. Als Standplatz ist stets ein mehr oder weniger hoher Felshügel gewählt worden. Tiryns hat mit 26 m die niedrigste

Lage über dem Meere erhalten, demnächst folgt Troja mit 40 m, während Mykenae zehnmal so hoch liegt als Tiryns; sein Gipfel steigt bis zu 277 m auf. Jenes sind Burgen in der Ebene, dieses ist eine stolze Bergfeste.

Wie die knappen Umrisslinien der Ringmauern beweisen, hat es sich bei der ersten Anlage nicht um den Schutz städtischer Ansiedelungen oder um den Aufbau grosser Waffenplätze gehandelt, sondern um die Sicherung der Residenz eines Landesfürsten. Achnlich wie im Mittelalter haben sich dann wol etwas später neben der Burg einzelne Hütten und Häuser erhoben. Als die Zunahme der Bevölkerung sowie wachsender Wohlstand zur Ausdehnung der vorhandenen Schutzbauten zwangen, hat die erweiterte Befestigung — selbst bei rationeller Anlage — die Wehrhaftigkeit der Burg nicht immer erhöht; oft hat sie dieselbe vermindert.

Für Mykenae steht durch den Namen, durch literarische Zeugnisse und durch Baureste eine solche Stadtanlage fest. Sie darf auch für Troja, selbst wenn man den Angaben Homer's kein entscheidendes Gewicht beilegt, frühzeitig angenommen werden, weil für eine längere Vertheidigung der Burg die im Südwesten belegenen Quellen unentbehrlich waren und fortificatorisch sehr bald angeschlossen werden mussten. Die Stadt lag deshalb sicherlich im Süden der Pergamos. Aus der Spätzeit von Tiryns kennen wir gleichfalls eine Stadtgemeinde, aber wann sie entstanden ist, bleibt vorläufig so unsicher wie der Zug ihrer Ringmauern. Vermuthlich lag die Stadt, worauf auch ein Münzfund hindeutet, nicht westlich am Strande des Meeres, sondern östlich im ebenen Gefilde, vor Piratenüberfällen durch die Burg geschützt.

Zwei Burgen, Pergamos und Tiryns, sind Land- und Seewarten zugleich gewesen. Die erstere beherrschte den weitesten Gesichtskreis und zwar an einer Weltstrasse. Den Gegensatz bildet Mykenae, als ein in das Gebirge vorgeschobener fester



Platz, um wichtige Pässe zu überwachen; daher ist auch seine natürliche Festigkeit am stärksten, demnächst folgt die von Tiryns und zuletzt die von Troja. Nur die letzte Burg hat — längs der Ost-, West- und Südseite — einen trockenen Graben besessen, der bei den beiden andern wegen des Aufbaues auf schroffen Felsklippen entbehrlich war.

Die übrigen Grundbedingungen für Wehrhaftigkeit finden sich bei allen gleichmässig erfüllt: bei knapper Umrisslinie ein Minimum von Thoren und Pforten, sodann Mauern von genügender Höhe und Stärke nebst leicht sperrbaren Zugangsstrassen, und endlich eine zweckmässige Ausnutzung des innern Terrains im Sinne der Ueberhöhung, d. h. eine terrassirte Gliederung in Hoch- und Niederburg. Zu allen Zeiten hat man die festen Plätze eng umgürtet, denn ein knapper Zug der Ringmauern beschlennigt den Aufbau, vermindert die Ban- wie die Unterhaltungskosten und erleichtert dauernd die Vertheidigung. Zuweilen genügte aber der erste enge Schutzgürtel den rasch wachsenden Ansprüchen nicht lange; man schritt an einer oder an mehrern Seiten zu Erweiterungen. Die noch vorhandenen Baureste überliefern diese Thatsache sowol für Troja - nach Osten und Süden - als für Mykense längs der Südseite. Dagegen hat Tiryns seine alte Umrisslinie immer bewahrt und erscheint hierin als ein Bau aus einem Gusse, obschon die Burg nicht der erste, sondern der zweite Bau auf gleicher Stelle ist.

Die Erfüllung der zweiten Bedingung — ein Minimum von Thoren und Pforten — ist für eine rationelle Befestigung selbstverständlich, denn wenn jedes Thor schon seiner Grösse halber ein schwacher Punkt bleibt, so verringert jede unnütze Pforte die angestrebte Sicherheit wegen der wachsenden Gefahr des Verraths. Daher hat Tiryns neben zwei sehr kleinen, für den Rondengang und den Kundschafterdienst bestimmten Maueröffnungen immer nur ein Hanptthor und eine Nebenpforte besessen. Das Gleiche gilt für Mykenae; ausser dem Löwenthore befindet

sich hier nur im Nordosten ein kleineres Thor, das neben militärischen Zwecken dem Wasserholen aus einer nahe belegenen
Quelle (Perseia?) gedient hat. Auch für Trojas Burg genügten
von Anfang an zwei Thore, nämlich das Mittelthor im Süden und
das zu den Quellen führende im Südwesten. Ueber diese Zweizahl ist man nie hinausgegangen, denn als sich bei Gelegenheit
der Burgerweiterung die Nothwendigkeit herausstellte, im Südosten ein neues drittes Thor anzuordnen, hat man das alte
Mittelthor durch Vermanerung dauernd gesperrt und den Verkehr zwischen Burg und Stadt wieder auf zwei Thore beschränkt.

Neben diesen übereinstimmenden Grundzügen uralter Festungsbauweise finden sich anch abweichende Momente, welche nicht übersehen werden dürfen. Sie beziehen sich auf die Gliederung der Mauern im Grundrisse und im Aufbau (Tracé und Profil).

Betrachten wir zunächst den Grundriss, so erscheinen bereits in der Pergamos die Ringmauern durch vortretende und ziemlich regelmässig wiederkehrende massive Mauerpfeiler thurmartig flankirt, von denen aus die dazwischen liegenden Mauerabschnitte überwacht und seitlich bestrichen werden konnten. Dies zeigt besonders deutlich das alte Mittelthor; ein kolossaler Massiyban mit schmaler tunnelartiger Thorgasse, welcher in erster Linie den durch den Graben geschütteten Damm zu decken bestimmt war, demnächst aber auch zur Flankirung der Südseite diente und deshalb sicherlich als mächtiger Thurm die Manern überragte. Aus der Thatsache, dass bei der spätern Burgerweiterung die Flankenstellung dieses Thurms zum grössten Theile wieder aufgegeben wurde, darf man sicher schliessen, dass das Werk der zweiten Burganlage (die Befestigungsweise der frühesten Ausiedelung ist unbekanut) entstammen muss. Jedenfalls stellt dieser Bau nach seinem Grundgedanken eine Combination von Thorthurm und vorgeschobenem Aussenwerk vor, welche baugeschichtlich von hohem Werthe ist.



Das Flankirungssystem, dessen Anwendung im heroischen Zeitalter noch kürzlich befreudenderweise geleugnet worden ist, fehlt sodann weder in Tiryns noch in Mykenae, doch ist es der verschiedenen Terrainverhältnisse halber bei beiden nicht so consequent durchgeführt worden, wie in Troja; man hat es auf einige besonders wichtige Punkte beschränkt, dort aber ausgiebig verwerthet.

Zur Burgmauer gehört der Burgweg. Den letzten Aufstieg für Fussgänger und Reiter vermittelten beschüttete oder gepflasterte Rampen von mässiger Steigung (20—25°) und verschiedener Breite (5—8 m). In Tiryns und Mykenae (ich spreche hier von der ersten Burganlage, bevor die südliche Erweiterung vorgenommen und das Löwenthor erbaut war) liegen und lagen diese Rampen dicht an den Manern und zwar so, dass der Angreifer gezwungen wurde, die unbeschildete rechte Seite der Vertheidigung blosszugeben. In Troja dagegen, wo ein trockener Graben überschritten werden musste, führten die dammartigen Rampen direct zu den Thoren und liegen deshalb rechtwinkelig zur Mauerflucht.

Wie die Grundrisse, zeigen auch die Profile der Ringmauern starke Unterschiede; die Verschiedenheit der Baumaterialien und der natürliehen Lage haben darauf eingewirkt.

Die schlichteste Structur besitzen die Mauern der Pergamos, weil Kalkbruchsteine mittlerer Grösse nur zum Unterbau, dagegen Luftziegel zum Oberban verwendet worden sind. Die Kalksteine sind ohne Bindemittel horizontal geschichtet aber nach aussen geböscht (die Neigungswinkel betragen zuerst 45°, später 60°), während die Innenseite sich lothrecht erhebt. Die Böschungen erfüllen den doppelten Zweck, die Untergrabung zu erschweren und die absoluten Höhen für den Oberban zu vermindern. Der letztere, aus Luftziegelu in Lehmmörtel construirt, besass eine durchschnittliche Stärke von 3½—4 m und an der Innenseite eine gleiche Höhe; eine besondere Festi-

gung erhielt er noch vermittelst eingelegter Holzanker, die in bestimmten Höhen wiederkehrten und nach der Länge wie Tiefe gestreckt waren: eine Structur, die auch im Steinbau oft wiederholt worden ist. Ein Wallgang nebst Brustwehr kann nicht gefehlt haben; ebenso darf aus den vorhandenen Resten auf eine durchschnittliche Erhebung von 9—10 m, also auf eine sturmfreie Höhe der Feldseite geschlossen werden. Die schwächste Front war die Südseite; sie hatte deshalb den trockenen Graben erhalten, dessen Breite aus den Flankenmaassen des Mittelthores ermittelt und auf 16—17 m festgesetzt werden kann; seine Tiefe wird nicht unter 3 m betragen haben.

Völlig verschieden erscheinen die Mauern von Tiryns und Mykenae. Zunächst fiel bei beiden der geböschte Unterbau aus Bruchsteinen fort; ihn ersetzten die anstehenden Felsen, welche da, wo es nöthig war, leicht durch nachträgliche Abschrotung unersteiglich gemacht werden konnten. Sodann liess sich, weil gutes Bruchsteinmaterial in nächster Nähe sich vorfand, der Bau mit Luftziegeln bedeutend einschränken oder ganz entbehren.

Der überwiegende Theil der Mauern von Tiryns besteht aus Kalksteinblöcken grossen, theilweis kolossalen Formats, die mit kleinern Steinen verzwickt sind. Durchweg ist eine möglichste Lagerung der im Bruche zur Gewinnung von Unterflächen schon gespaltenen und an den andern Flächen mit schweren Hämmern roh zugerichteten Steine angestrebt worden. Von Oblongquaderbau oder von echtem Polygonverbande ist nichts zu sehen; aber es ist aus mathematischen Gründen selbstverständlich, dass an den vielen ein- und ausspringenden Ecken die rohen gestreckten Polyeder in plumpe Parallelepipede verwandelt werden mussten, um diese Ecken zu construiren. Es ist daher bei genauer Beobachtung an sehr vielen Stellen ein angenähert geschichteter, wenn auch in krummen Linien auf- und absteigender Verband deutlich wahrzunehmen.

Ich vermithe, dass bei dem Aufbau aller sogenannten kyklopischen Mauern ein steifer Brei von Lehm oder plastischem Thon als Bettungsmaterial verwendet worden ist, der die Einlagerung, Verzwickung und weitere Aufthürmung der Steine wesentlich erleichterte, später aber zusammentrocknete und durch Auswaschung allmählich verschwand. Hierdurch entstanden an vielen Punkten hinreichend grosse Stoss- wie Lagerfugen, um geübten Kletterern eine Ersteigung der Mauer zu ermöglichen, zumal wenn dieselbe ein wenig geböscht war. Dieser Gefahr wurde vorgebengt, wenn man, da ein dichtschliessender Verband mit Oblong- bezw. Polygonquadern uoch nicht üblich war, für die untern und mittlern Schichten so grosse Blöcke wählte, dass dieselben weder bei schrägem noch gerade aufwärts gerichtetem Klettern überstiegen werden konnten. Für diese Auffassung spricht, abgeschen von der Thatsache, dass einzelne Zwicksteine jetzt locker, weil ungedrückt liegen, die Beobachtung, dass die grossen und grössten Steinblöcke sich nur in den untern und mittlern Aussenschichten befinden. Daher glaube ich, die Verwendung der kolossalen Bruchsteine in Tiryns diesem rein praktischen Grunde mindestens ebenso sehr zuschreiben zu müssen als dem Ruhmestriebe des Erbauers. In der That hat dieser im Sinne der Monumentalität sich hier ein Denkmal ersten Ranges gesetzt. Es kommen - wie ich selbst gemessen an der Hochburg mehrfach Steine von 2,90-3,20 m Länge und 1,10-1,50 m Höhe vor; ihre Tiefe war nicht sicher messbar, darf aber auf 1,20-1,50 m geschätzt werden. Unter dieser Annahme erhalten wir Gewichte von 12-13000 kg für einen roli zugerichteten Block, dessen fluchtrechte Versetzung auf dem engen und hochbelegenen Bamplatze mur mit vielen bautechnischen Hülfsmitteln - Rüstungen wie Rampen - und einem grossen Arbeiterheere zu ermöglichen war. Selbst mittelgrosse, in den Hauptdimensionen gnt messbare Steine besitzen ein Gewicht von 3700-4000 kg. Diese Zahlen sind um deswillen so wichtig, weil sie beweisen, dass die Burg, welche wir vor uns sehen und deren Riesenblöcke schon im Alterthume Staunen und Bewunderung erregten, weder rasch noch als erster fester Punkt einer auf Seeherrschaft sich stützenden Invasion im Angesichte des Feindes erbaut worden sein kann. Hat hier eine plötzliche Besitzergreifung des Landes von der Seeseit her stattgefunden, so wird die erste Burg nur aus Holz und Luftziegeln bestanden haben, denn die kolossalen Mauern erzählen jedem, der die Sprache der Steine versteht, dass ihr Aufban nur in langen Friedensjahren von einem Herrscher bewirkt worden sein kann, dem ganz seltene Machtmittel und geschulte Werkleute dauernd zu Gebote standen.

Zur Unterstützung der Annahme, dass wir in Tiryns nicht den ersten, sondern den zweiten Ban auf derselben Stelle vor uns haben, lassen sich ansser dem oben erwähnten Gesichtspunkte noch andere Gründe anführen. Erstlich lagern auf der Hochburg unter den Fundamenten des Palastes die sichern Spuren älterer Gebände, darunter der Unterban eines mächtigen Thorthurmes, über welchem später das änssere Propylaion errichtet wurde. War aber das Innere der Burg schon wehrhaft gemacht, so musste es das Acussere erst recht sein. Damit stimmt zweitens die Beobachtung, dass in der Mauer der Niederburg an mehrern Stellen tief hinabsteigende, oft bis zur Sohle reichende Verticalfugen sichtbar sind, welche deutlich erkennen lassen, dass dieser Burgtheil nicht auf einmal, sondern nach und nach, in Abschnitten erbaut worden ist. Wahrscheinlich hat man hier die ältere und billigere Befestigung aus Holz und Luftziegeln so lange geschont, bis man sie durch soliden Steinbau nach und nach ersetzen konnte.

Das Mauerprofil ist verschieden gestaltet, überwiegend massiv in der Niederburg. Hier schwankt die Stärke zwischen 7—9 m; die nicht mehr messbare Aussenhöhe kann ebenfalls 9 m betragen haben. Der breite Wallgang war an mehrern Stellen durch

Massivthürme stark eingeschränkt, vielleicht ganz gesperrt, nm ihn in Abschnitten vertheidigen zu können. Tiefe, durch Vorkragung der Blöcke überdeckte Nischen sind in der Mauer mehrfach angelegt, weniger um Material zu sparen als um Raum zu gewinnen. In der Oberburg wächst die Mauerstärke bis auf 13, 15 selbst 17 m; aber sie stellt, wie z. B. an der Südostecke und längs der Südfrout, keinen Massivban mehr dar, sondern ein planmässig gegliedertes Aggregat von Räumen (Treppen, Galerien, Magazinen, Cisternen und Kasematten), die sämmtlich aus grossen Blöcken aufgeführt und nach dem Principe der Vorkragung feuersicher überdeckt worden sind. Das Ganze, obschon theilweis eingestürzt, ist ein staunenswürdiges Werk uralter Befestigung und Structur. Ein gewaltiger, mit Kellern versehener Doppelthurm, der vielleicht Gefängnisse enthielt, flankirte den südlichen Theil der Westmauer, ein zweiter noch grösserer in der Ostmauer deckte den Haupteingang; kleinere Massivthürme werden auch hier wie in der Niederburg auf der Mauer vertheilt gewesen sein.

Die Mauern von Mykenae besitzen nicht den im ganzen einheitlichen Charakter, welcher die von Tiryns auszeichnet; man erkennt darin verschiedene Ausführungen, die in unbestimmbaren Zeiträumen aufeinander gefolgt sind. Die Construction des Kernes ist allerdings fast überall die gleiche, insofern roh zugerichtete Kalksteinblöcke übereinander gethürmt und durch Zwicker in Lehmschlag gedichtet sind; aber daneben erscheint im Aeussern, und zwar auf grössere Strecken, bereits ganz horizontal geschichtetes Quaderwerk, an einzelnen Punkten sogar der beste engfugige Polygonverband. Dass die letztgenannte Bauweise überall einer relativen Spätzeit angehört und mit der kyklopischen Structur nicht ummittelbar zusammenhängt, ist aus der Geschichte der griechischen Baukunst bekannt. In Mykenae scheint diese beste, aber auch theuerste Mauerstructur nur da angewendet zu sein, wo schadhaft gewordene Stellen

(Breschen, Abstürze) in solidester Weise nachhaltig ausgebessert oder vollständig erneuert werden sollten.

Beträchtlich älter als das Flechtwerk von Polygonquadern ist der hier zuerst auftretende geschichtete oblonge Quaderverband mit augestrebter Versetzung der Stossfugen. Dass derselbe nicht der ersten Burganlage angehört, ist sofort aus der Thatsache zu ersehen, dass die nördliche Mauer der Zugangsstrasse zum Löwenthore aus zwei vertical geschiedenen Theilen besteht: aus einem dicken, kyklopisch aufgethürmten Kernwerke von Kalksteinen und einer relativ dünnen Schale von Oblongquadern aus Breccia, welcher alle Binder in den untern Schichten fehlen. Die südliche Mauer derselben Strasse zeigt ebenfalls den oblongen Brecciaquaderban, aber nicht schalenartig ohne Binder vorgeblendet, sondern mit der Kernstructnr aufs engste verbunden. Aus beiden Beobachtungen folgt mit zweifelloser Sicherheit, dass der Oblongquaderban jünger sein mass, als der alte kyklopische Kalksteinban und erst mit der Burgerweiterung nach Süden hin und der Erbaumig des Löwenthores zusammenhängt.

Die älteste Aussenmauer von Mykenae trägt überall das gleiche Gepräge; sie ist in kyklopischer Manier ähnlich wie in Tiryns, nur mit durchweg kleinern Steinblöcken erbant worden. Mit enger Umrisslinie umzog sie einen dreieckigen, theilweis sehr steilen Hügel, der nur mit Hülfe von zahlreichen Fintermanern terrassirt und zur Anlage einer Hochburg in der Mitte und von zwei Niederburgen, die eine im Osten und die andere im Westen liegend, eingerichtet werden konnte. Der alte Burgaufgang mit entsprechender Rampe befand sich wahrscheinlich an der Südseite oberhalb der bekannten von Dr. Schliemann entdeckten Schachtgräber, und der letzte Aufstieg erfolgte von Osten nach Westen, sodass wieder die unbeschildete Seite des Angreifers beim Ansturme blosslag. Von Anfang an hat es hier zwei Thore gegeben: ansser dem Hauptthore in der Mitte der

alten Südfront — dessen genauere Stellung noch nicht nachweisbar ist, weil Ausgrabungen nicht stattgefunden haben — das sehon oben erwähnte Quellenthor im Nordosten, welches ähnlich wie das Mittelthor zu Troja mit einem Thurme überbaut war. Die Ringmauer ist im allgemeinen bedeutend schwächer als die von Tiryns; ihr Durchschnittsmaass beträgt 5 m, doch finden sich im Norden und Südosten grössere Stärken, die bis auf 14 m wachsen. Da an einer Stelle in der Nordmauer die Reste einer Galerie sichtbar sind, so lässt sich vermuthen, dass später auch hier bei genauerer Durchforschung der zusammengestürzten Trümmermassen ähnliche Anlagen von Treppen, Galerien, Vorrathsräumen und Kasematten ans Licht treten werden, wie jetzt in Tiryns.

In einer spätern Zeit ist die Burg nach Süden erweitert worden, offenbar weil es an Raum gebrach, um den gesteigerten Ansprüchen fürstlicher Macht zu genügen. Damals wurde nicht nur ein neues Thor, das bekannte Löwenthor im Nordwesten angelegt, sondern die ganze Nordwestecke, um derselben ein kunstvolles, vornehmeres Gepräge zu geben, mit jener oben erwähnten dünnen Schale von Oblongquadern aus Breccia bekleidet. Besser als diese nur auf den Schein berechnete Verstärkung war der Aufbau des starken molenartig vorspringenden Oblongthurmes aus demselben Materiale an der Südseite, der die Zugangsstrasse zum neuen Thore vertheidigen und den westlichen Abschluss der südlichen Erweiterungsmauer bilden sollte; es war ein sehr nothwendiges vorgeschobenes Werk zur Sicherung des schwachen Thores. Damals wurde auch der alte Burgweg, der von Südwesten kam und schleifenartig nach Westen umschwenkte, aufgegeben und in weiterer Consequenz davon die Burgrampe umgedreht. Man erstieg sie fortan vom Löwenthore her in einer geraden Richtung aufwärts, also mit einer für den Angreifer günstigen Schildstellung, aber der Erbauer durfte diesen scheinbaren Fehler begehen, weil die Rampe nicht mehr

ausserhalb, sondern innerhalb des Mauerringes, also völlig ge schützt lag.

Nicht minder bedeutsame Verschiedenheiten wie die Mauern lassen auch die Thore erkennen. Die alterthümlichste Weise hat das südliche Mittelthor der Pergamos überliefert, jener urwüchsige Massivbau von Luftziegeln, den die schmale Thorgasse durchschneidet. Ihre Decke ist wie in einem Bergwerksstollen durch seitlich aufgestellte Stempel mit dichter Verzimmerung darüber construirt gewesen und hat ein Oberstockwerk mit Plattform und Brustwehr getragen. Diese naiv-schlichte Structur beweist, dass man den uralten Luftziegel-Gewölbebau des Orients in Troja nicht gekannt hat, sondern bestrebt gewesen ist, die gestellte Aufgabe in wenig monumentaler Weise zu lösen. Die Ueberdeckung des zu den Quellen führenden Südwestthores wird wahrscheinlich eine ähnliche gewesen sein, doch fehlt es an sicher verwertbaren Fundresten.

Als man infolge der Burgerweiterung das Mittelthor aufgab, wurde das Südwestthor in einem andern Schema, wofür das Südostthor das Muster geliefert hatte, umgebaut; nämlich in der Form einer Schleusenkammer mit zwei Thoröffungen, an welche sich kurze seitlich von Mauern begrenzte Vorplätze schlossen. Auch diese Thorform ist für Troja charakteristisch und verdient um so mehr Beachtung, weil hier bereits der Grundgedanke des spätern Propugnaculum auftritt. Tiryns und Mykenae besitzen zwar diese Thorform nicht, aber in Tiryns hat man bei den Propyläen des Palastes einen ähnlichen Baugedanken in gesteigerter Fassung zum Ausdruck gebracht.

Ist in den Thoren von Troja noch Holz in ausgiebiger Weise verwendet worden, so zeigen dagegen die Thore der beiden andern Burgen eine ganz monumentale Gestaltung. Die nothwendigen Zargen für die Thorflügel bestehen hier aus grossen und harten Steinen (Breccia), von denen der Deckstein durch schräg vorgekragte Steinschichten, die zu einer Dreiecks-

spitze zusammentreten, entlastet wird. Dünne Platten — je nach der Tiefe eine bis zwei - füllen die Dreiecksöffnung, um ein Uebersteigen des geschlossenen Thores zu behindern. Eine solche Structur mit zwei Platten hat das kleine Nordostthor in Mykenae noch bewahrt, während das Löwenthor wol immer nur eine Platte, die mit dem berühmten Relief, besessen hat. Dass ausser der Structur auch die identischen lichten Maasse und sonstige technisch-fortificatorische Hülfsmittel, wie die Schwellenconstruction, die Anbringung des Sperrbalkens für die Thorflügel u. dgl. bei beiden Burgen übereinstimmen, erklärt sich aus der örtlichen Nähe wie aus dem von der Sage überlieferten geschichtlichen Zusammenhange. Dies gilt auch von den kleinen Nebenpforten - Poternen - mit ihrer schlichten dreieckigen, aus vorgekragten Schichten hergestellten Structur, in welcher, da die Zargensteine fehlten, ein Thürverschluss nur sehr mangelhaft hergestellt werden konnte. Die interessanteste Poterne befindet sich in dem westlichen Halbkreisbau von Tirvns. Sie steht vermittelst einer steinernen Treppe von 65 Stufen zunächst mit der Mittelburg in Verbindung aber auch durch eine zweite Treppe und durch einen im Zickzack angelegten schmalen Gang mit dem Innern des Palastes sowie mit der obern Ringmauer. Man konnte also auf diesem geheimen Wege, ohne Benutzung des Burgthores, nach aussen - besonders nach der Seeseite - Boten gehen und kommen lassen und bei einer Belagerung zugleich den Halbkreisbau als Sammelplatz für Ausfälle benutzen. Ueberdies beweisen die in grösserer Höhe gefundenen Reste eines Gemaches, dass an diesem wichtigen Punkte eine Warte eingerichtet war.

An die Betrachtung der äussern Schale, welche Manern und Thore bilden, schliesst sich zweckmässig die Prüfung des Kernes, den das Wohnhaus des Herrschers darstellt. Leider ist für diese zweite Gattung der Baukunst sehr viel weniger Material vorhanden, als für die erste. Die Burg Pergamos hat nicht viel geliefert, weil die Sonderung der Bauschichten hier besonders schwierig war und weil in den ersten Jahren der Ausgrabung mauches achtlos zerstört worden ist. Dennoch lassen sich einige Vergleiche ziehen. Schlimmer ist es, dass die ausgedehnten Ruinen auf der Hochburg von Mykenae noch immer ein Buch mit sieben Siegeln sind, welches durch planmässige Untersuchung recht bald erschlossen zu sehen jedes Forschers Wunsch sein muss. Denn schon jetzt ist auf dem höchsten Gipfel als Standplatz des innern Wohnhauses eine Fläche von rund 50 zu 60 m erkennbar, eine Fläche, welche mit der entsprechenden in Tiryns nahezu übereinstimmt. Aus der gestuften Terraingliederung darf man folgern, dass die Hochburg von Mykenae mit ihrem Palaste nach aussen hin einen grossartigern Eindruck gemacht haben muss, als das hinter riesigen Mauern halbversteckt liegende Anaktenhaus zu Tiryns.

Bei solcher Sachlage ist der Ertrag, den wir der gemutern Erforschung der Hochburg von Tiryus verdanken, ihm so höher zu schätzen. Hier sprudelt vorlänfig die einzige Quelle, ihm von der Baukunst des altgriechischen Königspalastes eine numittelbare und sichere Vorstellung zu gewinnen.

Was zunächst bei der Betrachtung des Grundrisses auffällt, ist die Orientirung der am meisten benutzten Haupträume nach Süden. Diese Anordnung scheint auf zwei Ursachen zu bernhen. Einmal auf der Absicht, den Palast in jeder Jahreszeit zu bewohnen; man brauchte die Sonnenwärme im Winter, gegen die Glut des Sommers schützte die nationale Bauweise aus starken Wänden von Luftziegeln und lehmbetragenen Holzdecken. Zweitens auf der Forderung, das nahe Nauplia sowie die weite Zufahrt zum Golfe stets im Auge zu behalten. Denmächst fesselt den Blick des Architekten die meisterhafte Vertheilung aller Bautheile auf dem von der Natur gegebenen und durch die Kunst stark beschränkten Terrain. Wenn — wie selbstverständlich — der Hauptraum des Palastes, der Männersaal, die

höchste Stelle einnehmen und wegen des Ausblickes nach Nauplia möglichst nahe an das Südende herangerückt werden sollte, so konnten beide Forderungen nur erfüllt werden, sobald man den an der Ostseite liegenden Burgweg von Norden her beginnen, in einer grossen Schleife emporsteigen und in passender Entferning vor jenem Hauptraume endigen liess. Das ist hier geschehen und zwar so, dass die erste grössere Wegstrecke überall noch vertheidigungsfähig blieb. Erst mit dem grossen Propylaion schliesst der starre, nur den einen Zweck der Sicherung kennende Wehrbau und es beginnt der einem höhern menschenwürdig-behaglichen Dasein gewidmete Hausbau. Die Gestaltung und Gruppirung seiner Ränme sollte die vielfachen Ansprüche, welche eine fürstliche Hofhaltung im realen wie idealen Sinne zu allen Zeiten erhoben hat, befriedigen. Vornehme Abgeschlossenheit nach aussen hin, passende Unterbringung von Wachen und Dienern um Inftige Höfe, würdige Zugungswege bis zum Empfangssaale, endlich bequeme Verbindung der eigentlichen Wohngemächer untereinander und mit den Aussenräumen, und alles dies gnt belenchtet und doch schattenkühl, - das sind die Forderungen, welche bei einem Palaste des Südens erfüllt werden müssen. Nimmt man zu diesen Grundlagen als weitere Hülfe noch die charaktervollen Züge fürstlichen Lebens, welche Homer überliefert hat, so gelingt es, den trotz mancher Lücken wunderbar gut erhaltenen Grundriss in den Hauptzügen richtig zn erklären.

Ueber den Kern der Anlage besteht kein Zweifel. Der grosse durch einen stattlichen Vorsaal besonders ausgezeichnete Männersaal und der sehr viel kleinere Frauensant, jeder an einem von Sänlenhallen umringten Binnenhofe belegen, treten sofort hervor; neben ihnen die merkwürdige Badestube in nächster Nähe des grössern Megaron. Mit Rücksicht auf die Sitte des heroischen Zeitalters, fremde Gäste bald nach ihrer Ankunft baden zu lassen, darf die Lage der Gaststuben sowie der Diener-

schaftsrämme in der Nähe des Bades, also an der Westseite des Haupthofes gesucht werden, wo jetzt durch den Absturz der Ringmaner eine grosse Lücke entstanden ist. Ebenso wird man den kleinen dicht neben dem Frauenhofe belegenen Binnenhof (XXX auf Plan II) als Wirthschaftshof und die nach Süden anstossenden Rämme als Wirthschaftsräume auffassen dürfen, denn der Hof ist auffallenderweise ohne Estrich hergestellt und stand offenbar wegen des nothwendigen Verkehrs nach anssen hin mit der ersten grossen Thorhalle in directer Verbindung. Endlich finden sich hier - und zwar nur hier - innerhalb der Wirthschaftsräume selbst zwei gesonderte Leitungen, welche nach Süden entwässern und auf einen starken Wasserverbrauch deuten. Die mit der Frauenwohnung eng zusammenhängenden Gemächer in der Nordostecke sind sofort - und wie mir scheint mit vollem Rechte - als das cheliche Schlafzimmer, als die Rüst- und Schatzkammern des Herrschers bezeichnet worden.

Dieser ebenso stattlichen wie rationell disponirten Banaulaige fehlte es endlich auch nicht an dem idealen Mittelpunkte, an welchem der Herrscher im Kreise des Volkes den Göttern dankend zu opfern oder ihren Rathschluss zu erkunden hatte, an dem unter freiem Himmel in der Form einer kreisrunden Opfergrube erbanten Altare des Zens Herkeios. Wie ein Hüter der Schwelle des Hanses steht derselbe im Haupthofe dicht neben dem innern Prothyron und bildet zugleich den Schlusspunkt in der Hauptaxe des Männersaales. Ein vorzüglich gewählter Standplatz für das kunstlos-inhaltvolle Bauwerk, welches an Frieden mahnen, Schutz gewähren, und Ein- wie Ausgang weihen sollte.

Ist hiernach der Plan des innern Palastes in seinen Hanptzügen verständlich, so ist es weniger leicht, über die Bestimmung der Gebäude am grossen Vorhofe sicher zu urtheilen. Nach Lage und Form sind zwar die beiden gesäulten Thorhallen sofort erkennbar. Auch ihr Zweck ist deutlich: sie sollten Aeusseres und Inneres praktisch scheiden und künstlerisch verbinden. Ferner darf man die Gemächer zwischen beiden Thoren als sehr passend belegene Lokale für Wachen und Diener anschen. Aber alles übrige im Westen und Süden bleibt zweifelhaft; der Absturz der westlichen Mauer wie der Aufbau der byzantinischen Kirche im Süden haben alle nutzbaren Merkmale verwischt. Indessen ist der Verlust auch nicht zu überschätzen. Im Westen kann ausser einer Sänlenhalle nicht viel gestanden haben, da der Zug der obern Ringmauer wenig Raum noch übrig lässt, und im Süden legt endlich der fast unmittelbare Anschluss der gewaltigen Fortification mit ihren Treppen, Galerien und Magazinen den Gedanken nahe, dass ausser einigen Gebäuden für den äussern Wirthschaftsbetrieb auch hier die Mehrzahl der früher vorhanden gewesenen Ränme noch den wehrhaften Zwecken der Burg gedient hat.

Nördlich von dem Palaste erstreckt sich in einer Durchschnittsbreite von 30 m eine etwas tiefer belegene Terrasse die sogenannte Mittelburg -, deren Ausgrabung zu wenig befriedigenden Ergebnissen geführt hat. Weder ihre Verbindung mit der Niederburg noch ihr unmittelbarer Zusammenhang mit dem Burgwege ist festgestellt worden; dennoch darf man vermathen, dass auch an dieser Stelle ein Theil der Besatzung gelegen hat, weil der wichtige Weg nach der westlichen Poterne und Ausfallspforte hier hindurchging und die nicht minder wichtige Hintertreppe zum Palaste hier begann. Eine so bedeutsame Stelle der Burg muss unter danernder militärischer Antsicht gestanden haben. Und hieraus ergibt sich, dass das Haus des Herrschers auf allen Seiten durch Thore, Manergassen, Wachtlokale und Kasernen eingeschlossen und sorgfältig geschützt war, ohne dass der eigentliche Kern des Gebäudes mit seiner freien vornehmen Haltung davon berührt wurde.

Was für Bauten die Niederburg einst umschloss, ist ebenso unbekannt wie die Lage, Form und Grösse derselben, da der Spaten hierhin nur tastend, nicht grabend vorgedrungen ist und abgesehen von einigen Gräbern bisher nichts Wesentliches erkundet hat. Vielleicht stand hier einst die erste städtische Ansiedelung.

In dem Grundrisse des Anaktenhauses liegt nach meiner Ansicht ein trotz späterer Zusätze und Aenderungen dentlich erkennbares einheitliches Project vor, welches dem Talente und der Erfahrung des alten Architekten ein sehr günstiges Zeugniss ausstellt. Die Haupträume sind um licht- und luftspendende Höfe klar geordnet, zweckmässig vertheilt und bequem zugänglich. Es fehlt denselben nicht an reichlicher und grossentheils doppelter Verbindung; besonders ist für den innern abgesonderten Dienst von Knechten und Mägden trefflich gesorgt und die dringend nothwendige Anlage für den geheimen Verkehr nach aussen nicht vergessen worden.

Auch über die bautechnische Leistungsfähigkeit erhalten wir werthvolle Winke. Die aus Luftziegeln und Holzankern hergestellten Mauern ruhen auf Sockeln von Bruchstein in Lehm; die Schwellen bestehen zum Theil aus Holz, überwiegend aus Stein, und lassen Grösse, Eintheilung und Befestigung der starken hölzernen Thüren erkennen. Stannen erweckt der monolithe Bodenstein der Badestube durch sein kolossales Gewicht von 20000 kg. Welche technische Mühewaltung hat seine Heranschaffung und Versetzung auf dieser Höhe erfordert! Sein einmal gewählter Lagerplatz ist für die Vertheilung aller Haupträume entscheidend gewesen und gestattet den Schluss, dass wesentliche Abänderungen des ersten Banes nicht mehr erfolgt Auch sonst ist der Structur der Fussböden in den meisten Zimmern und Haupthöfen eine besondere Anfmerksamkeit gewidmet und im Zusammenhange damit die wichtige Entwässerungsfrage behandelt worden; beides die sichern Merkmale einer weit vorgeschrittenen Cultur.

Der Aufbau hat mannichfache Raumgestaltungen gezeigt:



kleinere und gössere Hallen, gesänlte wie ungesänlte Vorhallen, selbst ein dreischiffiger Prachtraum mit Vorsaal war vorhanden. Wie die Decken bestanden auch alle Stützen, Säulen, Parastaden und Thürpfeiler aus Holz. Eine Bekleidung der sichtbaren Holztheile mit Metallblechen ist zwar nicht ausgeschlossen, aber kaum wahrscheinlich, sonst hätten sich in den Bautrümmern wol einige Reste der Bleche erhalten. Ueber die Form der Sänlen konnte leider nichts ermittelt werden, doch gestatten die messbaren Standspuren verschiedenen Kalibers, in Verbindung mit den erfahrungsmässig aus den Mauerstärken abzuleitenden Höhenmaassen die sichere Vermuthung, dass die Sänlen schlanke Verhältnisse, nämlich von 1:7 und 1:8, zuweilen fast von 1:10 erhalten hatten. Nehmen wir beispielsweise für die 1.32 m starken Seitenmanern des Männersaals eine fünffache Höhe an - was eher zu wenig als zu viel ist - so erhalten wir 6,60 m Höhe bis zur Unterkante der beiden starken Unterzüge, welche die Decke trugen, und damit bei dem messbaren untern Durchmesser der Sänlen von 0,66 m die Proportion 1:9,91. Ein ähnliches Resultat, nämlich das Verhältniss von 1:9, ergibt eine Vergleichung der betreffenden Maasse im grossen Prothyron. Das sind anch die im Holzbau allgemein üblichen Minimalproportionen für Stützen.

Gegen Verstockung und Fänlniss der Schäfte schützte eine mässige Hochstellung anf flachen Steinsockeln. Wie man aber die Nachtheile des Aufreissens und Spaltens der Holzsänlen infolge des Zusammentrocknens technisch ausgeglichen hat, ist unbekannt, und doch ist dieser für die Praxis des Südens so niberans wichtige Gesichtspunkt bei der Construction der Parastaden wohl benchtet worden. Wie in Troja, so hat man auch hier es vorgezogen, die Anten durchweg ans schmalen Einzelpfosten statt ans einem Stücke herzustellen.

Ueber die Construction der Holzdecken wie über die Fe Eintheilung und Verbindung der Balken bleiben wir auf \



muthungen beschränkt, da völlig sichere Merkmale fehlen. Aus der Thatsache, dass die weiteste Spannung nicht über 5,64 m hinausreicht, dürfen wir freilich auf Decken von grossem Gewichte schliessen, aber ob dieselben uoch in jener uralt schlichten Fassung aus dicht nebeneinander liegenden unbeschlageuen Ruudhölzern hergestellt waren, welche lykische Felsgräber und andeutungsweise auch das Löweuthor-Relief und die Façade eines der Kuppelgräber von Mykenae wiedergeben, oder aus behaueueu und in bestimmten Abständen wiederkehrenden Balken mit Bohleubelag und Lehmschlag darauf construirt worden siud, ist nicht sicher zu entscheiden. Wahrscheinlich hat man beide Deckensysteme nebeneinander verweudet, das erste für untergeordnete Gemächer und die Vorhallen, das letzte für die innern Haupträume. In keinem Falle hat schon eine künstlerische Ausbildung der weit überstehenden Dächer mit Baugliedern aus Terracotta stattgefunden.

Die Beleuchtung einzelner Räume erfolgte nach den Lebensgewohnheiten des Südens gewiss durch die Thür; die Mehrzahl hat aber wol ihr Licht durch hochgestellte Seitenöffnungen empfaugen. Ich vermuthe, dass auch der dreischiffige Männersaal uur durch solche friesartig zu einer Einheit zusammengefasste Seitenfenster zwischen den Balken dicht unter der Decke beleuchtet wurde. Eine Lichteinführung nach dem structiven Schema der Basilika, unmittelbar über dem Heerde, bietet für die Praxis zu viel Uebelstäude, namentlich in winterlicher Jahreszeit, um sie nach meiner Ansicht für sehr wahrscheiulich zu halten. Auch ist die Construction des hölzernen, auf schlanken und weit gestellten Säulen ruhenden Aufbaues schon recht complieirt und mit Rücksicht auf die aus der weitausladenden Deckenstructur sich ergebenden Gewichte bei heftigen Stürmen nicht unbedenklich. Dazu kommt noch der wichtige Fund des sogenannten Kyanosfrieses aus Alabaster. Da dieses durch originelle Schönheit und decorative Pracht so ausgezeichnete Bauglied ge-



wiss deutlich gesehen werden sollte, so bedurfte es einer besonders gnten seitlichen Beleuchtung, und daher ist es sehr möglich, dass sich dasselbe über seiner Fundstelle an den Seitenwänden der Vorhalle dicht unter der Decke befinden hat. Daran kuüpfe ich die weitere Vernuthung, dass die Axeneintheilung der Oberfenster des grossen Megaron zwischen den Balkenantlagern sowie die Balken selbst in den Hauptmanssen mit den entsprechenden Bangliedern des Kyanosfrieses übereingestimmt haben und die letztern daher eine wichtige Unterlage für die graphische Reconstruction der Megaron-Decke bilden können. Die ausserordeutliche Einfachheit des hieraus eutspringenden Systems für Belenchtung und Bedeckung empfiehlt diese Auffassung.

Endlich hat auch der Palast das herrliche raumverschönernde und stimmungweckende Kunstelement der farbigen Decoration besessen und zwar einer Decoration, welche sich nicht auf die Verwerthung von organischen oder geometrischen Oruamenten beschräukt, sondern bereits das Gebiet der figürlichen Malerei umfasst hat. Die vollständige Mittheilung und eingehende Würdigung dieser wahrhuft Epoche machenden Funde uralter Wandmalerei wird voraussichtlich die dauernde Grundlage für ein wichtiges Kapitel der classischen Kunstgeschichte bleiben. Schon jetzt ist die sofort erkennbare Thatsache von hohem Werthe, dass gewisse Decorations-Schemata, welche man hier in Tiryns auf die Wand gemalt und an der Steindecke zu Orchomenos in Meisselarbeit wiederholt hat, unzweifelhuft aus ägyptischen Quellen stammen.

Auf der Burg von Troja hat gleichfalls ein Palast von ähnlicher Plaubildung und Construction gestanden, wie in Tiryns; das ist dank der erneuten Wiedergabe und Besprechung einiger früher als Tempel aufgefassten Hanptränme eine über allen Zweifel erhabene Thatsache. In dem leider sehr zerstörten Mauerbestande kann man einige Haupträume sowie besonders

charakteristisch gestaltete Bautheile sofort erkennen und richtig bezeichnen, sobald man jetzt den Plan von Tirvns zur Vergleichung heranzieht. Es sind dies ein stattlicher, nach Südosten belegener Männersaal (noch grösser als der in Tiryns) mit Herd und Vorhalle, daneben ein kleinerer Saal mit Vorhalle und besonderm Hintergemache - vielleicht die Frauenwohnung und vor beiden, durch einen Hof getrennt, ein zwar bescheidenes, aber in der Form und Structur mit den Thorhallen zu Tiryns eng verwandtes Prothyron. Bezüglich der Construction von Wänden und Anten herrscht gleichfalls eine so unverkennbare Verwandtschaft, dass man fehlende Bauglieder, wie z. B. Säulen, deren Standspuren verloren gegangen sind, mit grosser Wahrscheinlichkeit an ihrer Stelle ergänzen kann. Und dieser Punkt: die auffallende Uebereinstimmung zwischen Tiryns und Troja auf baukunstlerischem wie bautechnischem Gebiete, ist wieder für die kunstgeschichtliche Forschung eine der wichtigsten Thatsachen, die wir den jüngsten Schliemann'schen Ausgrabungen verdanken.

Anch die dritte Gattung der Bankunst, der Gräberbau, hat wesentliche Bereicherungen erfahren. Zwar ist die Zahl der Denkmäler nur mässig gewachsen, aber zu älteren bekannten Raumgestaltungen ergaben sich werthvolle Analogien und nene Gräberformen traten auf. Viel wichtiger noch war es, dass die methodische Forschung mehrfach auf unberührte Gräber stiess und ihren Inhalt unter genaner Fixirung aller Fundthatsachen zu bergen wüsste. Daher liegt hier ein ebenso umfangreiches wie inhaltvolles Material vor, dessen gründliche Bearbeitung nur eben erst begonnen hat. Ich beschränke mich für das architektonische Gebiet auf die Betonung einiger Hanptgesichtspunkte.

Wie der Herrscher bei Lebzeiten sicher und bequem wohnte, das haben die Bautrümmer von Tiryns und Troja überliefert. Wie er nach seinem Tode bestattet wurde und wie man das Hans des Todten sinnig zu schmücken, ja monumental zu ver-

herrlichen wusste, erfahren wir aus den Gräbern von Mykenae und Orchomenos, besonders aus den Kuppelgräbern beider Plätze. Ungern entbehren wir der analogen Beispiele aus Troja und Tiryns. Das letztere hat, wenn von wenigen einfachen Erdgräbern in der Niederburg abgesehen wird, gar kein Material geliefert, und von dem erstern gilt fast das Gleiche. die gewaltigen Grablingel, welche Troja im engen wie weiten Abstande umlagern, sind, wie die Ausgrabungen unerwarteterweise gelehrt haben, Kenotaphien gewesen; einige derselben besitzen wol einen Steinkern, Ring- und Scheidemanern zur Befestigung des Erdreichs, aber keine Kammern oder Grabstätten. Da mit zwei Ausnahmen (es sind dies der Tumulus Besika Tepeh in der Ebene von Troja und der sogenannte Tumulus des Protesilaos auf dem Chersones, der zwar angegraben, aber baulich nicht näher untersucht werden konnte) alle diese Hügel jünger zu sein scheinen, als die Epoche, welcher die Mauern, Thore und Palastruinen der Pergamos angehören, so fallen sie aus den Kreis unserer Betrachtung.

Von untergeordnetem Werthe für die Baukunst sind die Felsgräber in Nanplia und Spata. Ihre Grundrisse, aus Zugangsstrasse und einer oder mehrern Kammern bestehend, sind sehr einfach, die Maasse sind klein und die technische Herstellung beschränkt sich auf das absolut Nothwendige. Wichtig bleibt allein die ermittelte Thatsache, dass man die Grüber zwar zeitweilig verschloss, aber doch längere Zeit benntzte. Aus den architektonischen Zügen lässt sich daher keine Zeitbestimmung ableiten, nur die zum Theil sehr eigenartigen Fundobjecte deuten auf eine angenähert gleiche Epoche mit den Bauten von Tiryns und Mykenae.

Einen bestimmten Gegensatz zu jenen Grottengräbern bilden die sechs sogenannten Schnehtgräber in der südlichen Burgerweiterung von Mykenae, welche im Jahre 1876 dem glücklichen Entdecker ein wahres Musenm von kostbaren Kunstgegenständen geliefert haben. Nach meiner Ansicht hat man auch hier wie dort die Todten begraben, aber nicht in würfelformigen Felskammern, sondern in flachen Felsgräbern, welche mit Erde beschüttet und durch schmucklose Denksteine bezeichnet wurden. Erst als nach und nach, hier am alten Burgwege, eine kleine Nekropolis (17 Personen in sechs Gräbern) entstanden war, hat man dieselbe am Fusse der steil abfallenden Felsklippe mittels einer halbrunden Futtermauer zu einer Grabterrasse von mässiger Höhe umgestaltet und mit sculptirten Grabstelen ge-Der Bau einer flachen Grabterrasse an einem Platze, wo es leicht gewesen wäre, die nahe anstehenden Felswände zu Grabkammern anszuhöhlen, ist eine gewichtige Thatsache. Sie beweist meines Erachtens, dass der Stifter und Bauherr, weil er einer völlig andern Grabessitte folgte, nicht von demselben Volke war, als die Menschen, welche man gleichzeitig oder in einer wenig jüngern Zeitepoche in Spata und Nauplia begrub. Ferner erkennt man aus der Wahl des Platzes, sowie aus der bei aller Schlichtheit doch künstlerischen Gestaltung der Bauanlage mit ihren Malsteinen, die bewusste Absicht, einzelne Glieder des hier bestatteten Geschlechts in der Erinnerung der Menschen dauernd festzuhalten. Diese Absicht ist erreicht worden. Selbst in der kritischen Epoche, wo die Burg nach Süden hin erweitert werden musste, hat man trotz der baulichen Zwangslage die Terrasse mit frommer Pietät sorgfältig geschont. Nichts beweist dieses Factum deutlicher, als der an der Südwestecke heute noch sichtbare, plötzlich scharf abgeänderte Zug der südlichen Ringmauer, um den zur Communication nothwendigen Weg an der kreisförmig ummauerten Terrasse in voller Breite vorbeizuführen. Ja, man ist noch weitergegangen. Mau hat zuletzt, sei es gleich nach der Erbauung des Löwenthores oder auch erst in späterer Zeit, die Grabterrasse noch einmal erhöht, mit breiten steinernen, aus Platten construirten Schranken umzogen und durch die darin angelegte, nach Norden gerichtete Pforte einen unmittelbaren und feierlich gestalteten Zugang vom Löwenthore her gewonnen.

Wenn man alles dies erwägt und mit dem vielgestaltigen überreichen Inhalte der Schachtgräber in Verbindung bringt, so kann man nicht zweifeln, dass die merkwürdige, von Dr. Schliemann wiederentdeckte Nekropolis die Begräbnissstätte des Burggründers und seiner Sippe gewesen ist. Sie galt zu allen Zeiten für unantastbar. Ursprünglich draussen am alten Burgwege gelegen und später in den Mauerring eingeschlossen, ist diese Familiengruft zuletzt zu einem heiligen Bezirke mit Zugangspforte eingerichtet worden, um darin feierliche Culthandlungen vorzunehmen. Es war also keine Agora, sondern ein Temenos, ähnlich wie das Pelopion und das Hippodameion in Olympia, aber kreisförmig gestaltet und mit viel realerem Inhalte als jene geweihten Plätze. Als Burggründer von Mykenne kennt aber die Sage nur einen Heros - Persens - und daher hat man ein Recht, die Schachtgräber als die Gräber der Persiden zu bezeichnen.

Nur mit Hülfe dieser aus einer mehrmaligen Localuntersuchung langsam erwachsenen Auffassung über die ursprüngliche Lage und Anordnung der Schachtgrüber erklären sich die beiden sonst so schwer verständlichen Tintsachen, erstlich, dass gegen alle Grundsätze und Regeln der Fortification ein bedentender Theil der Niederburg einem Friedhofe aufgeopfert wurde, der sperrend wirkte und zweitens, dass die Grüber nicht blos innerhalb eines künstlich aufgeschütteten Terrains in Tiefen von über 7–8 m liegen, sondern ausserdem noch in den anstehenden Felsen eingeschnitten worden sind.

Beruht somit der Hamptwerth der Schachtgräber — abgesehen von ihrem kostbaren, zum Theil einzigen Inhalte — für unsern Zweck wesentlich auf dem Gewinne zur Topographie und relativen Chronologie von Mykenae, so ergeben wieder die Kuppelgräber daselbst die werthvollsten Beiträge für die Geschichte der Baukunst.

Eigentliche Kuppelgräber sind bisher nur auf griechischem Boden gefunden worden; Klein-Asien ist noch immer unvertreten und die ähnlichen Werke in Italien sind späte Ableitungen von den altgriechischen Mustern.

Kuppelgräber sind spitzkuppelförmig erhobene Kreisbauten aus Quadern, welche man schon während des Aufbaues mit kleinen, in Lehmmörtel gebetteten Steinen hinterfüllt und nach der Vollendung so vollständig mit Erde beschüttet hat, dass sie von aussen wie schlichte Hügelgräber erschienen. Es sind also künstliche Hypogäen mit einem Centralraume, der nur zwei Grenzflächen besitzt, nämlich den natürlichen Fussboden und die künstliche Wand. Da die horizontal geschichteten Steinringe nach dem Principe der Vorkragung zugleich die Decke herstellen, so ist keine Scheidung von Wand und Decke sichtbar, beide bilden vielmehr eine Einheit. Diese schlichte Raumgestaltung weist auf uralte Vorbilder zurück, auf Kreiszelte, auf halb unterirdische Erdhütten n. dgl., erscheint aber hier wegen der monumentalen Durchführung und künstlerischen Behandlung (wenigstens an drei Beispielen) als ein Gipfelpunkt, den man sicher erst nach vielen Vorversuchen erreicht hat.

Die technische Herstellung war nicht leicht, da die Grabkammer stets trocken bleiben und zugleich auf längere Zeit in einer würdigen Weise zugänglich sein sollte, um nach der ersten Bestattung auch noch später weitere Beisetzungen darin vorzunehmen. Man bedurfte also einer Thüröffnung nebst Zugangsstrasse, von denen die erste vermauert oder zugesetzt wurde, wenn man die zweite zu verschütten begann. Als Widerlager diente bei dem Aufban die Hinterfüllungserde in Verbindung mit dem anstehenden Felsen, in dessen Gestein man sehr oft trotz des mühevollen Ausbruches den ganzen Ban bis auf gewisse

SCHLIEBANN, Tiryns.

Höhen einbettete. Zweimal - in Orchomenos und Mykenae hat man sogar die nahe Felswand erst senkrecht abgeschroten und dann ausgehöhlt, um neben dem freiaufgebauten Kuppelraume eine besondere Felskammer zu gewinnen. Die Zugangsstrasse, in der Form eines Lanfgrabens angelegt, aber mit starken Futtermauern eingefasst, beweist durch so theuere Hülfsconstructionen, welches Gewicht man auf die bequeme Zugänglichkeit des Grabes für eine längere Zeit gelegt hat. Die aus Gründen praktischer Nutzbarkeit auffallend hohen und dem entsprechend auch breit bemessenen Pforten bedurften grosser Deckschwellen, und diese wieder, um nicht durchzubrechen, einer Befreiung von dem Gewichte der Obermaner. Man entlastete daher die gleichzeitig als Zuganker wirkenden Decksteine vermittelst eines dreieckigen Hohlraums, der durch vorgekragte Schichten hergestellt und, wenigstens bei den besten Beispielen, innen durch dünne Steinreihen, aussen durch Platten geschlossen wurde. Niemals hat diese Entlastungstructur zur Beleuchtung gedient; die meisten Kuppelgräber waren vollständig verschüttet und daher lichtlos, nur eine kleine Minderzahl ist dauernd offen erhalten worden und hat das nothwendige Licht für den Kuppelraum durch die Thür empfangen.

Die Orientirung war keiner festen Regel unterworfen, denn die Pforten- und Strassenaxen liegen nach ganz verschiedenen Himmelsrichtungen; oft hat das Terrain mit seinen Wegen wol die Lage bestimmt. Ebenso mannichfaltig ist die Güte der Bantechnik; sie steigert sich vom schlichten Nothdurftban bis zum mommentalen Prachtban, entbehrt aber niemals einer gewissen — durch die gewählte Structur schon gebotenen — Solidität. Anch der Maasstab schwankt innerhalb ziemlich weiter Grenzen; der untere Durchmesser beträgt bei dem kleinsten Grabe rund 7,30 m, bei dem grössten 14,62 m. Die Höhen sind wol überall der lichten Spannung gleich gewesen oder haben sich diesem Verhältnisse genähert. Wir kennen bisjetzt elf Kuppel-

gräber in Griechenland. Davon liegen sechs vor der Burg von Mykenae, je eins unfern des Heraion von Argos, bei Pharis in Lakonien, bei Menidi in Attika, im böotischen Orchomenos nnd bei Volo in Thessalien; der unterirdische Kreisban auf der Burg von Pharsalos ist sicher eine Cisterne gewesen. Genaner nntersucht sind nur vier; ausser dem grössten zu Mykenae diejenigen vom Heraion, bei Menidi und Orchomenos. Die zweitgrösste Tholos in Mykenae harrt trotz wichtiger Aufschlüsse, die sie geliefert hat, noch immer einer vollständigen Ausgrabung. Einen gewissen Vorrang behauptet der Ban von Menidi, weil er mit seinem reichen Inhalte unberührt vorgefunden und bei der Ausgrabung als ein gemeinsames Grab für sechs Personen unzweifelhaft erkannt wurde. Materiell ebenso gut erhalten, aber nach technischer wie künstlerischer Seite ihm weit überlegen ist das grösste Kuppelgrab zu Mykenae, welches irrthümlich noch immer das Schatzhans des Atrens genannt wird. Alle übrigen Beispiele haben nach Abschwemmung des Erdkegels durch Abbruch ihre Oberhälfte verloren und sind bis zu den Decksteinen ihrer Pforten verschüttet.

Nach meinen Untersuchungen zerfällt die ganze Gebändeart in zwei Klassen: 1) in Gräber, deren Dromos verschüttet wurde, sobald die Bestattungen abgeschlossen waren, und 2) in Gräber, deren Dromos stets offen blieb. Diese Unterscheidung gründet sich auf das Vorhandensein von Zapfenlöchern in den steinernen Unter- und Oberschwellen der Pforten. Sobald solche sich vorfinden, steht die frühere Existenz drehburer Thürflügel fest, und damit ist die schon im Projecte vorgesehene danernde Zugänglichkeit des Knppelrammes erwiesen.

Wenn aber die stattliche Thür für immer sichtbar bleiben sollte, mussten auch ihre Umrahmung und Krönnng, ferner die Verschlussplatten des Entlastungdreiecks und die Obertheile künstlerisch durchgebildet werden, oder mit andern Worten: solche Gräber erhielten eine Façade. So gestaltet und eingerichtet waren die beiden grössten Kuppelgräber von Mykenae und das von Orchomenos, wahrscheinlich auch das von
Pharis. Dagegen sind, wie die Ausgrabungen zu Menidi und
am Heraion gelehrt haben, die Pforten aller Gräber, deren Schwellen jenes wichtige Kennzeichen fehlt, mit Bruchsteinen in Lehmnörtel zugesetzt worden, damit der Dromos verschüttet werden
konnte. Ausser den beiden letztgenannten gilt dies auch von
den vier kleinern Gräbern zu Mykenae, welche auf der Westnud Nordwestseite des Stadthügels liegen; keines derselben
besass eine Façade.

Bekanntlich wurden diese eigenartigen Gebäude lange Zeit hindurch nach ihrem Zwecke sehr verschieden gedeutet, bald als Schatzhäuser, bald als chthonische Heiligthümer, ja wohlfeiler Analogien zu Liebe sogar als Quellgemächer. Sie können weder dem ersten noch dem letzten Zwecke gedient haben, denn niemals ist eine Quelle oder Wasserleitung darin gefunden worden, und ihre Vielzahl in Mykenae in Verbindung mit der zerstreuten Lage schliesst jede Möglichkeit von Schatzbehältern aus. Kein Fürst hat jemals seine Schätze ansserhalb der Ringmauern seiner Burg bewahrt, und daher kann auch der sogenannte Thesauros von Orchomenos, der über 11/2 km von der Akropolis entfernt liegt, nicht im gewöhnlichen Wortsinne als das Schatzhaus des Minyas gelten, obgleich zu Pausanias' Zeit diese Bezeichnung schon feststand und von ihm überliefert wurde, Der Ursprung des Namens lässt sich errathen, wenn man die glänzenden architektonischen Fundresultate von Orchomenos mit jener Angabe des Pausanias (IX, 38, 2) in Beziehung setzt. Neben dem Kuppelraume faud Dr. Schliemann eine in den Felsabhang eingeschnittene reich geschmückte Nebenkammer, welche für sich verschliessbar war. Wegen dieses Umstandes, sowie wegen der prachtvollen Ausstattung wird man jenen Nebenraum als eine Grabkammer, als das Grab des Erbauers (sei es des Minyas, sei es des Orchomenos) um so mehr

ausehen dürfen, als Pausanias unmittelbar nach dem Thesauros, dessen Baucharakter er treffend andeutet, die Gräber des Minyas und Hesiod nennt. Hieran anschliessend, wird es gestattet sein, den Kuppelraum als ein Heroon des Erbauers aufzufassen, welches cultlicher Zwecke halber stets zugänglich bleiben musste und wegen seiner ursprünglichen oder spätern Anfüllung mit kostbaren Erbstücken und schönen Weihegeschenken die irrthümliche Ueberlieferung von einem Thesauros erzeugt hat. Dieselbe Erklärung dürfte auch für das Schatzhaus des Hyrieus passen, an welchem in der Zeit des Pausanias die alte aus Aegypten stammende Bausage von der Beraubung durch die Baumeister Trophonios und Agamedes haftete.

Erst in unserm Jahrhundert hat man jene falsche Bezeichnung noch weiter ansgedelmt und das grösste Kuppelgrab zu Mykenae das Schatzhaus des Atreus benannt. Pausanias ist daran unschuldig, sein Bericht spricht sogar dagegen. Perieget kommt zu den Burgmauern, durchschreitet das Löwenthor und sieht unter den Trümmern der Burg ausser der Kunstquelle Persein die unterirdischen Schatzgemächer des Atreus und seiner Söhne (II, 16, 6). Dann erst führt ihn sein Weg zu den Gräbern der Atriden, von denen er sechs mit Namen anfführt und dabei ausdrücklich bemerkt, dass das letzte derselben für Klytaimnestra und Aigisthos - in einiger Entfernung von der Stadtmaner läge, weil man beide für unwürdig hielt, da bestattet zu werden, wo Agamemnon ruhte und die mit ihm Gemordeten. Hieraus folgt meines Erachtens zweierlei: erstlich, dass für Pausanias die Burgbeschreibung abgeschlossen war, als er die Atridengräber besichtigte, und dass von den letztern fünf innerhalb der Stadtmaner lagen, nämlich die für Atreus, Agamemnon, Eurymedon, für die Kinder der Kassandra und für Elektra. Wenn man nun erwägt, dass noch jetzt an den Abhängen des südwestlich der Burg sich anschliessenden Hügels



sechs Tholen vorhanden sind, von denen eine - die nordwestliche - am tiefsten steht und am weitesten draussen liegt (die Stadtmauer hat sicher den Oberbrunnen von Charvati eingeschlossen und wird sich daher längs der Westseite dem Terrain folgend ziemlich gleichmässig auf der Höhencurve 166 m ü. M. bis zur Nordschlucht erstreckt haben; vergl. Steffens, "Karte von Mykenai", Bl. 2), während die beiden grossartigsten dicht neben der Burg am Abhange errichtet und mit prachtvollen Façaden ausgestattet worden sind, so scheint mir der naheliegende Schluss völlig gerechtfertigt, dass wir in diesen sechs eigenartigen Bauwerken nicht nur die Gräber aus der Atridenzeit, welche Pansanias gesehen und benannt hat, in ihren Haupttheilen noch besitzen, sondern dass wir auch die beiden Kuppelgräber am Ostabhange wegen ihrer bevorzugten Lage am alten Burgwege wegen ihrer Grösse und kostbaren Ausführung als die des Atreus und des Agamemnon bezeichnen dürfen. Im Anschlusse an die Reihenfolge bei Pausanias wird dann das nördliche Grab dem Atrens, das südliche dem Agamemnon zuzusprechen sein. Von den übrigbleibenden drei Gräbern ragt wieder eins durch Grösse and Technik, durch treffliches Material und bevorzugte Lage vor den beiden andern hervor. Es ist dies die Tholos, welche am Nordwestabhange des Sattels zwischen Stadt- und Burghügel und nur 100 m vom Löwenthore entfernt sich vorfindet und schon wegen dieses bevorzugten Standplatzes am ehesten als das Grab der Elektra gelten kann. Diese Bezeichnung eutspricht aber genau der Aufzählung bei Pausanias; für den aus der Burg kommenden Periegeten war es am natürlichsten, mit Benntzung des alten Burgweges zuerst den östlichen, dann den westlichen Abhang des Stadthügels zu umwandern und mit dem Elektragrabe in der Nähe des Löwenthores zu schliessen. Das weit entlegene vor den Mauern befindliche Grab für Klytaimnestra und Aigisthos erhielt dann die der Wanderung entsprechende letzte Stelle.



Hiernach ergibt sich folgende Reihenfolge: am Ostabhange 1. Atreus und 2. Agamemnon; am Westabhange 3. Eurymedon, daneben westlich 4. die Kinder der Kassandra, 5. Elektra und 540 m westlich davon 6. Klytaimnestra und Aigisthos. Ist es nun wol Zufall, dass von den vier Gräbern des Westabhanges das Grab Nr. 4 in der Technik hinter den andern zurücksteht und weitaus das kleinste gewesen ist? Zum Beweise hierfür verwerthe ich das einzige Moment, welches augenblicklich wegen der Verschüttung der Gräber ausser der Prüfung des Materials und der Technik nutzbar gemacht werden kann, indem ich die Thüroberbreiten von zehn Kuppelgräbern vergleichend zusammenstelle. Das betreffende Lichtmass beträgt in Orchomenos 2,47; am Grabe des Atreus 2,46; des Agamenmon 2,42; der Elektra 2,33; in Pharis 1,93; der Klytaimnestra 1,71; am Heraion 1,65; des Eurymedon 1,60; in Menidi wahrscheinlich 1,53 (eine genaue Angabe wird vermisst) und bei dem Kindergrabe nur 1,30 m. Man sieht hieraus, wie eng die Maasstäbe der Gräber für Atreus, Agamemnon und Elektra verwandt sind und welch ein grosser Abstand das Kindergrab von jenen trennt. Auch die isolirte Lage des letztern ist sicher nicht ohne Bedeutung.

Wenn nun auch die hier berührten Fragen erst nach der Ausgrabung aller Tholen in Mykenae definitiv zu entscheiden sein werden, so ist doch jetzt so viel bereits sicher, dass an Schatzhäuser überhaupt nicht mehr gedacht werden kann, seitdem Tiryns gesprochen hat, d. h. seitdem die merkwürdigen, in diesem Werke ausführlich behandelten Bauanlagen in den Ringmauern (Galerien, Magazine, Cisternen u. a.) zu Tage getreten sind. Was Pausanias in den Trümmern der Burg von Mykenae gesehen und als unterirdische Schatzgemächer des Atreus und seiner Söhne bewundert hat, sind nicht die Kuppelgräber gewesen, sondern ähnliche nebeneinanderliegende und in urwüchsig massiver Structur überdeckte Räume wie diejenigen von Tiryns. Und hier erinnere ich zur weitern Begründung meiner Ansicht

an die Thatsache, dass der sogenannte Schatz des Priamos sowie grössere Funde von Edelmetall in Troja an gleichen Stellen, nämlich dicht an oder in der Burgmauer, entdeckt worden sind, zum schlagenden Beweise, dass man solche feuersichere und schwer auffindbare Räume dauernd oder vorübergehend — in Zeiten der Noth — als Thesauren benutzt hat. Daher beruht die Ueberlieferung des Pausanias für Mykenae auf einer echten Grundlage, aber die Knappheit seines Ausdrucks sowie die irreführende Analogie mit dem Schatzhause des Minyas haben mehrfach zu einer falschen Auslegung derselben geführt. Wegen des principiellen Unterschieds zwischen Thesauren und Kuppelgräbern war eine nochmalige Erörterung jener vielbesprochenen Stelle für meinen Zweck umerlässlich.

Das Kuppelgrab von Menidi besitzt den ältesten Bancharakter, sei es, dass dasselbe unter den bisjetzt bekannt gewordenen wirklich das früheste gewesen ist, oder dass es aus Mangel an Mitteln in billiger halbroher Bauweise aus Kalkbruchsteinen errichtet wurde. Abgesehen von dem kleinen Maassstabe — Durchmesser = 8,35 m, Dromosbreite = 3 m, Thürweite unten = 1,55 m, - spricht für die erste Auffassung das Fehlen jeder eigentlichen Meisselarbeit und die Thatsache, dass man das Grab nicht in einen Felshang, sondern in einen Erdhügel eingebettet hat, dass ferner auf jede Pflasterung verzichtet und die nothwendige äussere Dichtung sehr vernachlässigt worden ist. Besonders bezeichnend ist endlich die Art, wie man die Entlastung der Thüroberschwellen verschieden behandelt hat, nach aussen mittels mehrerer übereinandergestreckter und durch Hohlräume getrennter Steinplatten, nach innen durch einen trapezförmigen Hohlraum, welcher mit Steinen zugesetzt wurde. Jene äusseren Steinplatten erscheinen wie eine Reminiscenz von hölzernen Zugankern aus einer ältern mit anderm Banmateriale arbeitenden Bauweise.

In allen diesen Punkten ist demselben das Kuppelgrab am



Heraion überlegen, obschon die Dromosbreite identisch und der Durchmesser nicht sehr viel grösser ist; namentlich durch die solide Werksteintechnik der Dromosmauern und der Pforte wirkt es sehr viel günstiger. Sind schon die Futtermauern der Zugangsstrasse gleich am Anfange aus kleinen dichten Porossteinen mit Mörtel erbaut, so zeigt der hintere Theil sogar schon grössere sorgfältig behauene Oblong- und Kubusquadern mit breit verstrichenen Mörtelfugen - genau wie bei nordischen Granitbauten -; die Mauern selbst neigen oben nach innen etwas über. Die nach oben mässig verjüngte Pforte ist aus sauber behauenen Quadern erbaut, mit einer doppelten Fascia in der Front und drei hintereinanderliegenden Decksteinen aus Breecia, von denen der hinterste schon das stattliche Gewicht von 7800 kg erreicht. Im Durchgange findet sich wegen der hier gleich bei dem Aufbau vorgesehenen und später ausgeführten Vermauerung roheres Bruchsteinmauerwerk, aber im Rundbaue bessert sich die Technik wieder, wenn auch der sorgfältige Fugenverstrich des Dromos fehlt. Dabei ist für eine gute äussere Dichtung mit Steinschlag in Lehmmörtel gesorgt und der Fussboden mit Kieselsteinen gepflastert. Man spürt in dem ganzen Bauwerke trotz seiner schlichten Behandlung einen gewissen vornehmen Zug im Gegensatze zu der derben bäuerischen Fassung in Menidi.

Eine noch höhere Stufe vertritt das Atrensgrab in Mykenae, dessen Ausgrabung nicht vollendet wurde. Es ist das um so bedauerlicher, als wahrscheinlich die decorativen Bauglieder der Façade hier vollständiger erhalten sind als an dem Nachbargrabe des Agamemnon, das frühzeitig geplündert worden ist. Von fast gleicher Grösse und ebenso dauernd zugänglich, unterscheidet es sich von jenem durch den Mangel einer Nebenkammer und durch die Verwendung kleinerer Steine in der Tholos. Dennoch ist es ein aufwändiger und wichtiger Monumentalbau, welcher z. B. die sauber geschnittenen Obersteine

bewahrt hat, die die Futtermauern abdeckten, zum Beweise wenn es dessen noch bedürfte - dass die Zugangsstrasse nie verschüttet werden sollte und an sich ein wichtiges Hülfsmittel, um den flachen Neigungswinkel des Erdhügels zu bestimmen. Die Facade ist in musterhafter Weise aus geschliffenen Brecciaquadern erbaut und einfach aber künstlerisch gegliedert. Die an beiden Seiten mässig vortretenden Wandstreifen, oben durch eine Platte verbunden und durch ein zweitheiliges Epistyl bekrönt, bilden die Gesammtumrahmung. In derselben liegen eingebettet: oben der dreieckige Entlastungsraum, unten die doppelt umrahmte und schwach verjüngte Thür. Der dreieckige Hohlraum war anssen durch dicke Platten von rothem Marmor geschlossen und ist im Innern noch jetzt mit niedrigen Quaderreihen vollständig ausgemauert, sodass angesichts dieser Thatsache jeder Gedanke an eine ursprüugliche Fensterbeleuchtung schwinden muss. Als Basis für das Entlastungsdreieck dient eine Schwelle von lauchgrünem Marmor, während statt der Thürkrönung eine vortretende Platte von blangrauem Marmor erscheint, an welcher friesartig in flachem Relief die Stirnseite einer aus Rundhölzern construirten Balkendecke eingeschnitten worden ist. Rechts und links wird diese Decke von weit ausladenden Abakusplatten aus Breccia begrenzt, welche einen plastischen Gegenstand trugen (ein sehr roh zugehauenes Löwenhaupt aus grauem Trachyt, welches ich 1878 im Museum von Charvati sah, könnte von hier stammen) und wieder von unten herauf durch Halbsäulen gestützt wurden. Reste derselben sind gefunden worden; sie bestehen aus dunkelgrauem Alabaster und sind dorisch gefurcht; leider fehlen noch die Capitelle und die sicher vorhandenen Sockel sind nicht blossgelegt. Die Halbsänlen verjüngten sich, wie die Einbettungen der Wandstreifen lehren, schwach nach unten und besassen sehr schlanke an Holzban erinnernde Verhältnisse. Die Oberschwelle der Thür ist aus drei Steinen hergestellt; der mittlere Block trägt die Löcher



für die Drehzapfen der nach innen aufschlagenden Thürflügel. Der innerste Block bindet rechts und links weit ein und an ihn schliesst sich eine gleichhohe durchgehende Steinschicht von 13 Blöcken, die, oben mehrfach mit Versatzung versehen, einen förmlichen Kettenanker bildet. Die übrigen Quadern sind sehr viel niedriger, eigentlich plattenförmig geschnitten; einschliesslich jenes grössern Steinrings sind 25 Schichten sichtbar, die obern Reihen fehlen und die untern liegen verschüttet. In den Oberschichten beträgt die Quadertiefe 1,30 m und hinter den Quadern folgt als Schutzdecke gegen das Regenwasser ein mit Steinbrocken gemischter Thonschlag. Im Innern fehlen alle Nägellöcher für eine Metallbekleidung. Von dem kolossalen Drucke, welchem infolge des entlastenden Hohlraumes die Oberschwellen ausgesetzt sind, sieht man in der Front die deutlichen Spuren. Die vorgekragten Steinschichten des Entlastungsdreiecks haben die vordere Thüroberschwelle an beiden Enden gebrochen und dieser Bruch hat sich durch fast alle Schichten der innern Fascia bis nach unten hin fortgepflanzt.

Das Grab des Agamemnon stellt unter den Tholen von Mykenae den Gipfelpunkt dar, nicht blos in der Planbildung, sondern auch in der Structur und Façadengestaltung, denn trotz vielfacher Achnlichkeit — ja Uebereinstimmung mit dem Atreusgrabe — ist hier doch die Technik sehr viel gediegener, die Ausstattung ungleich prachtvoller als dort. Dabei erscheint die gestaltende Kraft und die reiche Erfahrung des Architekten den Machtmitteln des Fürsten durchams ebenbürtig. Nur eins befrendet, die ansserordentliche Schlichtheit der geränmigen Felskammer (6,50 m im Quadrat) mit kaum angedenteter Plinthe, halbroh zugehauenen Wänden und ebenso behandelter Zeltdecke. Ist dieser Gegensatz bewusste Absicht gewesen oder wurde der Erbauer an der Vollendung seiner Gruft durch plötzlichen Tod behindert? Zwei niedrige sockelartig profilirte Oblongplinthen sind der letzte räthselhafte Rest der einstigen Ausstatung.

Imposant ist der Eindruck des Kuppelbaues trotz des Mangels jeder architektonischen Gliederung. Der Raum wirkt wie eine Naturschöpfung nur durch Verhältniss, Fügung, Textur. Der seltenen Güte des Materials entspricht die vollendete Technik und zugleich gibt der kolossale Innenstein der Oberschwelle von der baumechauischen Leistungsfähigkeit jener Zeit ein urknudliches Zeugniss. Ein sauber behauener Stein, welcher 122 000 kg wiegt, d. i. mehr als sechsmal so viel als der grösste Block auf der Burg von Tiryns, erzählt dem kundigen Auge viel und regt noch mehr Fragen an. Wo hat man ihn gebrochen, wie auf allen Seiten bearbeitet, mit welchen Hülfsmitteln auf diese Höhe gebracht und endlich auf seine Unterlager sicher versetzt? Ein ganz ausserordentlicher Aufwand von Zeit und Kraft steckt in dieser seit drei Jahrtansenden fest ruhenden Masse! Die 34 Schichten des Innern (einschliesslich des Decksteins) sind ungleich hoch, auch sehr verschieden in Quadern eingetheilt, dennoch ist der Verband festgehalten und für feine Stossfugen überall gesorgt. Die Hauptwirkung beruhte auf der tadellosen Glätte der Wand, doch waren als besonderer Prachtschmuck auf der fünften und neunten Schicht zwei Friesstreifen von (wahrscheinlich vergoldeten) Erzblechen hinzugefügt. Eine vollständige Beplattung in Erz, von der so oft gesprochen worden ist, war nicht vorhanden. Nur die kleine zweiflügelige Verbindungsthür zwischen Tholos und Felsgrab besass eine ähnliche Bekleidung und stärkere Erzplatten scheinen die grössere Schwelle gedeckt und zugleich eine besondere Zarge für die Hanptthür gebildet zu haben. Sichere Spuren derselben Decorationsweise mit Metallschmuck hat auch die schwelle an ihrer äussern Stiruseite bewahrt.

Zur graphischen Wiederherstellung der stattlichen Front fehlt es leider an genügendem Material. Die aus geschliffenen Brecciaquadern erbaute Vorderfläche war in ihrem Obertheile einst mit Platten aus rothem, grünem und weissem Marmor be-

kleidet, doch ist der grösste Theil dieser prunkvollen Incrustation verloren gegangen. Technischen Kemizeichen zufolge war dieselbe erst nach vollendetem Aufban durch Verklammernng hinzugefügt worden und konnte daher leicht wieder abgelöst werden. Die Habsucht späterer Geschlechter hat sie beseitigt and zum Theil in benachbarte Kirchen verschleppt; werthvolle Bruchstücke befinden sich in Athen, London, München, Berlin. Es muss daher vorläufig zweifelhaft bleiben, ob hier dasselbe wichtige Façadensystem mit Ecklesinen wie am Atreusgrabe architektonisch gegliedert, d. h. plastisch vorhanden oder nur in Steinmalerei angedeutet war. Doppelte sanft gekehlte Fascien umrahmen die hochragende Pforte, während die äussere Einfassung auch hier zwei schlanke Halbsäulen von dunkelgranem Alabaster bildeten, deren mit spitzen Zickzackstreifen und Rankenspiralen überreich verzierte Schäfte in sehr niedrige abgestufte Oblongsockel eingedübelt waren. Ihre so oft angezweifelte Verjüngung nach unten war sicher vorhanden und ebenso sicher ist die ans der Identität von Klammerlöchern jetzt leicht zu erweisende Thatsache, dass das schon seit dem Anfange dieses Jahrhunderts bekannte Bauglied, welches aus einer blattbelegten Hohlkehle und einem mit Rhomben und Spiralfriesen reich decorirten Rundpolster nebst Abakus besteht, nicht die Basis, sondern das Capitell jener Halbsäulen gewesen ist. Auf seiner geschliffenen Hinterseite trägt dasselbe eine patronenartige Eintheilung von sanber eingerissenen parallelen Vertical- und Horizontallinien, welche an die gleiche Praxis ägyptischer Bildhauer erinnert.

Von besonderer Wichtigkeit ist die nahe liegende Beobachtung, dass die Halbsäulen an beiden Grabfaçaden mit der Reliefsäule des Löwenthorwappens auf das engste verwandt sind. Hier wie dort die untere Einzapfung der Schäfte, hier wie dort die Verbreiterung derselben nach oben, hier wie dort eine Capitellbildung, welche einer bestimmten Varietät des altdorischen Capitells zum Grunde liegt. Mit Rücksicht auf die am Atreusgrabe charakterisirte Rundholzdecke kann man in den kleinen Cylindern (nicht Scheiben, wie aus der Seitenansicht deutlich hervorgeht) über dem Capitelle der Löwenthorsäule auch nichts anderes erkennen als die reducirte Wiedergabe jenes wichtigen schattenspendenden Baugliedes des Anaktenhauses. In jedem Falle wird durch diese Uebereinstimmung zweifellos erwiesen, dass das berühmte Löwenrelief — und folglich auch das Thor nebst der sich anschliessenden Südmauer — derselben Epoche angehört, welcher die Knppelgräber entstammen, und dass daher die Atriden die Erweiterer und Verschöuerer der Burg gewesen sind, während die erste Anlage von den Persiden herrührte.

Das letzte Kuppelgrab, das zu besprechen mir obliegt (auf Pharis und Laminospito bei Volo näher einzugehen, mass ich wegen Dürftigkeit des Materials verzichten), ist das von Orchomenos. Nur wenig kleiner als das Grab des Agamemnon und wegen des Zusatzes einer besondern Grabkammer ihm am nächsten stehend, unterscheidet es sich von demselben sowol durch das Material als durch die eigenartige Construction des zur Gruft bestimmten Thalamos. Der Bau ist aus mittelgrossen Quadern eines dunkelgrauen, ans Lebadeia bezogenen Marmors errichtet worden und zwar so, dass man nicht blos die Dromosund Tholos-Mauern aus diesem Material construirte, sondern auch die Wände und die Decke der mässig grossen Grabkammer. Offenbar hat der Stifter die bestimmte Forderung gestellt, dass seine Gruft ein ebenso einheitliches wie kunstvolles Gepräge durch Meisselarbeit erhalten solle. Zu diesem Behufe musste für den im Felshange anzulegenden Thalamos von oben her ein breiter Schacht bis zur Tholossohle abgeteuft werden, um innerhalb desselben Umfassungsmauern in Lehmmörtel aufzuführen, welche den marmornen Deckplatten als Auflager dienen und gleichzeitig eine Bekleidung mit ornamentirten Marmortafeln erhalten konnten. Die aus vier Platten hergestellte Decke wurde als ein einheitliches Ganzes behandelt und zwar in zartem Relief als ein ausgebreiteter Teppich mit besonderm Mittelstücke und sehr breiten Rändern. Das Hauptornament bilden spiralförmige Mäander mit Fächerblumen in den Ecken, während die Sänmung des Mittelstückes wie des ganzen Teppichs durch reich gegliederte Rosetten bewirkt wird. Oberhalb dieser monumentalen Prachtdecke bedurfte es selbstverständlich besonderer Sicherungsmaassregeln, um jeden Durchbruch infolge des Erddruckes zu behindern. In welcher Weise diese wichtige Hülfsconstruction durchgeführt worden war, ist bisher nicht bekannt geworden; Thatsache aber ist es, dass sie mehr als dreitausend Jahre ihre Schuldigkeit gethan hat, denn der sehr bedauerliche theilweise Durchbruch ist erst vor wenigen Jahren erfolgt. Der beträchtliche Aufwand an Zeit und Mühe, den diese vorläufig ganz einzig dastehende Anlage erheischt hat, hängt wol in erster Linie mit der Bevorzugung des kostbaren Materials zusammen, dessen schöne Bildungsfähigkeit Meisselarbeit lockte. Andererseits ist es nicht zweifelhaft, dass dem Stifter auch kein Opfer zu gross war, um der Nachwelt ein Denkmal zu hinterlassen, welches seinen Namen fortpflanzen und von seinem Reichthume und Kunstsinne dauernd reden sollte.

Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass spätere Geschlechter von Orchomenos im gerechten Stolze auf dieses Denkmal dem besten Sänger Böotiens, Hesiod, die Ehre der Bestattung im alten Königsthalamos bewilligt haben, denn Pausanias nennt die Gräber des Minyas und des Hesiod in einem kurzen Satze und zwar numittelbar nach der Beschreibung des Thesauros, und einzelne der in dem Kuppelraume gemachten Funde sind wohl geeignet, diese Vermuthnug zu unterstützen.

Von der prachtvollen Ausstattung des Kuppelraumes mit Erzblechen laben sich sichere Spuren vorgefunden. Man erkennt aus denselben, dass diese Decorationsweise in noch ausgedehnterm Maasse, und zwar gleichzeitig mit einem gewissen Wechsel der Motive verbinden, angewendet worden ist als in der Tholos des Agamennon. Dass ein solcher Linxinsban auch eine reichgegliederte Façade in der Art der beiden Portalfronten der Atridengräber besessen hat, darf als sieher angenommen werden, aber der bisjetzt vorliegende Fundbericht lässt diesen wichtigen Pinkt unerörtert. Nur im Innern wurden Bruchstücke einer kleinen Säule, welche der Reliefsäule vom Löwenthore ähnlich sehen soll, sowie mehrere dünne Marmorplatten mit Spiralornamenten entdeckt, beides vielleicht Reste der Façaden-Incrustation.

Wenn aus diesen Beobachtungen mit Sicherheit hervorgeht, dass die Architekten jener Frühzeit über einen ziemlich weiten Kreis von entwickelungsfähigen Structuren, Baugliedern und Ornamenten bereits geboten, so ist die Wahrnehmung noch bedeutungsvoller, dass einzelne der von ihnen im grossen Maasstabe bearbeiteten und festgestellten Motive, Glieder und Decorationen bei der Herstellung von Prunkgeräthen und Schmuckgegenständen in sehr verkleinertem, ja kleinstem Maasstabe wieder benutzt worden sind. Dahin gehört das Motiv des Löwenthorreliefs, welches mit geänderter Haltung der Löwen an einem in Menidi gefundenen Dolchhandgriffe von Elfenbein wiederholt erscheint. Dahin gehört ferner das aus einem gekerbten Pfosten und zwei angelehnten Halbrosetten componirte Motiv, welches dem sogenannten Kyanosfriese von Tiryns zum Grunde liegt und, wie zwei bereits gefandene Bruchstücke lehren, auch in dem Palaste von Mykenae in ähnlicher Grösse vorhanden war. Dasselbe ist ferner auf einem gegossenen Glasplättehen, das wahrscheinlich zum Schmucke der Kleidung gedient hat (Schmelz in der modernen Tracht), in Menidi aufgetaucht. So sind weiter die eigenthümlichen Baustücke unter der Säule des Löwenthors, welche an Sitzsteine erinnern, bei der Anfertigung von feinem Goldschmicke und zierlichen Glasplättehen benutzt worden, wie Beispiele aus Spata und Menidi gezeigt haben. Endlich hat man die nach unten verjüngten Halbsäulen der Atridengräber und des Löwenthors mehrfach für Geräthe wie für Glasschmuck verwerthet. Drei Beispiele aus Elfenbein, und zwar in kräftigen wie leichten Proportionen, hat Spata geliefert, eins aus Glas in schlanker Pfeilerform Menidi. Ein weiteres Muster, in welchem die Halbsäule als trennendes Glied zwischen zwei Reihen hochbeiniger Sphinxe erscheint, gibt eine merkwürdige Elfenbeinplatte von Menidi.

So wenig zahlreich auch diese Fundergebnisse noch sind, so verdienen sie doch volle Beachtung. Niemals ist in der Baugeschichte auf Grund von Geräthen oder Schmuckgegenständen, die der Handel in das Land gebracht hat, eine neue Phase in der architektonischen Entwickelung eingetreten, sondern nmgekehrt, wenn eine solche sehr weit vorgeschritten oder abgeschlossen war, hat die gewerbliche Kleinkunst oder Hausindustrie sich der bei den grossen Ausführungen allmählich gewonnenen Formensprache bemächtigt, um sie, für ihre Zwecke entsprechend umgewandelt, weiter zu verwenden. Weil aber erfahrungsmässig stets ein längerer Zeitramm dazu gehört, bevor ein solcher Ausbentungsprocess sich vollzieht, so dürfen wir schliessen, dass die Bankunst, deren merkwürdige Reste theils im Original, theils in Wiederholungen kunstgewerblicher Art auf nns gekommen sind, eine lange Entwickelung durchgemacht haben muss und nicht auf enge Gebiete beschränkt gewesen sein kann.

Es sind nur sehr wenige Plätze in Griechenland und Kleinasien, die wegen ihrer Bautrümmer und Funde hier mehr streifend als erschöpfend zu berühren waren, und doch haben sie eine reiche Ansbeute zur Erkenntniss der ältesten Architektur auf jenem Boden geliefert. Mit Stannen sehen wir, wie die Epochen vor unsern Augen sich erweitern. Eine wirkliche Urbaukunst ist nirgends mehr vorhanden, selbst in Troja sind die ersten Entwickelungstufen längst überschritten. Man beherrscht die Materie innerhalb gewisser Grenzen schon sehr sicher und benutzt sie je nach den Mitteln und Zwecken in mannichfacher Weise. Ein mässiger aber doch ausgiebiger Schatz von Detailformen ist bereits vorhanden, um die allmählich gefundene Raumgestaltungen mit einer sinnvollen Charakteristik auszustatten. An einigen besonders begünstigten Plätzen hat man sogar schon das Gebiet der höhern monumentalen Baukunst mit entschiedenem Erfolge beschritten. Einer so umfangreichen und dabei innerlich so eng zusammenhängenden Gesammtleistung gegenüber ist der Versuch doppelt anzichend, den Wurzeln nachzuspüren, aus denen jene frühe Blüte der Baukunst erwachsen ist.

Die höchste Stufe unter den hier besprochenen Bauwerken stellen die Kuppelgräber dar und unter diesen wieder die Facadengräber. Nach meiner Ansicht erscheint in denselben der merkwürdige, wenn auch verfrühte Versuch, zwei gegensätzliche Bausysteme zu einer Einheit zu verschmelzen, nämlich das System des Holzdeckenbaues mit dem des Kuppelbaues. Die in Relief hergestellte Façade ist nach ihrem Grundgedanken nichts als der schematisch reducirte Typus der gesäulten schattigen Vorhalle des Männersaales, ein Typus, der am Atrensgrabe am dentlichsten erkennbar ist und den das Löwenthorrelief in noch knapperer Fassung - nur andeutend - überliefert. Prothyron, welches gewiss allgemein als der Haupttheil des Herrscherpalastes galt - zahlreiche Anspielungen der Tragiker deuten darauf hin - sollte mit dem Kuppelgemache verbunden werden, um dasselbe im Acussern als Königsgrab zu bezeichnen. Das war der kurze Inhalt des Bauprogramms in Mykenae wie in Orchomenos. Aber noch wichtiger ist die Belehrung, welche wir einer Analyse des zweiten Systems verdanken. Ich glaube nämlich in dem Kuppelbau und seiner



Dromosanlage die letzte monumentale Gestaltung einer uralten nationalen Bauweise, der phrygischen, sehen zu sollen. Vitruv berichtet aus griechischen Quellen, dass die in den Thälern wohnenden Phryger ihre Wohnungen in künstlicher Weise unterirdisch zu gestalten pflegten, indem sie die über der ausgehobenen Grube eines Erdhügels kegelförmig aufgestellten Pfosten oben zusammenbänden und mit Rohr und Reisig bedeckten, um einen möglichst grossen Erdhaufen darüber zu schütten. Der Eingang werde durch eingegrabene Gänge von aussen her hergestellt und solche Wohnungen seien im Winter sehr warm und im Sommer sehr kühl. Die Hauptzüge dieser nationalen Bauweise wiederholen Xenophon und Diodor für die Bauernhäuser der den Phrygern stammverwandten Armenier und noch heute finden sich ähnliche Anlagen in jenen Gegenden.

Aus einer tief eingeschnittenen Zugangsstrasse und einem centralen Binnenraume, der nachträglich durch Erdbeschüttung unterirdisch gemacht wurde, setzt sich aber das Kuppelgrab zusammen. Eine so merkwürdige Uebereinstimmung ist nicht Zufall, sondern sicher Tradition. Aus jener urthümlich schlichten, mit Erde beschütteten Kegelhütte sind bei höher gesteigerten Ansprüchen zuerst die Pfosten verschwunden, denn sie waren immer sehr wandelbar und feuergefährlich, man hat sie durch dicke Wände von Luftziegeln mit hölzernen Ringankern ersetzt. Noch später traten an die Stelle der Luftziegel Steinwände, zuerst in roh zugerichteten Platten, wie zu Menidi, zuletzt in geschliffenen Quadern wie zu Mykenae und Orchomenos, womit dann jede Reminiscenz an den uralten Erd- und Holzban, der den Ausgangspunkt gebildet hatte, erlosch. Nur die eigenartige Raumanlage wurde als Gräbertypus vornehmer Geschlechter, erlauchter Fürsten festgehalten. Wo und wann jene wichtige Dnrchgangsstufe vom Holz- zum Ziegelbau erfolgte, ist unbekannt. Weil es aber ein Backsteinland gewesen sein muss, darf in erster Linie an das breite Hermosthal gedacht

werden, welches unerschöpfliche Thonlager besass und dessen natürlicher Mittelpunkt, die glänzende Residenz Sardes, noch am Anfange des 5. Jahrhunderts ans rohrgedeckten Lehmhäusern bestand, die ebenso leicht zerstört wie rasch wieder aufgebaut werden kounten. Aus dem Hermosthale, vom Sipylos ist aber nach der Sage der reiche Fürstensohn Pelops nach Griechenland gekommen, sein Geschlecht hat die grösste Machtfülle und hohen Ruhm bei Mit- und Nachwelt erworben, der sprichwörtliche Reichthum der Atriden tritt uns noch heute in der Burg und in den Königsgräbern von Mykenae entgegen. Alles dies spricht nach meiner Ansicht dafür, dass wir in den Kuppelgräbern Raumschöpfungen zu sehen haben, deren Grundgedanke aus der nationalen Bauweise Phrygiens hervorgegangen ist und deren Uebertragung auf griechischen Boden mit der Einwanderung vornehmer phrygischer Geschlechter zusammenhängt. Den gleichen Hinweis auf dieselbe Urheimat liefert das vielbesprochene Relief des Löwenthors, und zwar heute noch besser als früher, seitdem es Ramsav geglückt ist, zu den schon lange bekannten jüngern Ableitungen dieser Composition die ältern und strengern Vorbilder an grossen Felsfaçaden Phrygiens wieder aufzufinden.

Hat der Kern der Königsgräber die trotz aller Verhüllung noch wohlerkeunbare nationale Bauweise eines urgriechischen Stammes bewahrt, so tritt auf der andern Seite in dem Systeme ihrer Prachtfaçaden ein Einfluss des Orients hervor. Es sind besonders die Ecklesinen sowol im Ober- wie im Untertheile des Atreusgrabes, sowie ihre obere Verknüpfung und Kröuung, welche dafür geltend zu machen sind. Welche bedeutsame Rolle das System der verticalen Wandstreifen in der Baukunst des Orients gespielt hat, ist aus den assyrischen, persischen und altsyrischen Denkmälern hinreichend bekannt; um so auffallender bleibt die Thatsache, dass die nach Mykenae erfolgte Verpflanzung desselben zu keiner weitern Entwickelung in Griechenland



geführt hat. Wo die Urheimat dieses Façadensystems sich befindet, ist meines Wissens eine noch offene Frage.

Die Halbsäulen selbst - einschliesslich der des Löwenthorreliefs - beweisen durch die schlanken Verhältnisse nud die Einzapfung in Unterschwellen ihre Herkuuft aus dem Holzbau. Dasselbe gilt für die aus Rundhölzern construirte Decke, welche zweimal in Relief charakterisirt worden ist. Wir dürfen daraus mit einiger Sicherheit schliessen, dass solche Decken auf allen Herrscherburgen in jener Zeit verwendet worden sind, nicht blos weil sie praktisch waren, sondern weil sie die Weihe von Jahrhunderten besassen. Und in dieser Hinsicht gewinnt diejenige Landessage von Argos eine besondere Bedentung, welche von den engen Beziehungen zwischen Proetos, dem Gründer vou Tiryns, und dem zu früher Cultur gelangten Lykien ausführlich berichtet. Als vertriebener Flüchtling habe dieser Fürstensohn aus Argos die Hand der lykischen Königstochter erworben; mit dem Heeresgefolge seines Schwiegervaters zurückgekehrt, habe er sich im Laude behauptet, und durch die baukundigen Kyklopen, welche auf seinen Ruf aus Lykien hernberkamen, die unüberwindlich starke Burg Tirvns erbant. Derselben gewaltigen Werklente habe sich dann auch sein Neffe Perseus zum Ban der Burg von Mykenae bedient. An beiden Orten kannte und zeigte man noch in später Zeit kyklopische Altäre, Herde, Vorhallen und Mauern. Lykien ist nun diejenige Landschaft Kleinasiens, welche den Deckenbau von nebeneinander gestreckten und in der Front weit vortretenden Rundhölzern in unzähligen Felsgräbern verewigt hat, ja an dieser uralten Structur bei dem Bane ihrer Hütten noch heute festhält. Aus Lykien stammt aber neben der Rundhölzerdecke kraft der nicht wegzulengnenden Landessage auch der Mauerban mit riesigen Bruchsteinen, der den alten Luftziegelbau allmählich aus der Festungsbaukunst verdrängt und neue Entwickelungen angebahnt hat. Wenn aber zwei stammverwandte Landschaften Kleinasiens altnationale Bauweisen wie neugewonnene Errungenschaften — gewiss nicht auf einmal oder vorübergehend, sondern längere Zeit hindurch — nach Griechenland übertragen haben, so wird es verständlich, dass aus so reichen Zuflüssen und bei stets regem Baubetriebe seitens prachtliebender Höfe eine Blüte der Baukunst sich entwickeln konnte, welche, der politischen Machtstellung der Atriden entsprechend, in Mykenae ihren Gipfelpunkt gefunden hat, aber auch für andere Residenzen Sparta, Orchomenos, Hyriae, Larissa in Thessalien u. s. w. vorauszusetzen ist.

Ist somit die Herkunft der Rundhölzerdecken gesichert, so fehlt es noch an dem Nachweise des Ursprungs der Halbsäulen. Es ist Thatsache, dass an keinem Felsgrabe in Lykien Säulen von dem Charakter, welchen die Funde in Mykenae, Spata und Menidi überliefern, bisher vorgekommen sind. Den ältesten Felsgräbern fehlen die Säulen durchweg, nur Eck- und Wandstiele nebst einigen Zwischenriegeln bilden das constructive Gefüge des frei abgelösten oder in Relief hergestellten Grabes. Die Halbsäulen müssen daher einer andern Heimat entstammen als Lykien oder als selbständige Schöpfungen jener frühen Epoche angesehen werden. Ich halte das letztere für um so wahrscheinlicher, als die emsigste Durchforschung des stattlichen Denkmålervorraths bisher keine Analogie aus andern Kunststilen hat gewinnen lassen und der Zusammenhang mit der Decorationsweise der Stelen über den Persidengrabern sowie mit sehr vielen Fundobjecten in denselben unverkennbar ist. Auffallend bleibt ihre Verjungung nach unten und eine Erklärung ist um deswillen schwierig, weil ganze Saulen bisher nicht gefunden sind und die Halbstulen möglicherweise von damals üblichen Bildungsgesetzen des Reliefstils abhängen können. Vom statischen Standpunkte aus ist gegen eine mässige untere Verjüngung von Holzstützen nichts einzuwenden und in praktischer Beziehung ist zu sagen, dass durch die Verkleinerung des untern Durchmessers für den Verkehr etwas mehr Platz gewonnen wurde, zumal wenn man sehr breite Epistylien zum Auflagern der Deckenbalken für nothwendig hielt und folglich grosse obere Durchmesser anordnen musste. Aber vielleicht trifft weder die eine noch die andere Vermuthung das Richtige. Vielleicht war es eine zeitliche Geschmacksverirrung wie diejenige, welche innerhalb der starren kunsthieratischen Satzungen Aegyptens und in guter Kunstepoche im Tempel zu Karnak die seltsamen nach unten verjüngten Steinsäulen, mit ebenso gerichteten Kelchcapitellen geschaffen hat. (Lepsius I, Taf. 31.)

An Aegypten erinnert auch noch anderes. Die schön gemeisselte Decke in der Grabkammer von Orchomenos, teppichartig behandelt und mit spiralförnigen Mäandern nebst Fächerblumen und gliedernden Rosettenstreifen geschmückt, ruht sieher auf ägyptischen Vorbildern, doch scheint die Ableitung nicht auf directem, sondern auf indirectem Wege erfolgt zu sein. Der Palast von Tiryns besass mehrfach unter seinen Wanddecorationen das gleiche Schema, wenn auch friesartig verwerthet und in Einzelheiten — wie in den Rosetten — schlichter gefasst. Daher kann sehr wohl dieser Ban oder ein anderer ihm verwandter für die Orchomenos-Decke die entsprechende Grundlage geliefert haben.

Nicht minder wichtig ist die decorative Ansstattung des Kyanosfrieses mit blauer Smalte in Tiryns, weil diese Technik, deren Spuren auch in Mykenae gefunden sind, seit den ältesten Zeiten in Aegypten einheimisch war und mit solcher Vorliebe gepflegt wurde, dass die dafür erforderlichen Materialien zu geschätzten Handelsartikeln gehörten. Da jene Zufuhr die Phönikier besorgten, so ist es nicht unmöglich, dass die ganze Decorationsweise durch die Vermittelung dieses Volksstammes nach Griechenland gelangt ist. Immer wird Aegypten und nicht Babylonien, wohin die ägyptische Erfindung von Smalteschmuck in der Ornamentik frühzeitig gelangt war, als Ausgangspunkt

gelten müssen, weil der Kyanosfries von Tiryns mit Werksteinbau und Meisselarbeit zusammenhängt, nicht aber mit Detailbildungen der Backsteinarchitektur.

Wie sind so wichtige Zusammenhänge zu erklären? Zunächst ist an die frühe Besiedelung der Nilmündungen durch die Phonikier zu denken, sodann an die nachhaltigen Kämpfe libyscher mit nordischen Küsten- und Inselbewohnern verbündeter Stämme gegen Aegypten seit dem 14. Jahrhundert zu erinnern. Jene langdauernden friedlichen Berührungen, wie diese jähen kriegerischen Zusammenstösse, welche die Angreifer einmal sogar bis Memphis führten, haben sicher vielfache Anregung zur Kenntnissnahme ägyptischer Baukunst - sowol von Luftziegelbauten wie von Werksteingebäuden - gegeben. Wenn aber, wie dies bei begabten Völkern erfahrungsmässig feststeht, der schlummernde Bildungstrieb erst einmal geweckt war, so konnten kostbare Beutestücke, wie z. B. die Dolche und Schwerter, die Becher und Schalen aus den mykenischen Schachtgräbern, deren ägyptische Herkunft wegen der eigenartigen und hochentwickelten Technik nicht zweifelhaft ist, diese Richtung fortdauernd nähren und weit verbreiten.

Ausserdem wird es für eine derartige langsame, Generationen hindurch andauernde, aber nach der Natur der Verhältnisse bald sich steigernde, bald nachlassende Uebertragung weder an Zwischenlocalen noch an Zwischenpersonen, die für Vermittelung sorgten, gefehlt haben. Und diese Vermuthung führt von selbst auf Tiryns und seinen oben betonten Zusammenhang mit Lykien zurück, wenn man sich nämlich erinnert, dass allen Ueberlieferungen zufolge die älteste Culturentwickelung jener Landschaft von Kreta ausgegangen ist, d. b. von einer Insel, die, vor den Thoren Aegyptens und Libyens liegend, vor allen andern Eilanden berufen war, die auf kriegerischem oder friedlichem Wege erworbenen Culturelemente des hochentwickelten Pharaonenstaats im Archipelagus zu verbrei-

ten. Daher tritt auch diese Insel, obschon eine genauere Untersuchung und Sichtung ihrer ältesten Denkmäler bisher nicht stattgefunden hat, in den Kreis der Betrachtung. Hier ist mit weiser Benutzung und Zusammenfassung ebenso bildungsfähiger wie schiffahrtskundiger Stämme die erste Reichsmacht des griechischen Alterthums gegründet worden; an Kreta haftet der seltene Ruhmestitel "hundertstädtig" als ein redender Beweis der frühen Cultur, der reichen Blüte des von starken Händen geleiteten Inselstaats; mit dem Namen des ehrwürdigen Gesetzgebers Minos ist der Name des ältesten Heroen in der griechischen Bankunst, des Dadalos, unlöslich verbunden; von hier aus sind Staaten gegründet und Gottesdienste verbreitet worden. dahin gehöriges Bauwerk ist, wie mir scheint, noch vorhanden. Die merkwürdige Grotte auf Delos am Fusse des Kynthos, welche ich für ein Heiligthum der Eileithyia zu halten geneigt bin, ist wahrscheinlich eine Filialstiftung von Kreta ans der frühen Glanzzeit dieser Insel, denn das Structursystem der ebenso eigenartig wie meisterhaft aus zehn grossen Strebesteinen zusammengefügten Decke ist sicherlich aus Aegypten übertragen, dessen Riesenbanten mit ihren kolossalen Belastungen frühzeitig znr Lösung derartiger constructiver Probleme gedrängt haben. Diese Decke, welche einen kleinen Berg zu tragen im Stande war, beweist, was man in Aegypten gesehen und gelernt hat, und bildet zn den schon von anderer Seite gezogenen Folgerungen, welche sich aus geschuittenen Steinen, sowie aus dem Funde der herrlichen Metallarbeiten, eines gravirten Stransseneies u. s. w. in den Persiden-Gräbern gewinnen liessen, eine weitere Stütze für die Annahme des in sehr früher Zeit vorhanden gewesenen Einflusses von Aegypten auf Griecheuland.

Gegeu die Baukunst von Mykenae, Orchomenos und Tiryns tritt die von Troja entschieden zurück, dennoch ist sie bei aller Lückenhaftigkeit um deswillen so lehrreich, weil die vorhandenen Bautrümmer — im Ganzen betrachtet — eine etwas ältere Phase in der architektonischen Entwickelung abspiegeln als die bisjetzt bekannten Denkmäler auf griechischem Boden. gilt von den Ringmanern und Thoren wie von dem Herrscherpalaste selbst, wobei allerdings das Urtheil augenblicklich mehr auf bautechnische als auf baukünstlerische Beobachtungen gestützt werden muss. In letzterer Hinsicht ist es namentlich zu bedauern, dass in Troja weder Fürstengräber noch architektonische Details gefunden worden sind. Dagegen erscheint neben dem charakteristischen Befestigungssystem mit trockenem Graben, geböschtem Mauerfusse, Flankirungsthürmen u. dgl. die alterthümliche Bauweise aller Mauern, der Ringmauern wie der Hausmauern aus Luftziegeln mit Balkengeflecht von ganz besonderer Wichtigkeit. Einmal, weil alle diese Züge auch in Aegypten sowol im Deltalande wie in Ober-Aegypten beobachtet worden sind, und zum zweiten, weil auch die Mauern des Palastes in Tirvns noch eine gleiche oder sehr ähnliche Structurart besessen haben. Sie war also überhaupt sehr verbreitet und ist aus praktischen wie ökonomischen Gründen lange festgehalten worden. Ihre Anwendung in Tirvns wird aber um so eher verständlich, wenn man sich der oben erwähnten Thatsache erinnert, dass die jetzige Burganlage von Tiryns sicher einer ältern und schlichtern gefolgt ist, welche schwerlich sehr viel anders ausgesehen haben wird wie die in Troja gefundene.

Es war überhaupt keine Bauweise so praktisch wie diese für eine erste vorläufige Sicherung irgendeines neubesetzten Küstenpunktes, sobald die beiden Materialien Holz und Lehm sich in der Nähe vorfanden. Daher lässt sich auch die Vermuthung rechtfertigen, dass die zahlreichen, zur Deckung der phönikischen Factoreien ganz unentbehrlichen frühen Befestigungen an der griechischen Küste wie auf den Inseln in einer Bauweise sich bewegt haben werden, welche nicht den theuern Steinban in Anspruch nahm, sondern den zeitersparenden und billigen Bau von Luftziegeln mit Holzgeflecht wählte. Auf

solcher Grundlage konnte aber nach einer längern Entwickelnung sehr wohl eine Burganlage höherer Ordnung erwachsen wie die von Troja.

Dass alle diese kurz berührten Bauanlagen älter sein müssen als der Trojanische Krieg, die reifsten derselben ihm gleichzeitig oder nur wenig jünger, wird schwerlich bestritten werden. Ueber diese allgemeine Zeitstellung, deren genauere Ansetzung noch immer Gegenstand des Streites ist, hinauszugehen, scheint bei dem heutigen Stande der Denkmälerforschung verfrüht zu sein. Die Pfade, auf denen vorzugehen sein wird, sind dentlich genug vorgezeichnet. Wir branchen fortgesetzt neues, methodisch gewonnenes und kritisch gesichtetes Material. Neben der dringend nothwendigen Ausgrabung der Hochburg von Mykenae müssen namentlich die ältesten Baudenkmäler von Lykien und Kreta aufgenommen und vergleichend zusammengestellt werden, um die entscheidend wichtige Frage, ob und inwieweit auf dem Gebiete der monumentalen Bankunst die Phonikier die Lehrmeister der Griechen gewesen sind, ihrer Lösung näher zu führen. Ich leugne diesen Einfluss nicht, kann ihn aber für die älteste Zeit, deren Architektur hier zu erörtern war, nur in einem sehr beschränkten Maasse zugeben, weil bisher weder auf der syrisch-phönikischen Küste noch auf den Inseln irgendwelche Bauwerke nachgewiesen worden sind, welche mit dem eigenartig strengen Organismus der Kuppelgräber und mit der meisterhaften Planbildung des Palastes von Tiryns wetteifern können. Wie weit überragt der letztere beispielsweise alle bisher bekannt gewordenen Grundrisse assyrischer Königspaläste an Einfachheit und Klarheit. Ich sehe in jenen frühen Schöpfungen der Baukunst auf dem Boden von Hellas den bewussten Ausdruck altgriechischen Geistes und ebenso echte wie unvergängliche Urkunden für den uralten nationalen Zusammenhang der Stämme auf beiden Ufern des Aegäischen Meeres.

Erst jetzt, bei dem letzten Abschlusse dieser Vorrede, ersehe ich aus dem Kachtragsberichte Dörpfeld's, dass meine schon im Mai d. J. niedergeschriebene und oben Seite xiv abgedruckte Vermuthung über die Verwendung von Lehm als Zwischenlage für kyklopische Maueru sich durch eine genauere Untersuchung der Mauern von Tiryns bestätigt hat. Wäre seine Ermittelung früher zu meiner Kenntniss gelangt, so hätte ich selbstverständlich einen andern Ausdruck gewählt und jene Baupraxis nicht als wahrscheinlich, sondern als thatsächlich bestanden bezeichnet.

Berlin, 11. September 1885.

F. ADLER.

## Nachwort.

In Bezug auf die von meinem hochgeehrten Freunde, dem gelehrten Verfasser der Vorrede, (Seite XXXI) vertretene Meinung, dass die kleine Nekropolis in der Citadelle von Mykenae nach und nach entstanden ist, habe ich zu bemerken, dass ich die Ausgrabnug der Königsgräber in Mykenae im Beisein uud unter beständiger Aufsicht zweier gediegener Archäologen gemacht habe: nämlich des mir von der Griechischen Regierung beigesellten Ephoren, des spätern General-Ephoren der Alterthümer in Griechenland, Panagiotis Stamatakis, und des Professor Phendiklis von der Universität Athen. Die Ausgrabung hat über jeden Zweifel erwiesen, dass die Leichen ganz unmöglich nach und nach, sondern nur alle zusammen auf einmal begraben sein konnten, und ich habe dies in meinem Werke .. Mykenae- durch die aufs haarkleinste beschriebene Bestattungsweise dargethan. Alle meine Auseinandersetzungen über diesen hochwichtigen Gegenstand werden vielfältig und aufs genaueste vom Ephoren Stamatakis in seinem Diarium bekräftigt, welches ietzt, nach seinem Ableben, von der Griechischen Archaologischen Gesellschaft publicirt wird. Professor Phendiklis ist noch unter den Lebenden, um das Zeugniss des Herrn Stamatakis und das meinige der Wahrheit gemäss zu bestätigen.

HEINRICH SCHLIEMANN.

## INHALT.

| Vorrede von Geh. Oberbaurath Prof. F. ADLER                                                                                                     | VII |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Vorrege von den, Oberbaursch 1101, F. Ablek                                                                                                     | 111 |
| ERSTES KAPITEL.                                                                                                                                 |     |
| Die Ausgrabung                                                                                                                                  | 1   |
| ZWEITES KAPITEL.                                                                                                                                |     |
| Topographie und Geschichte von Tiryns                                                                                                           | 13  |
| DRITTES KAPITEL.                                                                                                                                |     |
| Die in den Ausgrabungen in den Schuttschichten der ältesten An-<br>siedelung in Tiryns gefundenen Gegenstände aus Terracotta,<br>Stein u. s. w. | 62  |
| VIERTES KAPITEL.                                                                                                                                |     |
| Die Fundgegenstände im Schutt der zweiten Ausiedelung in Tiryns.                                                                                | 94  |
| 1. Vasenmalercien mit geometrischen Mustern                                                                                                     | 101 |
| 2. Mit Lasurweiss übermalte Vasen                                                                                                               | 116 |
| 3. Vasenmalereien mit Darstellung von Vögeln oder Hirschen                                                                                      | 120 |
| 4. Vasenmalereien mit Darstellung von Seethieren                                                                                                | 122 |
| 5. Vasenmalerei mit Spiralornamentik                                                                                                            | 123 |
| 6. Thongefässe verschiedener Art                                                                                                                | 129 |
| 7. Thongefässe mit architektonischem Ornamentsystem                                                                                             | 143 |
| 8. Vasen mit verschiedenartiger Ornamentation                                                                                                   | 148 |
| 9. Verschiedenartige Fundstücke aus gebranntem Thou                                                                                             | 158 |
| 10. Idole aus gebranntem Thon                                                                                                                   | 168 |
| 11. Fundgegenstände aus Metail                                                                                                                  | 186 |
| 12. Fundgegenstände aus Stein                                                                                                                   | 194 |
| 13. Fundgegenstände aus Elfenbein, Holz und Glas                                                                                                | 198 |

| FÜNFTES KAPITEL.                                            | 0.11      |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Die Bauwerke von Tiryns. Von Dr. Wilhelm Dörffeld           | Seite 200 |
| A. Die Burg und ihre Ringmauer.                             | . 200     |
| B. Der Palast auf der Oberburg                              | . 214     |
| 1. Das Thor der Oberburg                                    | . 218     |
| 2. Das grosse Propylaion der Oberburg                       | . 219     |
| 3. Der grosse Vorhof                                        | . 225     |
| 4. Das Thor zum Hofe der Männer                             | . 227     |
| 5. Der Hof der Männerwohnung                                |           |
| 6. Der Männersaal                                           |           |
| 7. Das Badezimmer und die andern westlich vom Megaron ge-   |           |
| legenen Räume                                               |           |
| 8. Der Hof der Frauenwohnung                                | . 268     |
| 9. Der Frauensaal und seine Vorhalle                        | 276       |
| 11. Der Vorhof XXX und die anstossenden Gemächer            | . 278     |
| 12. Das Dach und das Obergeschoss                           | 282       |
| C. Die baulichen Reste einer ältern Ausiedelung             | . 285     |
| D. Baumaterialien und Bauconstruction                       | . 288     |
| 1. Die Mauern                                               | . 288     |
| 2. Die Parastaden                                           | . 299     |
| 3. Die Säulen                                               | . 306     |
| 4. Die Decke und das Dach                                   | . 310     |
| 5. Der Fussboden                                            | . 313     |
| 6. Die Thüren                                               | . 314     |
| E, Einzelne Architekturfunde                                | . 323     |
| 1. Der Kyanosfries                                          | . 325     |
| 2. Sculptirtes Spiralenband                                 |           |
| 3. Dorisches Capital                                        | , 334     |
| 4. Archaischer Stirnziegel                                  | . 336     |
| F. Die Wandmalerei                                          |           |
| G. Spätere Bauten auf der Burg                              | . 350     |
|                                                             |           |
| SECHSTES KAPITEL.                                           |           |
| Die Ausgrabungen des Jahres 1885. Von Dr. Wilhelm Dörffeld. | . 350     |
| A. Die Ringmauer                                            | . 357     |
| 1. Die Umfassungsmauer des Palastes                         | . 360     |
| ·2. Die Umfassunsgmauer des Vorhofes F                      |           |
| 3. Die Umfassungsmauer der mittlern Burg (Z.)               | . 370     |
| 4. Der Nebenaufgang zur Oberburg                            | . 377     |

| B. Technische Bemerkungen                                    |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
|                                                              | Seit |
| C. Ergänzungen zu Kapitel V                                  | 38   |
|                                                              | 38   |
| 1. Der Altar im Hofe der Männerwohnung                       | 38   |
| 2. Das Thorgebäude des Männerhofes                           | 39   |
| 3. Das Megaron der Männer                                    | 39   |
| 4. Ein Abflusskanal                                          | 39   |
| 5. Die Dachziegel aus gebranntem Thon                        | 39   |
| 6. Neue Wandmalereien                                        | 39   |
| D. Die Einzelfunde des Jahres 1885. Von Dr. Ernst Fabricius. | 39   |
| E. Der an der Südostecke der Burg gemachte Terracottenfund   | 41   |
| Anhang. Der mykenische Bernstein. Von Otto Helm              | 42   |
| Namen - und Sachregister                                     | 43   |

## VERZEICHNISS DER ABBILDUNGEN.

| Nr.  |                                                               | Scite    |
|------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 1.   | Aus der Hand gemachte Vase von Terracotta mit doppelt durch-  |          |
|      | bohrten Auswüchsen an den Seiten                              | 65       |
| 2.   | Vase aus grünem Basalt mit doppelten, senkrecht durchbohrten  |          |
|      | Auswüchsen an den Seiten                                      | - 66     |
| 3.   | Aus der Hand gemachte einhenkelige Kanne                      | 73       |
| 4.   | Kanne mit Auswüchsen an den Seiten und auf dem Henkel         | 74       |
| 5.   | Gefass in Form von 2 zusammengelegten Muscheln mit weisser    |          |
|      | Linearverzierung                                              | 75       |
| 6.   | Becken von Thon                                               | 75       |
| 7.   | Gefäss von Thon mit einem Auswuchs rechts und links           | 77       |
| 8.   | Bruchstück vom Rande eines grossen Kruges                     | 77       |
| 9.   | Bruchstück eines grossen Kruges,                              | 78       |
| 10.  | Tiefer Teller von Thon                                        | 79       |
| 11.  | Bruchstück eines Idols aus Terracotta                         | 87       |
| 12.  | Gegenstand aus schwarzem Stein                                | 87       |
| 13.  | Polirstein aus schwarzem, roth und weiss gefleckten Marmor    | 89       |
| 14.  | Polirstein aus feinem röthlichen Marmor                       | 89       |
| 15.  | Polir- oder Reibstein aus feinem schwarzen Granit mit weissem |          |
|      | Korn                                                          | 89       |
| 16.  | Sticknadel von Knochen                                        | 92       |
| 17.  | Durchbohrter Schieber aus einer blaubemalten Glasmasse        | 92       |
| 18.  | Vasenfragment mit Frauenfiguren und geometrischen Mustern .   | 107      |
| * 64 | W C 4                                                         | 4 / 14 2 |

## Verzeichniss der Abbildungen.

LXIV

| Nr.   |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 20.   | Vasenfragment mit einem Menschen, einem Pferde und einem     |
| 21.   | Fische                                                       |
| 22.   |                                                              |
|       | Widderkopf von Thon                                          |
| 23.   | Vasenfragment mit einem Schwan                               |
| 24. 2 |                                                              |
|       | in Tiryns häufig vorkommenden Darstellung der Purpurschnecke |
| 26.   | Gefäss zum Kuchenbacken                                      |
| 27.   | Becher                                                       |
| 28.   | Grosse Vase                                                  |
| 29.   | Vase mit Ausguss                                             |
| 30.   | Vase mit siebförmigem Ausguss                                |
| 31.   | Kanne                                                        |
| 32.   | Krug                                                         |
| 33.   | Fragment eines Gefasses                                      |
| 34.   | Vasenhals                                                    |
| 35.   | Obertheil eines Kruges                                       |
| 36-   | 47. Vasenfragmente                                           |
| 48    | 49. Vasen                                                    |
| 50.   |                                                              |
| 52.   |                                                              |
| 54.   | Vasenfragment mit Rosetten                                   |
| 55.   | Kanne                                                        |
| 56.   | Gefäss                                                       |
|       |                                                              |
| 57.   | Gefäss mit röhrenförmigem Ausguss                            |
| 58.   | Fackelträger                                                 |
| 59-   |                                                              |
| 62.   | Schüssel mit klossförmigen Kugeln                            |
| 63.   | Standplatte mit einem Hunde                                  |
| 64.   | Stöpsel von Thon                                             |
| 65.   | Gegenstand von Thon                                          |
| 66.   | Gegenstand von Thon                                          |
| 67.   | Ohr von Thon                                                 |
| 68.   | Gegenstand von Thon in Form eines Fusses                     |
| 69.   | Gegenstand von Thon mit 9 Durchböhrungen                     |
| 70.   | Gegenstand von Thon                                          |
| 71.   | Cylinder mit 2 Durchbohrungen                                |
| 72.   | Thouseheibe                                                  |
| 73.   |                                                              |
|       | Radförmiger Thonring                                         |
| 74.   | Radförmige Thouseheibe                                       |
| 75.   | Griff von Thon in Form eines Thiers                          |
| 76.   | Brotbackende Figur                                           |
|       | 84. Idole                                                    |
| 85.   | Idol mit einem Kinde auf dem Arme                            |

| Verzeichniss der Abbildungen. L                                    | XV.   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                    | Seite |
| 86. Obertheil eines Idols                                          | 176   |
| 87—89. Sitzendes Idol                                              | 178   |
| 90. Untertheil eines sitzenden Idols                               | 179   |
| 91. Sitzendes Idol                                                 | 179   |
| 92. Obertheil eines Idols                                          | 180   |
| 93. Kopf eines Idols mit phrygischer Mütze                         | 180   |
| 94. 95. Obertheil eines Idols                                      | 180   |
| 96. Idol ,                                                         | 183   |
| 97. Gehelmter Krieger von Bronze                                   | 187   |
| 98. Bronzener Meissel                                              | 188   |
|                                                                    | 188   |
|                                                                    | 189   |
|                                                                    | 191   |
|                                                                    |       |
|                                                                    | 194   |
|                                                                    | 195   |
| 108-111. Pfeilspitzen aus Obsidian                                 | 196   |
|                                                                    | 208   |
|                                                                    | 237   |
|                                                                    | 238   |
|                                                                    | 254   |
|                                                                    | 256   |
| 117. Grundriss des Badezimmers                                     | 261   |
| 118. Wasserrinne aus Thon                                          | 265   |
| 19. Thür zum Frauengemach                                          | 316   |
| 20. Bronzener Schuh für den Drehzapfen einer Thür                  | 320   |
| 21. Seitenthür in der Vorhalle des Franengemaches                  | 321   |
| 22. Dorisches Capital, (Ansicht, Grundriss und Durchschnitt.)      | 335   |
| 23. Archaischer Stirnziegel aus Thon. (Vorder- und Seitenan icht.) | 337   |
| 24. Sculptirte Decke von Orchomenos                                | 340   |
| 25. Die Oberburg von Tiryns, nach der Ausgrabung im Jahre 1885.    |       |
| (Separatbild.)                                                     | 357   |
|                                                                    | 367   |
| •                                                                  | 368   |
|                                                                    | 373   |
|                                                                    | 378   |
|                                                                    | 378   |
| 31. Blick von der Krone des runden Vorbaus auf die Treppe des      | 340   |
|                                                                    | 379   |
|                                                                    | 385   |
|                                                                    | 888   |
|                                                                    | 388   |
|                                                                    | 389   |
|                                                                    |       |
|                                                                    | 390   |
| (                                                                  | 391   |
| SCHLIEMANN, Tiryus.                                                |       |

# Verzeichniss der Abbildungen.

| Nr.   |                                                       | Seite. |
|-------|-------------------------------------------------------|--------|
| 138.  | Querschaitt durch die Opfergrube                      | 392    |
| 139.  | Fragment von bemaltem Wandputz                        | 394    |
| 140.  | Fragment von bemaltem Wandputz                        | 394    |
| 111.  | Fragment von bemaltem Wandputz                        | 395    |
| 112.  | Fragment von bemaltem Wandputz                        | 396    |
| 143.  | Gefäss mit brannen parallelen Linien                  | 400    |
| 144.  | Rosetten von verschiedener Form, (7 Figuren.)         | 401    |
| 145 a | u. b. Zwei Fragmente eines Ornaments                  | 405    |
| 146 a | u. b. Zwei Fragmente eines Ornaments                  | 406    |
| 147.  | Beine eines Vogels                                    | 407    |
| 148.  | Bruchstücke von zwei Vögeln                           | 407    |
| 149.  | Körper eines Vogels                                   | 407    |
| 150.  | Bruchstücke verschiedener Thiere                      | 407    |
| 151.  | Fragment cines Pferdes                                | 407    |
| 52.   | Fragment eines Wagens                                 | 408    |
| 153.  | Vasenscherbe mit Pferdekopf und Krieger               | 408    |
| 154.  | Vasenscherbe mit Pferdefüssen                         | 409    |
| 155.  | Vasenscherbe mit Krieger und Wagen                    | 409    |
| 156.  | Idol zum Aufhängen                                    | 411    |
| 57.   | Terracotta-Gruppe. 2 Personen auf einem Lager sitzend | 412    |
| 158.  | Gewicht aus Terracotta mit einer Zahl                 | 412    |
| 159.  | Alterthümliches Idol                                  | 415    |
| 160.  | Alterthümliches Idol, Seitenansicht,                  | 417    |
| 161.  | Sitzendes Idol                                        | 417    |
| 162.  | Thonfigur, Frau mit Schweinchen                       | 418    |
| 163.  | Thonfigur, Frau mit Schweinchen,                      | 418    |
| 164.  | Obertheil einer Frau mit Schweinehen.                 | 418    |
| 165.  | Stehende Fran aus Terracotta                          | 419    |
| 166.  | Torso einer archaischen Thonfigur                     | 420    |
| 167.  | Kopf mit Polos aus Terracotta                         | 420    |
| 168.  | Frauenkopf mit Diadem                                 | 421    |
| 169.  | Kleiner Napf                                          | 423    |
| 170.  | Tasse mit zwei Henkeln                                | 423    |
| 171.  | Dreibeiniger Kessel                                   | 423    |
| 172.  | Kleine Pfanne                                         | 423    |
|       | Kleiner Teller                                        | 423    |
| 173.  | Durchbrochenes Körbehen aus Thon                      | 423    |
| 174.  | Gefäss mit drei Ausschuitten                          | 423    |
| 175.  | Gefass mit zwei Henkeln                               | 424    |
| 176.  | Kleine Kanne mit zwei Henkeln                         | 424    |
| 177.  | Rieme Kanne mit zwei Henkein                          |        |
|       |                                                       |        |

## VERZEICHNISS DER PLÄNE UND TAFELN.

- Ansicht des südlichen Theils der Ebene von Argos, mit den Ruinen des Palastes von Tiryns im Vordergrunde. (Titelbild.)
- Karte der Argolis.
- Taf. I. Die Burg von Tiryns. Nach den Ausgrabungen von Dr. Schliemann 1884. Gem. und gezeichnet von W. Dörpfeld.
- Taf. II. Die Oberburg von Tiryns. Aufgenommen im Mai 1884 von W. Dörpfeld.
- Taf. III. Akropolis von Tiryns.
- Taf. IV. Fries mit eingelegten Glaspasten. Sculptirtes Ornament. Fries von Mykenae. — Glaspaste aus Menidi.
- Taf. V. Wandmalerei im Palaste von Tiryns.
- Taf. VI. a Goldschmuck ans Mykenae; b Elfenbein-Ornament aus Menidi c, d, c, Wandmalereien im Palaste von Tiryns.
- Taf. VII. Wandmalerei im Palaste von Tiryns.
- Taf. VIII. Wandmalereien im Palaste von Tirvus.
- Taf. IX. Wandmalerejen im Palaste von Tirvns.
- Taf. X. Wandmalereien im Palaste von Tiryns.
- Taf. XI. Wandmalereien im Palaste von Tiryns.
- Taf, XII. Wandmalerei im Palaste von Tiryns; Facsimile natürlicher Grösse.
- Taf. XIII. Wandmalerei im Palaste von Tiryns; einen Mann darstellend der auf einem Stiere tanzt.
- Taf. XIV. Fragment einer grossen Vase mit zwei Kriegern, einem Pferde und einem Hunde.
- Taf. XV. Fragmente von zwei grossen Vasen, worauf ein Mann auf einem Streitwagen und Theile von zwei andern Männern dargestellt sind.
- Taf. XVI. Vasenfragmente: a stellt ein Pferd und andere Verzierungen dar; b und c eine Procession von Frauen mit Zweigen.
- Taf. XVII. Fragmente grosser Gefässe: a eine Reihe von Frauen, welche Zweige tragen; b zwei Krieger; c zwei laufende Krieger und eine stehende Frau.
- Taf. XVIII. Fragment einer grossen Vase mit geometrischen Mustern, einem Mann, zwei Pferden, zwei Fischen etc.
- Taf. XIX. Drei Vasenfragmente: a ein Pferd; b eine Reihe Kraniche und horizontale Streifen; c einen senkrecht durchbohrten brustartigen Auswuchs darstellend.
- Taf. XX. Vasenfragmente: a und b stellen geometrische Muster dar; c den obern Theil eines Hirsches; d einen Vogel und einen Theil eines andern.

Taf. XXI. a Fragment einer Vase mit Darstellung eines Pferdes; b Fragment mit einem Theile eines Pferdekopfes; c, d und c Ornament von Gold; f ein Becher; g ein Wirtel von violettfarbigem Stein mit Verzierung.

Taf. XXII. Vasenfragmente mit verschiedenartiger Ornamentation.

Taf. XXIII. a und b Vasenscherben, die erstere stellt einen Mann, die letztere zwei Vögel dar; c ein Lehnstuhl; d eine Flasche von Terracotta.

Taf. XXIV. a und b Idole der Hera in Form von Kühen; c eine Vase: d und e Fragment einer Badewanne von Terracotta.

Taf. XXV. Terracotta-Idole verschiedener Form.

Taf. XXVI. Vasenfragmente mit verschiedenartiger Ornamentation.

Taf, XXVII. Thongefasse mit verschiedenartiger Ornamentation.

## ERSTES KAPITEL.

#### DIE AUSGRABUNG.

Im Anfang August 1876 hatte ich mit 51 Arbeitern eine Woche lang in Tiryns ausgegraben, auf dem hohen Plateau der Citadelle 13 Schachte und mehrere lange Gräben bis auf den Fels abgeteuft, sowie durch 7 Schachte das niedrige Plateau der Burg und die unmittelbare Umgebung derselben untersucht.1 In einem an der Westseite des hohen Plateau abgeteuften Graben hatte ich das viereckige Postament nebst den drei Sänlenbasen wiederaufgedeckt, welche im September 1831 von Friedrich Thiersch und Al. R. Rangabé, die hier einen Tag gegraben haben, gefinden worden waren.2 In sieben oder acht Schachten auf dem hohen Plateau hatte ich aus grossen Steinen ohne Mörtel gebaute Mauern gefunden, die ich für Manern cyklopischer Häuser der uralten Bewohner von Tiryns hielt. Später kamen aber doch in dieser Beziehung Zweifel in mir auf, die durch das Ergebniss meiner Forschungen in Mykenae und Troja immer grösser wurden. Ich hatte daher seit Jahren das sehnlichste Verlaugen, Tiryns gründlich zu erforschen, doch wurde ich lange Zeit durch andere dringende Arbeiten an der Ausführung dieses Vorhabens ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. mein Werk "Mykenne" (Leipzig, F. A. Brockhaus, 1878), S. 10.
<sup>2</sup> Einen Bericht über diesen Fund findet man in Friedrich Thierseh's Briefen an seine Frau, die von Heinrich W. J. Thierseh in "Friedrich Thiersch's Leben" (Leipzig 1866), H. 68, publicirt sind; sowie in M. R. Rangabés Mittheilung in den "Meinoires des savants (trangers, présentés à l'Académie de France", 1° Série, Tome V, 1867, p. 420.

hindert, denn nachdem ich zu Ende des Jahres 1876 die überans erfolgreichen Ausgrabungen in Mykenne beendet hatte, wurde ich das ganze Jahr 1877 hindurch durch die dentsche und englische 1 Ansgabe meines Werks "Mykenae" in Anspruch genommen, dessen französische Edition 2 mich bis zum Sommer 1878 beschäftigt hielt. Daranf glaubte ich vor allem Ithaka exploriren, und dann das grosse Werk der Erforschung von Troja und der sogenannten Heldengräber der Troas fortsetzen zu müssen, womit ich bis Mitte Juni 1879 beschäftigt war. Die gleichzeitige Herstellung der deutschen 3 und englischen Ausgabe meines Werks 4 "Hios" nahm mich anderthalb Jahr lang in Auspruch. Daranf kam die Ansgrabung der grossen Minvischen Schatzkammer in Orchomenos an die Reihe, die mehre Monate währte. deren Beendigung machte ich eine Forschungsreise durch die ganze Troas, und die über diese Arbeiten publicirten Schriften "Orchomenos" 5 und "Reise in der Troas" 6, sowie andere Angelegenheiten hielten mich bis Ende 1881 beschäftigt. Die am 1. März 1882 wieder angefangenen Ausgrabungen in Troja dauerten fünf Monate und mein darüber veröffentlichtes deutsches 7 und englisches 8 Werk "Troja", sowie die französische Ausgabe von "Ilios" 9 nahmen meine Zeit bis Ende 1883 in Anspruch. Im Februar 1884 untersuchte ich das sogenannte Grab der 192 Athener in Marathon 10 und erst im März 1884 wurde es mir möglich, meinen lauge gehegten Wunsch,

<sup>1</sup> Mycenae (London, John Murray, 1878).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mycènes (Paris, Hachette & Co., 1879).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ilios (Leipzig, F. A. Brockhaus, 1881).

<sup>1</sup> llios (London, John Murray, 1880).

Orchomenos (Leipzig, F. A. Brockhaus, 1881).

<sup>6</sup> Reise in der Troas (Leipzig, F. A. Brockhaus, 1881).

<sup>7</sup> Troja (Leipzig, F. A. Brockhaus, 1884).

<sup>\*</sup> Troja (London, John Murray, 1884).

<sup>9</sup> Ilios (Paris, Firmin-Didat & Co., 1885).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Zeitschrift für Ethnologie, Organ der berliuer Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschiehte, 1884, II. Heft, S. 85-88.

Tiryns zu erforschen, zu verwirklichen. Die für diese Ausgrabungen nöthige Erlaubniss wurde mir aufs bereitwilligste ertheilt von Herrn Boulpiotes, dem gelehrten Minister für Volksaufklärung, welcher mir stets hülfreich zur Seite stand, um die fortwährend bei den Arbeiten aufstossenden Schwierigkeiten zu beseitigen. Somit erfülle ich eine Pflicht, dem verchrten Manne an dieser Stelle noch einmal meinen Dauk auszusprechen für die wichtigen Dienste, die er der Wissenschaft erwiesen hat, denn ohne seine bereitwillige Hülfe wäre es mir ummöglich gewesen, die Erforschung von Tiryns zum erwünschten Ende zu führen.

Um die Gewissheit zu haben, dass keine Belehrung, die etwa aus antiken Architekturstücken gewonnen werden könnte, für die Wissenschaft verloren ginge, sicherte ich mir wiederum die Dienste des hervorragenden Architekten des kaiserl. deutschen Archäologischen Instituts in Athen, Dr. Wilhelm Dörpfeld aus Berlin, der vier Jahre lang dem technischen Theil der Ausgrabungen des Deutschen Reichs in Olympia vorgestanden hatte, und der auch im Jahre 1882 fünf Monate lang mein Mitarbeiter in Troja war. Auch nahm ich wiederum als Aufseher, zu 180 Francs monatlichem Lohn, Georgios Basilopoulos ans Maguliana in Gortynia, der mir in gleicher Eigenschaft, unter dem Namen "Ilos", in Troja gedient hatte und unter diesem Namen auch die tirvnthische Campagne mitmachte; ich engagirte ferner als Aufseher Niketas Simygdalas von der Insel Thera zu einem Monatsgehalt von 150 Francs. Als dritter Aufseher diente mir mein vortrefflicher Diener Oedipus Pyromalles, der auch zwei Jahre vorher mit mir in Troja gewesen war und jetzt viele freie Zeit hatte.

Die nöthigen Werkzeuge und Arbeitsgeräthe brachte ich von Athen mit, nämlich 40 beste englische Schiebkarren mit eisernen Rädern; 20 grosse eiserne Hebel; 2 Handwinden; eine grosse Winde; 50 grosse eiserne Schaufeln und ebenso viele Spitzhauen; 25 grosse Hacken, die im ganzen Orient mit dem Namen tschapa bezeichnet und in den Weinbergen gebraucht werden; dieselben waren mir auch diesmal wieder von grösstem Nutzen, um den Schutt in die Körbe zu füllen. Die nöthigen Körbe, die auch in Griechenland den türkischen Namen senbil haben, kaufte ich in Nauplia. Als Depot für diese Werkzenge und Wohnung für die Aufseher hatte ich zu 50 Francs monatlicher Miethe in dem Gebäude der unterhalb der Südmauer von Tiryns von Capo d'Istria angelegten Musterwirthschaft, die zu einem kleinen verfallenen Pachthofe herabgesunken ist, einige Zimmer gemiethet und auch einen Stall für mein Reitpferd.

Für Herrn Dr. Dörpfeld und mich war das Haus zu schuntzig, und da es bei Tiryns nur eine passende Wohnung gab, wofür 2000 Franes Miethe für 3 Monate verlangt wurde, so zogen wir es vor, im Grand Hötel des Étrangers in Nauplia zu wohnen, in welchem wir, zu 6 Francs täglich, ein paar reinliche Zimmer, auch ein Zimmer für meinen Diener Oedipus hatten, und dessen ausserordentlich dienstfertiger, freundlicher Wirth, Herr Georgios Moschas, alles Mögliche that, nm uns zufrieden zu stellen.

Ich hatte die Gewohnheit, immer frühzeitig 3¾ Uhr aufzustehen, eine Dose von 4 Gran Chiniu zu verschlucken, um mich gegen das Fieber zu schützen und darauf ein Bad zu nehmen; mein Bootsmaun, der täglich 1 Franc dafür erhielt, erwartete mich pünktlich um 4 Uhr morgens im Hafen, um mich in die offene See zu fahren, wo ich hinaussprang und fünf oder zehn Minuten herumschwamm. Da der Mann keine Treppe hatte, musste ich immer au dem Ruder emporklettern, um wieder ins Boot zu gelangen; lange Gewohnheit hatte mir aber Uebung in dieser Operation gegeben und dieselbe ging immer ohne Unfall von statten. Nach dem Bade trank ich in dem immer schon früh morgens geöffneten Kaffeehause "Agamennon" eine Tasse bittern schwarzen Kaffee, die — während alles übrige enorm im Preise gestiegen — hier noch immer zum alten billigen

Preise von 10 Lepta oder 8 Pfennige feil ist. Ein gutes Reitpferd, wofür ich täglich 6 Francs bezahlte, stand schon beim Kaffeehause bereit und ich konnte beguem in 25 Minuten nach Tirvns traben, wo ich immer schon vor Sonnenaufgang ankam und von wo ich den Gaul sogleich zurückschiekte, um auch Herrn Dr. Dörpfeld holen zu lassen. Unser Frühstück, welches wir regelmässig während der ersten Ruhezeit unserer Arbeiter, um 8 Uhr morgens, auf einer Säulenbasis im alten Palast auf Tiryns sitzend, zu uns nahmen, bestand aus Chicago corned beef, wovon meine geehrten Freunde, die Herren J. Henry Schröder & Co. in London, mir einen reichlichen Vorrath zugesandt hatten, aus Brot, frischem Schafkäse, ein paar Apfelsinen und mit Harz gemischtem weissen Wein (Retsinato), der sich wegen seiner Bitterkeit gut mit dem Chinin verträgt und der bei der Hitze und angestrengten Arbeit auch besser zu vertragen ist als die viel schwereren rothen Weine. Während der zweiten Ruhezeit der Arbeiter, die um 12 Uhr mittags stattfand und anfänglich nur eine Stunde dauerte, später aber, bei Eintritt der grossen Hitze, auf 13/4 Stunde verlängert wurde, ruhten auch wir und es dienten uns dabei zwei Steine der Tenne am Südende der Burg, unterhalb welcher wir später die byzantinische Kirche fanden, als Man ruht nie besser als wenn man sich recht Kopfkissen. mude gearbeitet hat, und ich kann meinen Lesern versichern, dass wir nie einen erquickendern Schlaf genossen haben als während der Mittagszeit in der Akropolis von Tiryns, trotz des harten Lagers und der glühenden Sonne, gegen die wir keinen andern Schutz hatten als unsere indischen Hüte, die wir quer übers Gesicht legten.

Unsere zweite und letzte Mahlzeit nahmen wir des Abends beim Nachhausekommen in der Garküche unsers Hotels ein. Da die londoner Freunde auch Liebig's Fleischextrakt gesandt hatten, so hatten wir immer ansgezeichnete Bouillon, welche nebst in Olivenöl gebratenem Fisch oder Hammelsleisch, Käse, einer Orange und Retsinatowein unsere Speisekarte ausmachte. Fische und viele Arten von Gemüse, wie z. B. Kartoffeln, Saubohnen, Schminkbohnen, Erbsen und Artischoken, sind hier ansgezeichnet, sie werden aber mit so vielem Olivenöl so garstig zubereitet, dass sie für unsern Gaumen fast ungeniessbar sind. Obgleich mit Harz gemischter Wein, ausser bei Dioskorides, bei keinem alten griechischem Schriftsteller vorkommt, und sogar Athenaios keine Anspielung darauf macht, so kann man doch mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, dass derselbe schon im Alterthum in der griechischen Welt in allgemeinem Gebrauch war, denn der Fichtenzapfen war ja dem Dionysos geweiht, und das obere Ende des Thyrsos, eines mit Ephen und Weinranken umwundenen leichten Stabes, den die Geweihten des Bacchus bei feierlichen Aufzügen trugen, lief in einen Fichtenzapfen aus. Ausserdem führt Plinins, unter den verschiedenen zur Weinbereitung dienenden Früchten, auch die Fichtenzapfen an und sagt: dass diese in den Most getaucht und gepresst wurden: "Vimmi fit, et e siliqua Syriaca, et e piris, malorumque omnibus generibus. Sed e Punicis, quod rhoiten vocant: et e cornis, mespilis, sorbis, moris siccis, mucleis pineis. Hi musto madidi exprimuntur: superiora per se mitia,"1

Die Stelle im Dioskorides, welche sehr charakteristisch und lehrreich ist, lantet wie folgt: (Ueber geharzten Wein) "Geharzter Wein wird von verschiedenen Völkern zubereitet; am meisten geschieht dies aber in Galatien, weil dort, der Kälte wegen, die Weintranbe nicht zur Reife gelangt, und daher der Wein sauer wird, falls er nicht mit Fichtenharz versetzt wird. Der Harz wird nebst der Rinde abgeschnitten und eine halbe Kotyle (also ein Maass von 2 Unzen) wird einer Amphore beigemischt. Einige filtern die Weine nach der Gärung und sondern den Harz daraus ab; andere lassen ihn darin. Wenn die

<sup>1</sup> Plinius, HN., XIV, 19, 3 u. 4.

Weine lange liegen, so werden sie süss. Aber alle auf diese Art zubereiteten Weine verursachen Kopfschmerzen und Schwindel, indess befördern sie die Verdauung, sind urintreibend und den an Schnupfen und Husten Leidenden anzuempfehlen; ebenso denen die am Magen, an der Ruhr oder an der Wassersucht leiden, auch den am Bauchflusse leidenden Frauen; sie sind ferner dienlich zum Klystiren bei eiternden Gedärmen. Uebrigens stopft der schwärzliche geharzte Wein mehr als der weisse." 1

Die Ausgrabnugen begann ich auf 17. März mit 60 Arbeitern, konnte aber diese bald auf 70 vermehren und dies blieb auch die Durchschnittszahl meiner Tagelöhner während der 2½ monatlichen tirynthischen Campagne von 1884. Der Tagelohn meiner Arbeiter war anfänglich 3 Francs; derselbe stieg aber mit der Jahreszeit und betrng schon vor Ostern 3½ Francs. Ich liess auch Franen arbeiten, die zum Füllen der Körbe ebenso geschickt sind als die Männer, und deren Tagelohn znerst 1½, später 2 Francs betrng. Bei Somnenanfgang kamen die Arbeiter mit den aus dem Depot geholten Werkzengen und Schiebkarren auf die Citadelle, wo die Arbeit anfing sobald ich ihre Namen aufgerufen hatte; dieselbe dauerte bis Sonnenuntergang, wo alle Werkzenge und Schiebkarren wieder ins Depot abgeliefert wurden. Trotz dieser Vorsichtsmassregeln wurden mir mehrere Werkzenge und auch eine Schiebkarre gestohlen.

Für die Arbeit mit der Spitzhaue wählte ich, da sie die

¹ Pedanii Dioscoridis Anazarbei De materia medica, V, 43: (Περί βητι νίτου σίσου) ¹Ο δὶ βητινίτης καὶ κατὰ τὰ δινη σκευάζεται πλεονάζει δὶ ἐν Γαλατία, διὰ τὸ ἀποξύνευθαι τὰν σίνου ἀπεπαύτου μενούσης τῆς σπαφυλής, διὰ τὸ ψύχειν, εἰ μὴ παραπλακή πευκίνη κόπτεται δὶ σύν τῷ φλοιῷ ἡ βητίνη, καὶ τῷ κεραμὶῷ μίγηνοται ἡμικοτύλιον. καὶ οἱ μὸν ἀπηθούσι μετὰ τὸ ἀποζέσαι, χωρίζοντες τὴν βητίνην οἱ δὶ ἐωσι: παλκιωθέντες δὲ γίγνονται ἡδεῖς πάντες δὲ κεφαλαίγεῖς οἱ τουδτοι καὶ σκοτοματικοί, πεπικοὶ μέντοι καὶ οὐρητικοί, καὶ καταβοθζομένοις καὶ βησσουσιν ἀρμέζοντες κοιλιακοίς, δυσυντερικοίς, ὑθρωπικοίς, καὶ καταβοθχομένοις καὶ βησσουσιν ἀρμέζοντες κοιλιακοίς, δυσυντερικοίς, ὑθρωπικοίς καὶ βοθικείς γυνιξέι τοῖς δὶ ἐν βάθει εἰκκομένοις ἔγκλυσμαι στυπτικώτερος μέντοι τοῦ λευκοῦ ἐστιν ὁ μελανίζων. — Auf diese Stelle machte mich Herr Achilles Postolakka s Director der Nationalen Minesammlung zu Atheu, aufmerksam.

schwerste ist, die stärksten Arbeiter; die übrigen wurden für die Schiebkarren, zum Füllen des Schuttes in die Körbe, sowie zum Ausschütten dieser letztern verwandt. Da ich meine Leute mit gutem Trinkwasser zu versorgen hatte, so stellte ich einen Arbeiter besonders dazu an, dasselbe in Fässern, die er auf einen Schiebkarren lud, vom nächsten Brunnen zu holen. Einen andern Arbeiter, der etwas von Tischlerei verstand, verwandte ich zum Ausbessern der Schiebkarren mud Werkzeuge. Ein dritter diente mir als Stalknecht. Leider konnte ich nicht die Frende haben, meinen alten Diener Nikolaos Zaphyros Giannakis anzustellen, der mir seit Anfang 1870 als Haushofmeister und Kassirer in allen meinen archäologischen Campagnen gedient hatte, denn unglücklicherweise war derselbe im August 1883 im Skamander, an der Ostseite von Jeni Schehr, ertrunken. Ich musste daher ohne ihn fertig werden.

Die Arbeiter waren meistens Albanesen aus den benachbarten Dörfern Kophinion, Kutsion, Läluka und Aria; ich hatte nur ungefähr 15 Griechen vom Dorfe Charvati, die auch vor acht Jahren in Mykenac bei mir gearbeitet hatten und sich durch ihren Fleiss vor den Albanesen auszeichneten.

Der Winter 1883/84 war sehr mild gewesen und bei unserer Ankunft in Nauplia, am 15. März, prangten die Bäume bereits im üppigsten Grün, die Felder im Blumenschmuck. Schwärme von Kranichen sahen wir nur am 16. März; diese Vögel nisten nicht hier; sie halten sich blos einige Stunden auf und setzen ihren Flug nach nördlichern Regionen fort. Störche sicht man nie in der Argolis, wol aber in den sumpfigen Ebenen der Phthiotis, wo sie nisten.

Unsere erste grosse Arbeit war die, den Schutt bis zu dem mosaikartig aus Kalkestrich und kleinen Steinchen hergestellten Fussboden abzugraben, der sich über das ganze hohe Plateau der Akropolis ausdehnt und nur mit einer 1-1½ m hohen Schuttdecke aus Ziegelschutt, eingestürztem Mauerwerk, aus mit

Lehm verbundenen, meistentheils verkalkten Bruchsteinen und Humus bedeckt war. Es stellte sich dabei herans, dass die von mir in den im Jahre 1876 abgeteuften Schachten gefundenen, aus grossen Steinen ohne Bindemittel aufgeführten Mauern nur die Untermauern oder Fundamente eines riesigen, die ganze obere Burg einnehmenden Palastes waren, von dessen obern Mauern der aus kleinern Steinen mit Lehm erbaute 0,50-1 m hohe untere Theil, durch den darauf gefallenen und alle Ränme des Gebäudes auffüllenden Schutt der aus rohen Lehmziegeln hergestellt gewesenen Obermauern und der wahrscheinlich aus Lehm bestandenen Dachterrassen, merkwürdig erhalten war. Theilweise verdanken wir diese Erhaltung des Palastes jedenfalls auch der Feuersbrunst, durch welche er zerstört worden ist, und deren Glut an allen Stellen, wo Holzbalken den Flammen Nahrung gaben, so heftig gewesen ist, dass die Steine zu Kalk, der sie verbindende Lehm aber zu wirklichen Ziegeln gebrannt war und beides zusammen eine so feste Masse bildete, dass unsere stärksten Arbeiter die allergrösste Mühe hatten, sie mit den Spitzhauen zu zerschlagen. Viele dieser so gebrannten Mauern waren an der Oberfläche des Bodens sichtbar und haben die besten Archäologen irre geleitet, denn jeder hielt sie für Mauerwerk aus dem Mittelalter und niemand konnte ahnen. dass sie wahrscheinlich um zwei Jahrtausende älter sein und dem Palaste der mythischen tirynthischen Könige angehören könnten. Wir finden daher auch in den Reiseführern für Griechenland die Meinung ausgesprochen, dass in Tirvns nichts Interessantes zu finden ist. Hinsichtlich der Bauart dieses Palastes und seiner erhaltenen Architekturstücke verweise ich den Leser auf Herrn Dr. Dörpfeld's ausführliche Beschreibung im fünften Kapitel und seine ausgezeichneten Pläne am Ende dieses Werks.

Wegen der vielen, bis an die Oberfläche des Bodens reichenden steinharten Manerreste, welche die Bauern nicht im Stande waren zu zerschlagen, konnte das obere Plateau der Burg nie beackert werden, ein Umstand, der anch nicht wenig zur Erhaltung der Ueberbleibsel des Palastes beigetragen haben mag. Die zweite Terrasse aber, sowie die untere Akropolis und der kleine von den Wegen eingeschlossene Landstrich um die Burg herum (vgl. Plan I) waren an einen Bauer im Dorfe Kophinion verpachtet, der sie mit Kümmel besäet hatte und gerichtlich eine bedeutende Entschädigung für den durch meine Ausgrabnigen angerichteten Schaden von mir verlangte. durch die freundliche Intervention des ausgezeichneten Directors der Finanzverwaltung, Herrn Jakob Mavrikos in Nauplia, wurde der verursachte Schaden von Sachkundigen genau abgeschätzt und auf umr 275 Francs festgesetzt, womit sich der Baner begnügen musste. Von Herrn Mavrikos, sowie von Herrn Georgios Tsakonopoulos in Nauplia wurden mir während meiner mühevollen Arbeiten in Tirvus anch viele andere Dienste und Gefälligkeiten erwiesen, wofür ich denselben hier öffentlich meinen herzlichsten Dank wiederhole.

Unsere zweite grosse Arbeit war die Abgrabung der mittleren Terrasse (vgl. Plan I), wo nach Herrn Dr. Dörpfeld's Meinung schlechter construirte Wirthschaftsgebäude gestanden haben müssen, die öfter zu erneuern gewesen waren, denn wir fanden dort in verschiedenen Höhen übereinander schmale Manern aus Bruchsteinen und Lehm, deren Grundriss nicht mehr zu erkennen ist. Die Schuttanfhäufung beträgt dort bis zu 6 m.

Unsere dritte Arbeit war es, in der Unterburg einen grossen Längs- und einen kleinern Quergraben (vgl. Plan I) bis auf den Fels abzutenfen, wodurch constatirt wurde, dass auch dort Gebäude, wenigstens in ihren Fundamenten erhalten sind. Die Schuttanfhänfung beträgt hier bis zu 3 m Höhe, jedoch tritt der Fels an einigen Stellen bis an die Oberfläche heran.

Als vierte Arbeit nenne ich die Abgrabung und Reinigung der an der Ostseite der Burg zum Palaste hinaufführenden Rampe, die nus wegen der ungeheuern Masse der von den

(1::1)

Manern auf dieselbe gefallenen grossen Blöcke, welche weggewälzt oder zerschlagen werden mussten, die allergrösste Mühe machte. Ferner reinigten wir einen Theil der grossen Galerie an der Südostseite (vgl. Plan I), deren oberer Theil einen Spitzbogen bildet, und fanden merkwürdigerweise darin einen ans Lehmestrich hergestellten Fussboden; auch reinigten wir eine der thorförmigen Nischen oder Fensteröffnungen dieser Galerie und theilweise drei andere ähnliche Galerien (vgl. Plan I und III).

Die von ims nach allen Richtungen innterhalb der Akropolis gegrabenen Schachte, in denen wir dieselben Topfwaaren wie auf der Burg selbst und vielen verbrannten Ziegelschutt fanden, lassen keinen Zweifel, dass sich die Unterstadt rings um die Burg ansdehnte. Alle während meiner Ausgrabungen verschütteten Theile der Mauern von Tiryns haben Dr. Dörpfeld und ich vor unserer Abreise von Tiryns sorgfältig vom Schutt gereinigt, und ich kann versichern, dass nicht zwei noch übereinanderliegende Steine des alten Mauerwerks verdeckt geblieben sind. Wir haben den von der Höhe der Burg hinuntergeworfenen Schutt nur an solchen Stellen liegen lassen, wo die Abhänge aus mit sporadischen Steinen bedecktem Erdreich oder aus naturwüchsigen Fels bestanden und wo folglich die Wegrämmung der neu hinzugekommenen Trümmer zwecklos war.

Meine Ansgrabungen in Tiryns haben die hohe Ehre gehabt, im April 1884 von Sr. königl. Hoheit, dem für die Wissenschaft begeisterten, gelehrten Erbprinzen Bernhard von Sachsen-Meiningen besucht zu werden, sowie von Herrn Dr. Eduard Brockhaus, ältestem Chef der Verlagsbuchhandlung F. A. Brockhaus in Leipzig, mid seinem Sohne Herrn Arnold Brockhaus. Unter den gelehrten Besuchern meiner Ansgrabungen in Tiryns im April und Mai nenne ich ferner den amerikanischen Gesandten am griechischen Hofe, Herrn Engene Schnyler, den Verfasser des bekannten Werks "Peter the Great",

und Frau Schuyler, den berühmten Historiker Professor J. P. Mahaffy vom Trinity-College in Dublin, in Begleitung von Dr. Panagiotes Kastromenos aus Athen, sowie den Gymnasialdirector Dr. Schultz aus Charlottenburg und Professor Püschel aus Berlin, welcher letztere leider in Nauplia am Typhus erkrankte und starb. Ferner Lord und Lady Pembroke; Dr. Ernst Fabricius aus Strassburg, Verfasser der bekannten Schrift "De architectura graeca"; Dr. Demetrios Bikellas, der berühmte Verfasser des "Loukis Larras" und Uebersetzer von Homer und Shakspeare; Dr. Meyer aus Pest; die Herren Hugh und James A. Campbell aus St.-Louis; Dr. Flemming aus Güstrow; Architekt Karl Siebold, der den Bau des neuen Museums in Olympia leitet, und Andere.

### ZWEITES KAPITEL.

#### TOPOGRAPHIE UND GESCHICHTE VON TIRYNS.

Die Ebene von Argos war augenscheinlich in fernen vorhistorischen Zeiten eine tief ins Land eingreifende Bucht, welche durch die Ablagerungen der vielen von den sie umschliessenden, jetzt kahlen und dürren, einst aber bewaldeten Felsbergen herabkommenden Wasserläufen allmählich ausgefüllt worden ist. Am höchsten und wildesten sind diese Gebirge im Westen, wo das bis 1772 m hohe Artemision, der natürliche Grenzwall zwischen Arkadien und Argolis, den Knotenpunkt bildet, der sich in einer jetzt Κτένα, "Kammberg", genannten, nicht viel niedrigern Kette nach Südosten fortsetzt, an welche sich dann im Südwesten das noch etwas niedrigere Parthenion (jetzt 'Pούνω) in nordsüdlicher Richtung anschliesst. Von der Hauptkette treten mehrere parallele, nur durch enge Schluchten getrennte Bergrücken weit gegen Osten vor: der nördlichste derselben ist das Lyrkeion, an dessen nordwestlichen Abhängen der Inachos (jetzt Panitza) entspringt und um den nördlichen Fuss des Gebirges herum in die Ebene fliesst. Der zweite Bergrücken ist das Chaongebirge mit der gegen Osten vorgeschobenen, noch im classischen Alterthum mit Cypressen bewaldeten Lykone 1, an deren östlichem Fuss sich ein 270 m

 $<sup>^1</sup>$  Pausanias, II, 24, 6: ἐν δεξιὰ δὲ (τοῦ Ἄργους) ὅρος ἐστὶν ἡ Λυκώντ, δὶνδρα κυπαρίσσου μάλιστα ἔχουσα.

hoher spitzer Felsberg mit der Burg Larisa, der Akropolis von Argos anschliesst; die Stadt selbst liegt am Fasse des Berges in der Ebene. Der dritte parallele Bergrücken ist der Pontinos, dessen nur durch einen schmalen Küstensamm vom Meer getrennter Fuss den südwestlichen Endpunkt der eigentlichen Ebene bezeichnet. An der Nordseite der Ebene sind die rauhen und steilen Gebirge des Treton und der Kelossa; in der Nordostecke, nördlich und südöstlich von der Akropolis von Mykenae, die beiden höchsten Kuppen des Berges Enboea1; auf der nördlichen derselben, die nach Hauptmann Steffen und Dr. H. Lolling<sup>2</sup> 807 m hoch ist, steht eine offene Kapelle des Propheten Elias mit einem weit in der Ebene sichtbaren Baum. An der Ostseite fallen die westlichsten Ausläufer der Epidanrischen Gebirge sanft nach der Ebene ab. Im Süden greuzt ein breiter Streifen sumpfiger Niederung die Ebene gegen das Meer ab. Am südwestlichen Ende der Ebene, am Fusse des Pontinos, bilden zahlreiche Quellen die wegen ihrer Malaria berüchtigten Sümpfe von Lerna mit einem kleinen Teiche von etwa 60 m Tiefe, wo nach der Fabel Hercules die neunköpfige Hydra tödtete.<sup>3</sup> Wahrscheinlich ist dieser Mythus die symbolische Erzählung von einem einst gemachten Versuch, die Sümpfe auszutrocknen und Ackerland daraus zu machen.

Auch im nordöstlichen Theile der Ebene, in der Nähe der Dörfer Chonika und Merbaka, finden sich jetzt grössere Strecken versnupften Bodens, der nur zum Ban von Bannwolle und Reis benutzt wird, jedoch durch eine sorgfältige Drainage leicht trocken gelegt werden könnte.

Die bedentendsten Ströme sind der bereits erwähnte Inachos, welcher die Ebene von Argos in ihrer ganzen Länge durchschneidet, und sein Nebenfluss Charadros (jetzt Rema oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser Name des Berges wird von Pausanias, II, 17, 2, bestätigt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hauptmann Steffen und Dr. H. Lolling, Karten von Mykenae (Berlin 1884).

<sup>3</sup> Apollodoros, II, 5, 2.

Xerias genannt), an dessen Ufer, wie uns Thukydides 1 berichtet, die Argiver die Gewohnheit hatten, bei der Rückkehr ihrer Armeen vom Ansland ein Kriegsgericht über sie zu halten, che sie ihmen erlaubten in die Stadt zu ziehen. Beide Flüsse haben einen grossen Theil des Jahres hindurch nur sehr wenig oder gar kein Wasser in ihren mit Steingeröll angefüllten breiten Betten, und dies war schon zur Zeit des Pausanias der Fall, denn er sagt 2, dass er die Quellen des Inachos auf dem Berge Artemision fand, dass aber die Wasserfülle ganz geringfügig war und der Strom nur eine kurze Strecke lief; ferner 3, "weder der Inachos, noch einer der genannten Flüsse (Kephisos und Asterion), bietet Wasser dar, ansser nach Regen; im Sommer aber sind ihre Betten trocken, die im Lerna-Gebiete ausgenommen". Dies scheint zu beweisen, dass schon damals die östlichen arkadischen Gebirge gerade so baumlos waren wie Da jedoch der Inachos in den mythischen Legenden der Argolis eine so bedeutende Rolle spielt und diese ihn zum Gemahl der Meleia und zum Vater des Phoroneus, des ersten Königs von Argos, und der Mondgöttin Io, der spätern Hera, machen, so unterliegt es kaum einem Zweifel, dass in vorhistorischen Zeiten der Inachos ein ziemlich bedeutender Fluss gewesen ist; dies ist jedoch nur denkbar, wenn wir annehmen, dass die arkadischen Gebirge damals bewaldet waren. haben wir Beweise dafür, dass einst der Inachos viele Jahrtausende lang ein starker Strom gewesen sein muss, denn, wie bereits bemerkt, ist die ganze Ebene von Argos ans den Anschwemmungen ihrer Flüsse und Bäche eutstanden, hauptsächlich jedoch aus denen des Inachos. Der dritte Fluss der Ebene ist der von Pausanias terwähnte Kephisos (Κηφισός), der von

<sup>1</sup> Thukydides, V, 60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pausanias, II, 25, 3,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pausanias, II, 15, 5.

Pausanias, II, 15, 5.

einem schmälern Strombett, welches man auf dem Wege von Argos nach Mykenae passirt, bezeichnet zu sein scheint. Ich erwähne ferner die Quelle Kynadra oder das sog. Έλευβέριον ΰδωρ nud den Bach Asterion, zwischen denen das berühmte Heraeon am Fusse des Berges Euboea lag.1 Die Kynadra lieferte das geheiligte Tempelwasser, welches bei den religiösen Ceremonien gebraucht wurde, während an den Ufern des Asterion die Asterionpflanze (eine Art Aster) wuchs, die der Hera geweiht war und aus deren Blättern Kränze für die Göttin geflochten Auch der Name des Berges Enboea scheint anzudeuten, dass er einst aus schönem Weideland bestand, während er jetzt gerade so kahl und unfruchtbar ist wie die Ufer und das Bett der beiden Gewässer. Schliesslich nenne ich den Fluss Erasinos, der am östlichen Fusse des obenerwähnten Bergrückens Chaon als reichlicher Strom hervorsprudelt, zahlreiche Mühlen treibt und sich nach sehr kurzem Laufe in den Golf von Argos ergiesst. Dieser Erasinos ist im ganzen Alterthume als identisch mit dem Stymphalos angesehen worden, der in zwei unterirdischen Kanälen unter dem Berge Apelauron in Arkadien verschwindet; seine mächtige Quelle am Fusse des Chaon wird jetzt κεφαλάρι genannt.

Im Alterthum war die Ebene von Argos durch ihre Pferdezucht berühmt, und siebenmal preist Homer in der Ilias <sup>2</sup> die ausgezeichneten Weideplätze der Ebene durch das Epitheton [ππόβοτος; so auch Horaz:

Plurimus in Junonis honorem

Aptum dicet equis Argos ditesque Mycenas.<sup>3</sup>

Wegen der grossen Dürre des Landes kann gegenwärtig Wein und Baumwolle nur in der fruchtbaren niedern Ebene gebaut werden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber diese vgl. Steffen und Lolling in den Karten von Mykenae, 40 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hias, H, 287; III, 75 u. 258; VI, 152; IX, 246; XV, 30; XIX, 329.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carm. 1, 7. 8. 9.

während etwas Korn und Taback jetzt die einzigen Producte des Hochlandes sind. Sogar noch zu Anfang der griechischen Revolution (1821) muss hier mehr Fenchtigkeit gewesen sein, denn damals war die ganze Ebene und sogar ein grosser Theil des Hochlandes mit Maulbeer-, Orangen- und Olivenbänmen bewachsen, welche man jetzt nur noch hier und dort in der niedern Ebene sieht.

Das Epitheton πολυδίψων, welches Homer der Ebene von Argos gibt, passt sehr wohl auf ihren jetzigen Zustand, sowie auch auf den von Pansanias i erzählten Mythus: "Poseidon und Hera stritten um den Besitz des Landes (der Ebene von Argos) und Phoroneus, Sohn des Flusses Inachos, der Kephisos, der Asterion und der Inachos selbst hatten zu entscheiden. Sie theilten die Ebene der Hera zu, worauf Poseidon die Wasser verschwinden liess. Daher hat jetzt weder der Inachos noch irgendein anderer der genannten Flüsse Wasser, es sei denn, dass Zens Regen schickt (Ζεὺς ὕαι); im Sommer sind alle jene Flüsse trocken, ausgenommen die Lerna (-Quellen)."

In der südöstlichen Ecke der Ebene von Argos auf der westlichen und zugleich niedrigsten und flachsten jener Felshöhen, welche dort eine Gruppe hilden und sich wie Inseln aus der sumpfigen Niederung erheben, mur 8 Stadien oder gegen 1500 m vom Golf von Argos entfernt, lag die uralte Citadelle von Tiryns<sup>2</sup>, jetzt Palaeocastron genannt. Sie stand im höchsten Ansehen als Geburtsort des Herakles und war berühmt durch ihre eyklopischen Manern, die im ganzen Alterthum als ein

<sup>1</sup> Pausanias, II, 15, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Etymologie des Namens Tiryns, eines pelasgischen Wortes, ist ungewiss; Professor Ernst Curtius in Berlin (Peloponnesos, II, 567) hält ihn für verwandt mit τόρρις (lat. turris); Professor J. P. Mahafly in Dublin meint, dass der Name der Stadt, aller Wahrscheinlichkeit nach, ursprünglich im Nominativ nicht Τζρος sondern Τζρος gewesen ist. Professor Charles T. Newton vom British Museum aber hält Τζρος für ein Leberbleibsel der uralten Form, macht mich jedoch auf H. L. Ahrens, "De dia-

Wunderwerk betrachtet wurden: ja, Pausanias stellt sie als Wunderwerk gleich mit den Pyramiden in Aegypten, indem er

lecto dorica" (Göttingen 1843, S. 107), aufmerksam, der Tipuv; als die argivische oder cretensische Form ansieht; auch auf Paulus Cauer, "Delectus Inscriptionum graecarum" (Leipzig 1883), der uns mehrere Wörter anführt, die im cretenser Dialekt im Accusativ und Nominativ ein v einschieben, wie z. B. Πάνσας, ὑπάργονσαν, καξιστάνσα: ferner auf Georg Curtius, "Studien der griechischen und lateinischen Grammatik" (Leipzig 1871, S. 78, und Leipzig 1875), wo wir schen, dass der Accusativ ας von der primitiven Form 215, 755 von 7515 komint, yapleis von yapleis, anima von animans. Weiter macht mich Newton aufmerksam auf H. L. Ahreus "De graecae linguae dialectis" (Göttingen 1839, S. 70), welcher ausführt, dass τάλας von τάλανς, μέλας von μένανς, θόας von θέανς, παίς von πάνς komint, Professor A. H. Sayce in Oxford tritt insofern Mahaffy's Meinung bei. als er glaubt, dass Tipo; der alte Name der Stadt gewesen sein muss; er hält denselben aber nur für eine dorische Corruption vom ursprünglichen Τίρυνθ, einem prähellenischen und präarischen Namen, der von der Urbevölkerung des Peloponnes stammt, welche die Griechen im Besitz des Landes fanden, und versichert, dass dieser Name weder eine arische noch eine semitische Etymologie hat.

Wir finden jedoch die Form Tέρνες bereits bei Skylax, p. 19, 49: Μετά δι Απειδαίμονα πόλις έστιν Άργος, καὶ ἐν αὐτῆ Ναυπίλε πόλις καὶ λεμέν ἐν μεσογτίς δι Κλεωνεί καὶ Μυπήναι καὶ Τέρνες. (Nach Lakedaimon folgt die Stadt Argos und dabei die Stadt und der Hafen von Nauplia; im Binnenlande sind [die Städte] Kleonae, Mykenae und Tiryns.) Auch kommt die Form Τέρνθες in den Mss. bei Apollod., II, 7, 18, und Hesiod. Seut., 81, vor: ἐλεις, λεπών Τέρνθες είνατίμενον πτολίεθρον. (Er kam, als er Tirynthos die wohlgebaute Stadt verliess.) Nach Lobeck, Paralip. 167, ist hier jedoch Τέρνθες zu lesen.

Die Stadt scheint zuerst Likymnia genanut worden zu sein, denn Strabo (VIII, 373) sagt, dass eine Citadelle dieses Namens 12 Stadien von Nauplia lag, und diese Entfernung stimmt vollkommen mit jener von Naupliä bis Tiryns. Strabo sagt zwar nicht deutlich, dass er Tiryns meint, dies scheint jedoch unzweifelhaft nach der Stelle bei Pindar, Ol. 7, 47:

> καί γάρ 'λλκμήνας κασίγνητον νόθον σκάπτιο θένων σκληράς ελκίας Εκταν' όν ΤΕ: ρυνδε Αικύμινου, ελδόντ' έκ θαλάμου Μεδέας τὰς δέ ποτε χθονός οξεκοτήρ χολωθείς.

(Denn er [Tiepolemos] tödtete im Zoru, mit einem Stock vom harten Olivenbaum, in Tiryns Alkmeneus Bastardbruder Likymnios, der Midens Kammer entsprossen, einst der Gründer dieser Stadt.) Apollodor, II, 8, 2, bestätigt dies, sagt aber, dass Tiepolemos ihn zufällig erschlagen habe: Τοχπάκιος sagt: "Nun sind aber die Hellenen sehr stark in der Sucht, das Ausländische mehr zu bewundern als was sie in ihrem eigenen Lande haben, wie denn hervorragende Schriftsteller darauf verfallen sind, die ägyptischen Pyramiden aufs genaueste zu beschreiben, während sie das Schatzhaus des Minyas und die Mauern von Tiryns, die doch gleiche Bewunderung verdienen, keiner Silbe würdigen."

Auch schon Homer drückt seine Bewunderung durch das Epitheton "τειγιέεσσα" aus, welches er Tirvns gibt:

"Dann die Argos bewohnt und die festummauerte Tiryns." 2

Eustathios bemerkt zu dieser homerischen Stelle (II., VI, 559):
"τὴν δὲ Τίρυνθα τειχιόεσσαν λέγει διὰ τὸ εὖ τετειχίσθαι." Pausanias sagt weiter über die Mauern von Tiryns: "Die Ringmauer, welche das einzige Ueberbleibsel (von Tiryns) ist, wurde von Cyklopen gebaut; sie besteht aus unbehauenen Steinen, deren jeder so gross ist, dass ein Gespann von zwei Maulthieren nicht einmal den kleinsten von der Stelle bewegen könnte; die

ούν, κτείνας ούχ ἐκῶν Λικόμνιον (τῆ βακτηρία γὰρ σύτοῦ Σεραπούοντα πλήσσοντος ὑπέδραμε). (Tlepolemos tödtete gegen seinen Willen Likymnios, welcher sich ihm näherte, als er seinen Diener mit dem Stock schlug.) Eustathios (ad loc.) sagt, dass der erste Name von Tiryns Halicis oder Haleis gewesen ist, da Fischer sich zuerst auf jenem Felsen niedergelassen hätten. Dies wird auch von Stephanos Byzantinos, s. v. Τίρονς, bestätigt: "Εκλείτο δι πρότερον 'Αλείξε διά τὸ πολλούς 'Ερμονίας ἄλειονμόνος ολείζε αὐτοῦ. (Sie wurde zuerst Halicis genannt, weil sich viele Fischer von Hermione dort niedergelassen hatten.) Ernst Curtius (Peloponnesos, II, 567) ist jedoch der Meinung, dass dies wahrscheinlich eine Verwechselung mit dem spätern Zufluchtsorte der Tirynthier in Halike ist.

Nach Pausanias, II, 25, 7, hatte die Stadt ihren Namen von Tiryns, einem Sohn des Argus.

Pausanias, IX, 36, 5: Έλληνες δὲ ἄρα εἰσὶ δεινοὶ τὰ ὑπερόρια ἐν παύματι εἰτεσπαι μείζου ἢ τὰ οἰκεία, ὁπότε γε ἀνδράσιν ἐπιρανέσιν ἐς συγγραφὴν πυραμίδας μὲν τὰς παρὰ Αίγωπτίοις ἐπῆλῶν ἔξηγήσασῶαι πρὸς τὸ ἀκριβέστατον, πησαυρὸν δὲ τὸν Μινόου καὶ τὰ τέχη τὰ ἐν Τίρυνδι οὐδὲ ἐπὶ βραχὸ ἤγαγον μνήμης, οὐδὲν ὅντα ἐλάττονες παύματος.

<sup>2</sup> Π., Η, 559: οἱ δ' Άργος τ' εἶχον Τίρυνζα τε τειχιόεσσαν.

Zwischenräume sind mit kleinen Steinen ausgefüllt, um die grossen Steine noch mehr in ihrer Lage zu befestigen." <sup>1</sup>

Die Steine der Ringmaner sind durchschnittlich etwa 2 m lang und 0,50 m dick, und nach den erhaltenen Resten zu urtheilen, muss dieselbe eine Gesammthöhe von etwa 15 m gehabt haben. Bestände sie aus behauenen Blöcken, so wäre sie bestimmt schon vor Jahrhunderten verschwunden, denn die Steine würden dann zu den Bauten in den Nachbarstädten Argos und Nanplia benutzt worden sein; aber die riesige Grösse der Blöcke und ihr roher Zustand bewahrte die Maner, denn die spätern Baumeister fanden es viel leichter und bequemer, sich das ihnen nöthige Material am Fusse der Felsen abzuhauen, als die Maner zu zerstören und die kolossalen Steine zu zerschlagen.

Den Steinbruch, aus welchem die Blöcke der Mauer von Tiryns geschlagen sind, erkennt man leicht am Fusse des zwischen Tiryns und Nauplia, unmittelbar neben der Landstrasse gelegenen Felsens, auf dessen Gipfel eine Kapelle des Propheten Elias steht. Jedoch bildet dieser Steinbruch keine Klüfte, wie die Latomien in Korinth, Baalbek oder Syrakus, denn die cyklopischen Baumeister haben sich damit begnügt, die Blöcke von der felsigen Oberfläche abzuhauen.

Es dürfte hier am Ort sein zu erwähnen, dass die Benennung "cyklopische Mauern" vielfach misbräuchlich für verschiedene Arten von Mauerwerk gebraucht wird. Der Name entspringt offenbar der mythischen Sage, dass die Cyklopen ausgezeichnete Banmeister waren. Nach Apollodorus <sup>2</sup>, Pansanias <sup>3</sup>

¹ Pausanias, II, 25, s: Τὸ δὴ τείχος, ὅ δὴ μόνον τῶν ἐρειπίων λείπεται, κυκλώπων μέν ἔστιν ἔργον, πεποίηται δὲ ἀργῶν λίτων, μέγειος ἔχων ἔκαστος λίτος ώς ἀπὶ αὐτῶν μηδὶ ὅν ἀρχὴν κινητῆναι τὸν μικρότατον ὑπὸ ζεύγους ἡμιόνων. λίτια δὲ ἐνήρμοσται πάλαι ὡς μάλιστα αὐτῶν ἔκαστον ἀρμονίαν τοῖς μεγάλοις λίτος εἶναι.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Apollodorus, II, 2, 1. <sup>3</sup> Pausanias, II, 16, 4.

und Strabo <sup>1</sup> liess Proitos, König von Tiryns, diese, sieben an der Zahl, aus Lykien kommen, um ihm die Mauern von Tiryns zu bauen. Von diesen oder andern Cyklopen müssen, der Sage nach, anch viele andere ähnliche Bauten in der Argolis und namentlich die Mauern von Mykenae erbant sein, infolge dessen von Euripides die ganze Argolis das "cyklopische Land", γᾶ κυκλοπία <sup>2</sup>, genannt, auch die Häuser von Mykenae als cyklopisch bezeichnet werden. <sup>3</sup> Derselbe Dichter neunt auch Mykenae κυκλόπου δυμέλαι (die Altäre der Cyklopen) <sup>4</sup>; Μυκῆναι κυκλοπίαι (das cyklopische Mykenae) <sup>5</sup>; ferner

καλείς πόλισμα Περσέως, κυκλωπίων πόνον γερών

(nennst du die Stadt des Perseus, das Werk der Cyklopenhände?) 6

ferner:

πρός τὰς Μυκήνας εἶμι λάζυσθαι χρεών μοχλούς δικέλλας Β΄ ὡς τὰ κυκλώπων βάθρα φοίνικι κανόνι καὶ τύκοις ἡρμοσμένα στρεπτώ σιδήρω συντριανώσω πόλιν,

(Ich gehe nach Mykenae; Hebel und Hauen will ich ergreifen, um mit gedrehtem Eisen die Stadt zu zerstören, die Mauerschwelle der Cyklopen, welche mit dem purpurnen Richtscheit und dem Steinhammer wohl zusammengefügt ist. <sup>7</sup>)

Seneca sagt von den Mauern von Mykenae:

majus mihi

Bellum Mycenis restat, ut cyclopea Eversa manibus saxa nostra concidant

ferner:

cerno Cyclopum sacras Turres, labores majus humano decus;

¹ Strabo, VIII, 372: τῆ μὲν οὖν Τίρυνδι ὁρμητηρίω χρήσασται δοκεί Πρεϊτο; καὶ τειχίσαι διὰ Κυκλώπων, οὖς ἐπτὰ μὲν είναι καλείσθαι δὲ γαστερόχειρας τρεφομένους ἐκ τῆς τέχνης, ῆκειν δὲ μεταπέμπτους ἐκ Λυκίας.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Euripides, Orestes, 965.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Euripides, Iphig. Taur., 845: κυκλωπίδες ἐστίαι, ώ πάτρις, Μυκήνα φίλα.

<sup>4</sup> Euripides, Iphig. in Aulis, 152.

<sup>5</sup> Ebendas., 265.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ebendas., 1500-1501.

Euripides, Herakles furiosus, 943-946.

und endlich: Ulixes ad Ithacae suae saxa sic properat, quemadmodum Agamemnon ad Mycenarum nobiles muros. <sup>1</sup>

Man kann jedoch vernünftigerweise nicht daran zweifeln, dass Mauern aus sehr grossen Blöcken ohne jeglichen geschichtlichen Grund den Namen "cyklopische Mauern" von dem fabelhaften Riesengeschlecht der Cyklopen erhalten haben.

Tiryns wird anch κυκλώπια πρέσυρα 2 (cyklopischer Hofmum) genannt; wir finden ferner Τιρυνδίαν πρὸς κλιτύν 3 (am Felsabhange von Tiryns), wo Herakles den Iphitos ἀπ' ἄκρας πυργόδους πλακές 4 (von der thurmhohen Felsphatte) himmterschleudert. Ganz besonders bemerkenswerth ist es, dass wir bei Hesychios Τιρύνδιον πλάνδευμα (der tirynthische Ziegelbau) finden, denn dies steht, wie wir in den folgenden Seiten sehen werden, in merkwürdiger Uebereinstimmung mit der Construction des von mir in Tiryns ausgegrabenen grossartigen Palastes.

Die grossen Thürme von Tiryns, wovon einer an der Ostseite noch jetzt steht, mögen die Tirynthier in den Ruf gebracht haben, den Thurmbau erfunden zu haben (vgl. Aristoteles et Theophrastus apud Plinium H. N., VII, 56). Theophrast erzählt, dass die Tirynthier einen ausserordentlichen Hang zum Lachen hatten, der sie zu jeder ernsthaften Arbeit untauglich machte. Theophrast fügt hinzu: "Die Tirynthier wünschten, ihren Hang zum Lachen los zu werden und befragten das Orakel, wie sie dies erreichen könnten. Der Gott antwortete ihnen, dass das Uebel sofort verschwinden würde, wenn sie, ohne dabei zu lachen, dem Poseidon einen Ochsen opfern und diesen ins Meer werfen könnten. Die Tirynthier, welche fürch-

<sup>1</sup> Seneca, Epistul. Mor., Lib. VII. Ep. 4 (66).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pindar, Fragm., ed. Böckh, 642.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sophocles, Trach., 270, 271,

<sup>4</sup> Ebendas, 273.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Der erste schreibt den Thurmbau den Cyklopen, der zweite den Tirynthiern zu.

teten, nicht im Staude zu sein den Befehl des Gottes zu erfüllen, hatten den Kindern verboten, beim Opfer gegenwärtig zu sein. Aber eines derselben hatte davon gehört und sich unter die Menge gemischt. Man vertrieb und schalt das Kind, als es plötzlich ausrief: Fürchtet ihr denn, dass ich euch das Opfer umstosse? Hierüber lachten alle laut auf und die Tirynthier überzeugten sich, dass der Gott beabsichtigt hatte, ihnen zu zeigen, dass eine seit langer Zeit eingewurzelte Gewohnheit nicht zu beseitigen ist."

Obgleich sich nun, wie mir Prof. A. H. Sayce bemerkt, die Legende von den Cyklopen eher auf Kleinasien als auf Phönikien bezieht, so muss ich doch bemerken, dass nach der Odyssee <sup>2</sup> der Cyklope Polyphemos ein Sohn des Poseidon ist und, wie W. E. Gladstone <sup>3</sup> auf sehr sinnreiche Weise bewiesen

¹ Theophrastos apud Athenaeum. VI, 261: Τερυθείους δέ φησι Θεόρραστος έν τῷ περί κομφόζες φιλογέλως δντας, ἀχρείους δε πρός τὰ σπουδαιότερα τῶν πραγμάτων, καταφυγείν έπὶ τὸ ἐν Δελφοίς μαντείον ἀπαλλαγήναι βουλομένους τοῦ πάθους, καὶ τὸν ὑεὸν ἀνελείν αὐτοίς, ῆν ὑέοντες τῷ Ποσειδῶνι ταῦρον ἀγελαστὶ τοῦτον ἐμβάλωσιν εἰς τὴν βάλαταν, παύσεσθαι. οἱ δὲ δεδιότες μὴ διαμέρτωοι τοῦ λογίου τοὺς παίδας ἐκάλωσαν πορείναι τῆ ὑσός μαθών οὐν εἰς καὶ συγκατομιχθείς, ἐπείπερ ἐβόων ἀπελαύνοντες αὐτόν, τὶ δῆτὶ: ἔφη, δεδιόκατε μὴ τὸ σφήτον ὑμῶν ἀνατρόψω; γελασάντων δὲ ἔμαδον ἔφι τὸν ὑεὸν δείξαντα ὡς ἄρα τὸ πόλυγρόνον ἦος ἀμέγρανό ἐπτι ὑρεαπευθήγαι.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Odyssee, IX, 528-530.

ygl. W. E. Gladstone's Vorrede zu meinem "Mykenae", S. X und XI: sie blängst bekannt, dass die Bauten, welche unpassenderweise eyklopische genannt werden, und die noch unpassender zuweilen den Namen pelasgische erhalten haben, in der Argolis existiren; jedoch hat Dr. Schliemann einiges Licht geworfen auf das, was ich vielleicht ihre Stilverschiedenheit nennen darf. Er nimmt drei Formen dieser Bauart an. Ich habe gegen die landläufigen Namen Einwendungen erhoben, gegen den ersten, weil er nichts sagt, gegen den zweiten, weil er irreleitet, denn diese Bauarten stehen in keiner wirklichen Beziehung zu den pelasgischen Stämmen. Was diese Namen bezeichnen, sind die Werke des grossen bauverständigen Stammen loder mehrerer solcher), der aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt, in Griechenland und andern Gegenden des Mittelmeeres von Süden und Osten her einwanderte, und der gewöhnlich, wenn auch nicht nothwendig, mit dem Poseidoneultus vergen.

hat, eine Verbindung mit diesem Gotte sehr oft auf eine Connexion mit den Phönikiern hinweist. Speciell für Tiryns beweist aber die enge Verbindung mit diesem Volke der Heros Herakles, der phönikische Gott Melkarth, welcher der Sage nach hier geboren ist und lange hier gewohnt hat. Wie nämlich Karl Victor Müllenhoff in seiner "Deutschen Alterthamskunde" <sup>1</sup> über allen Zweifel bewiesen hat, ist Herakles der Repräsentant der Phönikier. Anch wird dies von A. H. Sayce bestätigt, welcher schreibt: "Der ganze, um den Namen des Herakles gruppirte Sagenkreis weist ganz ebenso klar auf eine semitische Quelle hin, wie es der Mythus von Aphrodite und Adonis thut." <sup>2</sup>

Dieser Freund macht mich ausserdem darauf aufmerksum, dass auch die Sage von Nanplios, dem Sohn des Poseidon<sup>3</sup>, dem Grün-

bunden erscheint, einem Cultus, mit dem der Cyklopenname in der Odyssee deutlich in Beziehung gesetzt wird, und der, wie ich längst überzeugt bin, einer der wichtigsten Schlüssel für die zukünftige Erschliessung der Geheimnisse des Alterthums ist, soweit sie in hellenische oder homerische Gebiete fallen. Trojas Mauern waren von Poseidon erbaut, d. h. von einem Stamme, der dieses Gottes Cultus pflegte. Inwieweit diese Mauern mit irgendeinem Detail in Dr. Schliemann's Beschreibungen cyklopischer Architektur übereinstimmen (Mykenae, S. 47, 139), vermag ich nicht zu sagen. Ist er aber, wie es wahrscheinlich ist, berechtigt Troja nach Hissarlik zu verlegen, so hatte dies Werk Poseidon's eine Festigkeit, welche es unversehrt durch die Wuth des Feuers rettete und unverletzt inmitten aller Wechselfälle erhielt, die es unter einem Schutthügel und Trümmerwirrwarr begraben haben. Natürlich mussten die von eben diesem Stamme beim Banen befolgten Normen mit den Umständen, namentlich mit dem ihm zu Gebote stehenden Material sich bedeutend ändern. Ich bin geneigt, wenigstens bis ein besserer Name gefunden werden kann, diese Bauart die Poseidonische zu nennen, sie jedenfalls, wie man sie auch nennen mag, als einen Punkt der Uebereinstimmung zwischen den Gedichten und den Entdeckungen zu betrachten, gleichzeitig einräumend, dass der Gegenstand noch nicht genügend durchgearbeitet ist, um mich zu berechtigen, bedeutendes Gewicht darauf zu legen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> W. Christ, Die Topographie der Troianischen Ebene, S. 225.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Contemporary Review, December 1878.

<sup>3</sup> Apollodoros, II, 1, 5.

der der nur 4 km von Tirvns entfernten Hafenstadt Nauplia ', und seinem geistreichen Sohn Palamèdès, auf Verbindungen mit den Phonikiern hinweist; er schreibt mir darüber: "Schon seit langer Zeit bin ich zur Ueberzengung gekommen, dass der Mythus von Palamèdès eine Tradition von phonikischem Einfluss auf Griechenland in uralter Zeit enthält. Andernfalls würde es schwer sein die Thatsache zu erklären, dass ihm die Erfindung «der 16 primitiven Buchstaben des Alphabets (Euseb. Chr., I, 13) zugeschrieben wurde. Ausserdem ist sein Name augenscheinlich eine «Volksetymologie», ein Wortspiel vom Verbum παλαμάσμαι, um ihn als den Verschmitzten zu bezeichnen. Wenn jedoch sein Name griechischen Ursprungs wäre, so würde er unrichtig gebildet sein; jedenfalls scheint seine Verwandtschaft mit Palaimon, dem Titel, unter welchem Melikertes oder Melkarth in Korinth verehrt wurde, unverkennbar zu sein. Jedoch habe ich gegenwärtig keine phönikische Etymologie dafür zu bieten."

Der Name des Dorfes Chönika in der argolischen Ebene, neben dem Heraion, scheint nur eine Corruption von Phoinika zu sein, um so mehr als man dort die Trümmer einer uralten Niederlassung findet. Ueber weitere Spuren der Anwesenheit der Phönikier in der argolischen Ebene verweist mich Herr Dr. II. Lolling auf Max Duncker (Geschichte des Alterthums, V, S. 35 fg.), welcher auch im Namen des Kaps Malea (malah, Höhe), sowie im Namen Marathon (vgl. Marathus [Amrit] auf Kreta und auf der phönikischen Küste bei Arados) phönikische Namen erkennt. An der ganzen Ostküste des Peloponnes, vom Isthmos bis zum Kap Malea, sowie auch an der Westküste am Strande von Elis bestanden phönikische Niederlassungen. <sup>2</sup> Auf dem Isthmos erinnert an eine solche der Name des Berges Phoinikaion. <sup>3</sup> Die Stadt Kyphanta, deren Trümmer Curtius

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pausanias, II, 38, 2; IV, 35, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ernst Curtius, Peloponnesos (Gotha 1852), I, 62.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendas., II, 517.

bei der Burg Kyparissi erkennt, war eine phönikische Ansiedelung; auch weisen die Namen der Bucht von Tyrós und des diese im Süden schützenden Kaps Tyru, welches eine ansehnliche Citadelle mit uralten polygonen Mauern trägt, auf Niederlassungen desselben Volkes hin. 1 Auch waren die Inseln Kranae 2 im lakonischen Meerbusen und Kythera 3 unterhalb des Kaps Malea blühende phönikische Colonien; ebenso die Stadt Gytheion4 sowie Patrai3 und andere Orte am paträischen Golf.6 Die phönikischen Ansiedehungen dehnten sich auch über Nordgriechenland und die Inseln des Aegäischen Meeres aus. phönikische Gründung scheint auch der Demos Melite in Athen zu sein, der, wie die Sage ging, seinen Namen von einer gleichnamigen Nymphe erhielt, mit welcher Herakles Umgang gepflogen und daher auch einen berühmten Tempel dieses Heros hatte.7 Professor Sayce schreibt mir: "Es ist höchst wahrscheinlich, dass auch in Athen selbst eine phönikische Niederlassung war, jedoch haben wir bisjetzt keine bestimmten Beweise dafür." Ich füge hinzu, dass auf eine phönikische Ansiedelung in Athen namentlich auch zwei bisher nicht in Betracht gezogene Thatsachen hinzuweisen scheinen: erstens nämlich die Trümmer von aus grossen unbehauenen Blöcken hergestellten cyklopischen Manern neben den Propyläen und an andern Stellen der Akropolis; zweitens die in den urältesten Schuttschichten der Burg aufgedeckten Thongeräthe, welche in Form, Technik und Dekoration identisch sind mit den in Jalysos und in undern uralten phönikischen Niederlassungen gefundenen Terracotten. Gleich-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ernst Curtius, Peloponnesos (Gotha 1852), II, 305, 306, 332.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendas., II, 269,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendas., II, 299.

<sup>4</sup> Conrad Bursian, Geographie von Griechenland, II, 145.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ernst Curtins, a. a. O., I, 439.

<sup>6</sup> Ebendas., I, 456, 476.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Strabo, I, 66, 67; Pausanias, I, 23, 11; Plinius, IV, 7, 11; Schol. Aristoph. Ranac, S. 113.

zeitig mache ich aber auch auf die schlagende Achnlichkeit dieser Thongefässe der Akropolis und namentlich der dort gefindenen und im Akropolis-Musenm ausgestellten 89 rohen Idole mit den im Palaste von Tiryns gesammelten Thongefässen und Idolen aufmerksam, welche ich im vierten Kapitel näher behandeln und zur Anschauung bringen werde.

Auch die Gründung von Theben in Böotien durch Kudmos, dessen Name die Akropolis der Stadt, Kadmein, im ganzen Alterthum trug, weist direct auf die Phönikier hin; ebenso das Vorkommen von semitischen Ortsnamen, wie z. B. Megara השני (Höhle) und Salamis von שלבי. Ferner weist auch der Name der Insel Ithaka auf eine phönikische Niederlassung hin, denn es ist ein phönikisches Wort, welches von gleicher Abstammung ist wie Utika und "Ansiedelung" oder "Colonie" bedeutet. Bei dieser Gelegenheit betone ich ganz besonders die an vielen Stellen Ithakas mehr oder weniger erhaltenen cyklopischen Mauern, welche namentlich in der alten Hauptstadt der Insel, auf dem Berge Aetös, riesige Dimensionen haben und denen von Tiryns sehr ähnlich sehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfen wir daher annehmen, dass diese Mauern, ebensowohl wie die Ruinen der alten Hauptstadt der Insel, von den Phönikiern herrühren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie, S. 242, Ann. 1, S. 273, Ann. 1; vgl. Olshausen im "Rheinischen Museum", VIII, (1853), S. 330—332; W. Helbig, Das Homerische Epos aus den Denkmälern erklärt (Leipzig 1884), S. 46. Auf eine phönikische Ausiedelung scheinen auch die an mehreren Stellen der kleinen Insel Hagios Georgios unmittelbar neben Salamis befullichen colossalen Schichten von Purpurschnecken hinzuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conrad Bursian, Geographie von Griechenland (Leipzig 1868), II, 368: "Der Name der Insel Ithaka scheint, ebenso wie der ältere Name hirer grösseren Schwesterinsel, Same, semitischen Ursprungs zu sein und von einer alten Handelsniederlassung der Phöniker, an welche sich bei den Griechen freilich nicht einmal eine mythische Erinnerung erhalten hatte. Zeugniss abzulegen. <sup>\*</sup>15/xτ, <sup>\*</sup>17/xτ, (Utica) = ¬¬¬¬¬¬ α colonia»: vgl. Olshausen, Rhein. Mus., N. F. VIII, 329."

<sup>3</sup> Schliemann, Ilios, S. 54-60.

<sup>4</sup> Ebendas., S. 57.

Ebenso scheint uns Σχερίη, der homerische Name für Korfu, ein phönikisches Wort zu sein und soviel als Άγορά oder "Kaufplatz" bedentet zu haben (vgl. das arabische 1, "kaufen"). Auch kann der Name seiner Bewohner "Phänken" (Φαίηκες) nur eine Corruption von Φοίνικες sein. Ferner war der König der Insel "Alkinoos" ein Enkel des Poseidon.1 Als phönikische Niederlassungen in Griechenland können wir ferner bezeichnen die Städte Boulis (Βούλις) in Phokis2 und Chalkis3 auf Euboia; feruer Karthaia 4, welche einst die bedeutendste Stadt der Kykladen-Insel Keos war, und von deren cyklopischen Mauern, die ebenfalls denen von Tiryns sehr ähnlich sehen, noch grosse Trümmer erhalten sind. Da man ähnliche cyklopische Mauern auch an vielen andern Punkten von Keos findet5, so vermuthen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass einst die ganze Insel von den Phönikiern colonisirt war. Eine sehr reiche phönikische Niederlassung war anch auf der Insel Thasos, welche der Ueberlieferung zufolge von den Phonikiern unter Kadmos colonisirt und nach einem seiner Begleiter Thasos, dem Sohn des Agenor (oder Poseidon, Apollodoros III, 1, 1) benaunt war.6 Als phönikische Colonie nenne ich ferner die Kykladen-Insel Antiparos 7, wo, wie ich auf den folgenden Seiten näher auseinandersetzen werde, der Eugländer J. Theodore Bent kürzlich ausgegraben und viele uralte Thongeräthe gefunden hat, die mit den urältesten Terracotten von Tirvns viele Analogien haben. 8

<sup>1</sup> Homer, Odyssee, VII, 54-63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conrad Bursian, Geographie von Griechenland, I, 185.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendas., II, 413.

<sup>4</sup> Ebendas., II, 472.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Panagiotes Kastromenos in der periodischen Zeitschrift "Εβδομάς" Nr. 72, vom 7, Oct. 1884.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Herodot, II, 44; VI, 47; Pausanias, V, 25, 12; Conon, Narr. S. 37; Steph. Byz.

<sup>7</sup> Conrad Bursian, a. a. O., II, 483.

Ngl. J. Th. Bent's Artikel "Prehistoric Graves at Antiparos" in der Zeitschrift "The Athenacum" vom 3. Mai 1884.

Ferner die phönikische Niederlassung auf der Sporaden-Insel Melos 1, welche die Namen Byblis, Memblis oder Mimallis geführt haben soll.2 Melos und ihre Nachbarinsel Kimolos haben ausgedehnte Lager von Obsidian, jener Steinart, ans welcher die in Tiryns und Mykenae in so grossen Massen gefundenen, aber auch anderswo in Griechenland vorkommenden uralten Pfeilspitzen und Messerklingen gefertigt sind.3 Als phönikische Colonie bezeichne ich weiter mit höchster Wahrscheinlichkeit auch die Sporaden-Inseln Amorgos 1 und Anaphe 5, welche letztere im Alterthum Membliaros hiess, welchen Namen sie von einem Gefährten des Phönikiers Kadmos erhalten haben soll.6 Als phonikische Ansiedelung nenne ich weiter die gleichfalls zu den Sporaden gehörige Insel Thera, wovon Bursian? sagt: "Die griechische Tradition berichtet, dass Kadmos, als er seine entführte Schwester Europa suchte, auf der damals Kalliste genannten Insel landete, dem Poscidon und der Athene ein Heiligthum errichtete und eine Anzahl seiner Begleiter unter Führung des Membliaros, Sohnes des Poikiles, dort zurückliess. Diese Phönikier begründeten, wie auch die Sage durch den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conrad Bursian, a. a. O., II, 498.

<sup>\*</sup> Steph. Byz. unter Μτμλες: Plin. IV, 12, 70; Hesych. unter Μτμβλίς und Μιμαλλίς. Euseb. Chron. ad. a. Abrah. 590 (ed. Schöne, S. 35): "Melus et Pafus et Thasus et Callista urbes conditae." Paulus (ed. Müller, S. 124, 11) macht den Heros eponymos Melos (vgl. Eustath. ad Dionys. Per. 530) zu einem Phönikier.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Finlay, Παρατηρήσεις έπὶ τῆς ἐν Ἑλβετία καὶ Ἑλλάδι προιστορικῆς ἀργαιολογίας (Athen 1869), S. 17.

<sup>4</sup> Conrad Bursian, a. a. O., II, 513.

<sup>5</sup> Ebendas., II, 518.

<sup>6</sup> Steph. Byz. unter 'Ανάφη und Μεμβλίαρος.

<sup>7</sup> Conrad Bursian, a. a. O., II, 524.

<sup>\*</sup>Herodot IV, 147; Theophrast bei schol. Pindar. Pyth. IV, 11; schol. ibid. S, 88; Pausanias III. 1, 7; Steph. Byz. unter Θή2z. Euseb. (ed. Schöne, S. 35) setzt die Gründung von Kallista gleichzeitig mit der von Melos, Paphos und Thasos in das Jahr Abraham's 590. Vgl. Movers, Phönizier, II, 2, S. 266 fg.

Namen des Poikiles («Buntmann's») anzudenten scheint, einen Industriezweig, der noch später auf Thera blühte: die Fabrikation bunter Gewänder, welche von den übrigen Griechen nach ihrem Fabrikationsorte «Theräa» genannt wurden. 1 Acht Generationen nach Membliaros — so erzählten die Griechen weiter — führte der Kadmeer Theras, Sohn des Antesion, eine Anzahl Minyer aus Lakonien nach der Insel, deren Herrschaft ihm die Nachkommen des Membliaros überliessen und die er nach sich Thera benannte." Aber auch auf der Insel Rhodos gab es blühende phönikische Colonien. Herr Sayce schreibt mir darüber: "Kadmos (d. h. die Phönikier) gelangte, als er Enropa aufsuchte, nach der Insel Rhodos und baute dort seinem Grossvater, Poseidon, einen Tempel (Diodoros Sikelos, V, 58). Das primitive Volk von Rhodos waren die Heliaden, d. h. die Nachkommen des semitischen Sonnengottes (Konon apnd Phot. Bibl. 186). Indessen berichtet Konon, dass die Heliaden von den Phönikiern, diese von den Kariern, und die Karier wiedernm von den Doriern überwältigt wurden. Aber zwei rhodische Schriftsteller, Ergias und Polyzèlos, gaben an, dass, als Iphiklos und die Dorier nach Rhodos kamen, sie die Phönikier noch im Besitze der Insel und, unter ihrem Fürsten Phalas (apud Dict. Kret. I, 15; IV, 10), in ihren beiden Citadellen Kameiros und Jalvsos verschanzt fanden. Phalas aber erinnert uns an Palaimon und Palamedes. Nach Diodoros (V, 56) hatte Zênôn im Tempel der Athênê zu Lindos kadmeische Inschriften gesehen; auch bemerkt er, dass die Bevölkerung von Jalysos theils griechisch, theils phonikisch war (V, 58). Die Ausgrabungen von Kameiros und Jalysos haben bewiesen, wie stark der phönikische Einfluss in den beiden Orten gewesen sein muss."

-

Poll. VII, 48 und 77; Heaych, unter Θήραιον πέπλον; Athen. X, 424; vgl. H Blümner, Die gewerbliche Thätigkeit der Völker des klassischen Alterthuns, S. 96.

Ich wiederhole, dass, wie ich auf den folgenden Seiten näher auseinandersetzen werde, die in Jalysos gefundene Topfwaare mit der von mir in Tiryns und Mykenae entdeckten die grösste Aehnlichkeit hat.

Die grössten und blühendsten phönikischen Niederlassungen in Griechenland sind jedenfalls auf Kreta gewesen: dieselben werden durch die ältesten griechischen Legenden, sowie durch die auf der Insel zurückgebliebenen phönikischen Namen bezengt.<sup>1</sup> Cyklopische Mauern, ähnlich denjenigen von Tiryns und Mykenae, findet man an sehr vielen Punkten auf Kreta.

Die engen Beziehungen Griechenlands mit den Phönikiern in fernen prähistorischen Zeiten scheinen auch die vielen schen in der uräftesten griechischen Sprache gebränchlichen Worte semitischer Abkunft zu beweisen. So z. B. scheint, wie W. Helbig 2 anführt, die Bezeichnung des Leibrocks, χιτών, χιτών, αισών, aus einem Worte gebildet zu sein, welches im Hebräischen kuttonet, im Chaldäischen kittun heisst 2; ebenso der Name des linnenen Gewandes, ἐπέχη, aus dem semitischen Worte welches im Hebräischen γιας lantet und in dieser Sprache den Faden oder das Gespinnst (Sprichwörter Salomonis, VII, 16) bezeichnet.

Herr Sayce bemerkt mir, dass wir die Bauart der Phönikier jetzt sehr wohl kennen durch die Auffindung von phönikischen Schriftzeichen auf den Manern des Berges Eryx (Sau Ginliano) in Sicilien, und dass uns diese Entdeckung auch be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So z. B. der Name der später in Knossos umgetauften Stadt Käratos (Kz/przc;) än dem gleichnamigen Flusse entspricht dem phönikischen kart, und der Name des Flusses Iardanos (Homer, Odyssee III, 292 und daselbst Eustathios; Pausanias VI, 19), dem Iordau u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wolfgang Helbig, Das Homerische Epos aus den Denkmälern erläutert (Leipzig 1884), S. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Movers, Die Phönizier, III, 1, S. 27; Hehn, Die Kulturpflanzen und Hausthiere, 3, Ausg., S. 46.

Wolfgang Helbig, a. a. O., S. 128. Vgl. Movers in Ersch und Gruber's Allgem. Encyklopädie, 3. Section, 24. Thl., S. 358, unter dem Worte Phönizien.

weist, dass die riesigen Blöcke der Untermauer des Tempels zu Baalbek von phönikischer Hand herrühren. Mit grosser Wahrscheinlichkeit können wir daher annehmen, dass die riesigen Mauern von Tiryns von phönikischen Colonisten erbaut worden sind, und ein gleiches dürfte mit den grossen prähistorischen Mauern auf vielen andern Punkten in Griechenland der Fall sein.

Plinius i sagt, dass es in Tiryns kleine Schlangen gibt, die aus der Erde entstehen und deren Biss den Eingeborenen unschädlich, den Fremden aber tödlich ist.

Noch hemerke ich, dass Tiryns als Grenzort der Argeia im Orakel bei dem Schol. Theoer. XIV, 48 vorkommt (οῖ τε μεσηγὸ Τίχυνδος ναίουσι καὶ ἀρκαδίης πολυμήλου).

Da, wie bereits erwähnt, Tiryns nur etwa 11/2 km vom Meere entfernt ist und in einer so niedrigen Ebene liegt, dass der Fahrweg am westlichen Fusse der Festung nur 3-4 m Meereshöhe 2 hat, so macht sie auf jeden Reisenden unwillkürlich den Eindruck, dass sie noch in historischen Zeiten unmittelbar am Meerbusen gelegen haben und dass der sie jetzt von diesem trennende sumpfige Landstrich ein späterer Zuwachs der Ebene sein muss. Dies ist jedoch ein grosser Irrthum, wofür nns die, in einem Abstande von etwa 2 km südwestlich von Tiryns sich nm die Kapelle des Hagios Pantelcemon ausdehnende Banstelle einer kleinen Hafenstadt den schlagendsten Beweis liefert, denn die Baureste ihrer Gebände und ihres Hafendammes ans grossen unbearbeiteten Blöcken weisen auf ein hohes Alterthum hin. Allerdings ist der alte Hafen jetzt verseicht und kanm 30 cm tief; man sieht aber noch den alten Hafendamm fast in seiner ganzen Ausdehnung, und derselbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plinius, H. N., 84: Iam quaedam animalia indigenis innoxia, advenas interimunt: sieut serpentes parvi in Tirynthe: quos terra nasci proditur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. die vorzügliche, unübertreffliche Karte des Hauptmann Steffen (Berlin 1884).

kanu sich vor 3000 Jahren kaum mehr als 100 m weiter ins Meer erstreckt haben als es jetzt der Fall ist. Bestimmt ist der Fels von Tiryns eiust von den Meereswellen bespült worden, aber wahrscheinlich zu einer Zeit, als unser Planet noch nicht von Menschen bewohnt war.

In der That scheint sich die Topographie der Ebene südlich von Tiryns seit dem hohen Alterthum wenig oder gar uicht verändert zu haben, denn das uördliche Ufer des Golfs besteht grösstentheils aus tiefen Morästen, welche sich noch jetzt weit ins Land hineiu erstrecken. Für die einstige Existenz ungeheuerer Moräste in der Ebene von Argos haben wir das Zeugniss des Aristoteles, welcher sagt: "Zur Zeit des Trojanischen Krieges war das Land von Argos morastig und konnte daher nur eine geringe Bevölkerung ernähren, das Land Mykenae dagegen war gut und wurde hochgeschätzt. Jetzt nber ist das Gegentheil eingetreten, denn das Land von Mykenae ist vertrocknet und liegt daher brach, während das Land von Argos, welches ein Morast war und daher brach lag, jetzt gutes bebaubares Land geworden ist."

Der Mythus von Herakles' Geburt in Tiryns und den ihm von Eurystheus, dem König des benachbarten Mykenae, auferlegten zwölf Arbeiten, erklärt sich auch, wie ich glaube, durch seine doppelte Natur als phönikischer Sonnengott und als Heros.<sup>2</sup> Es ist natürlich, dass ihn, den stärksten aller Helden, die Fabel zwischen den mächtigsten Muuern der Welt, welche als das Werk überirdischer Riesen angesehen wurde, geboren werden liess; und als Sonnengott muss er viele Tempel in der Ebene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aristot., Meteorol., I, 14: ἀπὶ μὲν γὰρ τῶν Τρωϊκῶν ἡ μὲν Άργείων (χώρο), διὰ τὸ ἐλώδης εἶναι, ὀἰίγους ἡδύνατο τρέφειν ἡ δὲ Μυκηναία καλῶς εἶχε διὸ ἐντιμοτέρα ἦν. Νου δὲ τοῦναντίου διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν ἡ μὲν γὰρ ἀργή, γέγουε καὶ ξηρὰ πάμπαν τῆς δέ, τὰ τότε διὰ τὸ λιμνάζειν ἀργά, νὸν χρήσιμα γέγουε».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Max Müller, Essays, II, 79.

von Argos und einen berühmten Cultus in Tiryns gehabt haben, denn die sumpfige Niederung, von der letzteres umgeben ist und die noch jetzt wegen der zu grossen Nässe an vielen Stellen beinahe unfruchtbar ist, erzeugte im Alterthum sowie jetzt pestilenzialische Fieber und konnte nur durch unausgesetzte Menschenarbeit und den wohlthätigen Einfluss der Sonne bebaut werden. So wird die Fabel ganz natürlich erscheinen, dass Herakles, als Sonnengott, für Eurystheus, den König von Mykenae, dem die ganze Ebene gehörte, die zwölf Arbeiten zu verrichten hatte, die nichts anders sind als die zwölf Zeichen des Thierkreises, welche die Sonne in dem alljährlichen Umlauf der Erdkugel zu passiren scheint.

Die unmittelbar westlich und nordwestlich von Tiryns vor 50 Jahren angelegte deutsche Colonie hat nicht gedeihen können; fast alle Colonisten sind den bösartigen Fiebern erlegen und niemand ist davon übriggeblieben; von ihren Hänsern sieht man noch hier und da einige Ruinen.

Wegen ihrer grossen Fruchtbarkeit und ausgezeichneten Lage am herrlichen Golf ist die Ebene von Argos der natürliche Mittel- und Ausgangspunkt aller politischen und socialen Entwickehing des Landes gewesen und verdient daher den ihr von Sophokles (Elektra 4) gegebenen Namen "το παλαιον Άργος". Hier hatte, wie die Sage ging, Phoroneus, Sohn des Inachos und der Nymphe Meleia, mit seiner Frau Niobe zuerst die Bewohner, welche bis dahin zerstreut lebten, in eine Gemeinde vereinigt und eine Stadt gegründet, die er ἄστυ Φορωνικόν nannte (Pansanias, II, 15, 5; vgl. Plato, Tim.) und die von seinem Enkel Argos genannt und zum Mittelpunkt eines mächtigen pelasgischen Staats gemacht wurde (vgl. Aesch. Suppl., 250). Unwiderlegbare Beweise für diese pelasgische Niederlassung finden wir in den Namen Argos und Larissa, welche pelasgisch sind (ersteres bedeutet Ebene, letzteres Festung), ferner in dem Mythus der alten pelasgischen Mond- und Kuhgöttin Io, der Tochter des Inachos.

Dem Argos soll sein Solm Kriasos gefolgt sein, und später Gelanor, der die Regierung dem aus Aegypten eingewanderten Danaos übergab. <sup>1</sup> Anf diesen folgte Lynkeus und darauf dessen mit Danaos' Tochter Hypermnestra gezeugter Solm Abas, welcher mit der Okaleia die Zwillingssöhne Akrisios und Proitos hatte. <sup>2</sup> Akrisios vertreibt den Proitos und wird Herrscher von Argos.

Die Ursache des Streits zwischen den beiden Brüdern soll die gewesen sein, dass Proitos die Danae, Tochter des Akrisios, verführte, <sup>3</sup> Proitos flieht nach Lykien zum König Iobates und heirathet dessen Tochter Anteia <sup>4</sup>, oder Stheneboia <sup>5</sup>, oder Antiope, <sup>6</sup> Iobates führt den Proitos mit bewaffneter Hand zurück und ninmt Tiryns ein. <sup>7</sup> Nun theilen sieh die Brüder in die Herrschaft des Landes, indem Akrisios für sich Argos behält, dem Proitos aber Tiryns, das Gebiet von Mideia und die Küste von Argolis gibt. <sup>8</sup>

Der Hader zwischen ihm und seinem Bruder Akrisios dauerte aber fort, denn Pausanias sah, als er von Argos nach Epidanria ging, "zur Rechten ein Gebände, welches ganz einer Pyramide gleicht; an demselben sind Schilde von argolischer Form in Bildhauerarbeit dargestellt; hier fiel das Treffen zwischen Proitos und Akrisios vor, die sich um die Herrschaft stritten; der Ausgang des Kampfes war, wie man sagt, nicht entscheidend, und kam es von demselben zur Versöhnung, da keiner über den andern ein

<sup>1</sup> Apollodoros, II, 1, 3 u. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Apollodoros, II, 2, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Apollodoros, Η, 4, 1: Ταύτην (τὴν Δανάην), ὡς ἔνιοι λέγουσιν, ἔφθειρε Προϊτος: ὅθεν αὐτοῖς καὶ ἡ στάσις ἐκινήθη.

Apollodoros, II, 2, 1; Homer, Ilias, VI, 160; Eusthatios, 631, 20.

<sup>5</sup> Apollodoros, II, 2, 1; Eusthatios, 632, 4.

<sup>6</sup> Serv. zu Virgil "Eel.", VI, 48.

Apollodoros, II, 2, 1; Scholiast zu Eurip. "Orestes", 953; Pausanias, II, 16, 1.

<sup>\*</sup> Pausanias, II, 16, 2.

danerndes Uebergewicht erlangen konnte; sie selbst aber sowie das Heer sollen damals zuerst mit Schilden bewaffnet gekämpft haben. Den von beiden Seiten Gefallenen wurde, da sie Bürger und Verwandte waren, daselbst ein gemeinschaftliches Grabmal errichtet.<sup>41</sup>

Von diesem Denkmal ist jedoch keine Spur erhalten.

Strabo <sup>2</sup> sagt: "Proitos scheint Tiryns als Operationspunkt benutzt und es durch Cyklopen numanert zu haben, die Bauchhänder genannnt wurden und sich von ihrem Handwerk nährten: er liess dieselben aus Lykien kommen; auch werden von ihnen vielleicht die neben Nauplia gelegenen Höhlen und die in denselben befindlichen Bauwerke genannt."

Die Sage von diesem mythischen König in Tiryns, der etwa ums Jahr 1400 v. Chr. anzusetzen wäre, wird unter vielen andern alten Schriftstellern auch von Homer<sup>3</sup> bestätigt, nach welchen Bellerophontes von Korinth ( Εχύρη), der einen Mord begangen hatte, an den Hof des Proitos kam, um sich von ihm entsühnen zu lassen. Hier aber widerfährt ihm ein ähnliches Schicksal wie Joseph in Aegypten; die Königin Anteia näunlich verliebt sich in den Fremdling, dem, wie der Dichter sagt, die Unsterblichen schöne Gestalt und reizende Manneskraft geschenkt hatten. Da aber Bellerophontes die Liebe der Anteia verschmäht und ihre

<sup>1</sup> Pausanias, Π, 25, ε: Έρχομένοις δὲ ἐξ Ύργους ἐς τὴν Ἐπιδαυρίαν ἐστιν οἰκιδάμημα ἐν διξιά πυραμίδη μαδιστα εξικαμένον, ἔχει δὲ ἀσπίδης σχημα Άργομκας εξικαθές ἐπιμγορμένος ἐσταθό Προϊτω περὶ τῆς ἀρχῆς πόλε ἐκκρίσενν μάχη γίνεταν, καὶ τάδας μὲν Ἱσεν ταῷ ἀγὰνι συμβῆνεί φισι, καὶ ἀπ' αὐτοθ διαλλαγάς ὑστερον, ὡς οἰδέτερου βεβαίως κρατεῖν ἐδύναντοι συμβακείν δὲ σφὲς ἐξνουαν ἀσπίσι πρώτον τότε καὶ αὐτοθες καὶ τὰ στράτευμα ὑπλισμένους τοῖς δὲ πεσούσιν ἀφ' ἐκατόμου, πολίται γὰρ καὶ συγγειεῖς ήσαν, ἐποτέγη ταθής μυῆμα ἐν κοινώ.

Strabo, VIII, 372: Τὰ μέν οὖν Τέρνει ὁρμητηρίω χρήσασται δοκεί Προϊτος καὶ τεχίσαι διά Κοκλώπου, οὖς ἐπτὰ μέν είναι καλείσθαι δὶ γαστερόχειρας τεροφένους ἐκ τῆς τέχνης, ῆκειν δὶ μεταπέμπτους ἐκ Δοκίας 'καὶ ἴσως τὰ σπέ, λοια τὰ περὶ τὴν Νουαίναι καὶ τὰ ἐν σύτοῖς ἔχνα τοῦτων ἐπιώνομα ἔστο.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> H., VI, 155-194. Anteia's Liebe zu Bellerophontes wird ausserdem von Apollodoros, H. 3, 1, und Tzetz. Lykophron, 17, bestätigt.

Vorschläge verwirft, klagt sie ihn, von Leidenschaft entbrannt, beim König an, als habe er ihr Zwang anthun wollen:

Tod dir, oder o Proitos, erschlage du Bellerophontes, Der mit der Liebe Gelust mir nahete, wider mein Wollen. Jene sprach's, und der König ereiferte, solches vernehmend, Zwar ihn zu morden vermied er, denn graunvoll war der Gedank' ihm, Aber gen Lykia sandt' er ihn, und traurige Zeichen Gab er ihm, viel Mordwinke, geritzt auf gefaltetem Täflein: Dass, wenn er solches dem Schwäher gezeigt, er das Leben verlöre. Er nun wandelte hin, im Geleit obwaltender Götter. Als er Lykia jetzo erreicht, und den strömenden Xanthos, Ehrt ihn, gewogenes Sinns, der weiten Lykia König, Gab neuntägigen Schmaus, und erschlug neun Stiere zum Opfer. Aber nachdem zum zehnten die rosige Eos emporstieg; Jetzo fragt' er den Gast, und hiess ihn zeigen das Täflein, Welches er ihm als Zeichen vom Eidam brächte, dem Proitos. Als er es nunmehr empfangen, das mördliche Zeichen des Eidams, Hiess er jenen zuerst die ungeheure Chimara Tödten, die göttlicher Art, nicht menschlicher, dort emporwuchs: Vorn ein Low' und hinten ein Druch', und Geiss in der Mitte, Schrecklich umher aushauchend die Macht des lodernden Feuers. Doch er tödtete sie, dem Geheiss der Unsterblichen trauend. Weiter darauf bekämpft' er der Solymer ruchtbare Völker; Wahrlich, den härtesten Kampf nannt' er's, den er kämpfte mit Männern. Drauf zum dritten erschlug er die männliche Hord' Amazonen. Jetzo dem Kehrenden auch entwarf er betrügliche Täuschung; Als er im Lykierlande gewählt die tapfersten Männer, Legt' er den Halt; doch jene, zurück nicht kehrten sie heimwärts, Alle vertilgte sie dort der untadlige Bellerophontes. Als er nunmehr erkannte den Helden aus göttlichem Samen, Hielt er dort ihn zurück, und gab ihm die blühende Tochter, Gab ihm auch die Hälfte der Königsehre zum Antheil.

Nach der Sage zengte Proitos mit Anteia, oder Stheneboia, oder Antiope den Megapenthes und drei Töchter, Lysippe, Iphinoë (oder Hipponoë) und Iphianassa (oder Kyrianassa) 1, oder nach andern 2 nur zwei, Elege und Keläne. Als diese Jungfrauen herangewachsen waren, wurden sie "mit Wahnsinn gestraft, weil sie

<sup>1</sup> Serv., I, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aelianos, VH., III, 42.

sich über das Schnitzbild der Hera, im Tempel zu Argos lustig gemacht hatten 1, endlich aber von Melampus geheilt, indem er sie in einer Quelle baden liess 2, oder indem er eine Räucherung mit Erdharz anwandte. 3 Sie wurden daranf mit ihm und seinem Bruder Bias vermählt. 4 Ihre Wohnungen waren unterhalb der Burg nach der Küste zu und noch zu Pausanias' Zeit vorhanden. 5 Es ist aber keine Spur davon erhalten; wegen des Morastes können sie nicht unterirdisch gewesen sein.

Der König Proitos wird auch von Pindar<sup>5</sup> erwähnt; auch wurde, wahrscheinlich nach ihm, ein Thor im böotischen Theben das Proitische (Πύλαι Προίτου oder Πύλαι Προιτίδες) genannt.<sup>7</sup>

Ueber den Namen Πρόττος, der uns durchaus ungriechisch zu sein scheint, sagt Ensthatios (zu Ilias, VI, 157) jedenfalls unrichtigerweise: "Το δὲ Πρόττος τῆ, ἐτομολογία πρότητικὰς φαίνεται: είναι καὶ ὁρμητίας ἀπὰ τοῦ πρόϊέναι: διὸ καὶ διὰ διφ-Σόγγου γράφεται." Anf Proitos folgte in der Herrschaft sein Sohn Megapenthes, welcher das Reich mit Persens, dem Sohn der Danae, Tochter des Akrisios, und mythischem Gründer von Mykenae, gegen das Reich von Argos vertauscht. Diesem folgte sein Sohn Elektryon?, der Vater der Alkmene, Mutter des Herakles, welcher, gleichwie sein Vater Persens, Mykenae zur Residenz gemacht haben soll. Elektryon

Apollodoros, II, 2, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strabo, VIII, 533; Ovid. Met., XV, 325; vgl. Pausanias, VIII, 18, s.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Clemens, Στρωματείς, VII, 713; Voss zu Virgil "Ecl.", VIII, 82.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Apollodoros, II, 2, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Paus., II, 25, 8: Καταβάντων δὲ ὡς ἐπὶ ὑάλοσσαν ἐνταθτα οἱ ὑάλαμοι τῶν Προίτου ὑυγατέρων εἰρίν.

<sup>6</sup> Pindar, Nemea, 10, 77-78:

νικαφορίαις γὰρ ἔσαις Προίτου τόδ' ἱπποτοόφον ἄστυ Ξάλησεν.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Aeschyl., Sept. 377, 395; Euripides, Phoen., 1109.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Paus., II, 16, 3; Apollod., II, 4.

Apollod., II, 4; Paus., II, 22, 8; II, 25, 9.

trat das Reich von Tiryns und Mykenae an Amphitryo, Sohn des Alkaios und Enkel des Persens und der Andromeda ab. 

Amphitryo heirathete Alkmene, die Mutter des Herakles, wurde aber von seinem Onkel Sthenelos, Sohn des Perseus und der Andromeda 

vertrieben, welcher nun König von Argos, Tiryns, Mykenae, Mideia und Heraion wurde. 

Sthenelos zeugte mit Nikippe, der Tochter des Pelops, den Enrysthens 

den König von Mykenae wurde nud, wie die Sage geht, dem Herakles die zwölf Arbeiten auferlegte. Dieser letztere eroberte Tiryns und soll hier lange Zeit seinen Wohnsitz gehabt haben, infolge dessen er hänfig der Tirynthier genannt wird. 

""

Bei der Rückkehr der Herakliden, welche von der Tradition des ganzen Alterthums einstimmig auf 80 Jahre nach dem Trojanischen Kriege angesetzt wird, wurde Tiryns sowol als Mykenae, Hysiae, Midein und andere Städte gezwungen, die Macht von Argos zu vergrössern und verloren ihre Unabhäugigkeit.

Tiryns blieb nichtsdestoweniger in den Händen seiner achaischen Bevölkerung, welche — zusammen mit Mykenae — 400 Mann zur Schlacht von Plataeae schickte. 

6 Infolge davon wurde der Name der Stadt Tiryns, zusammen mit den Namen der übrigen griechischen Städte, welche sich an jener Schlacht betheiligt hatten, auf die bronzene Sänle mit goldenem Dreifuss eingravirt, welche die Spartaner als zehnten Theil der Beute dem pythischen Apollo in Delphi widmeten nud welche gegenwärtig das byzantinische Hippodromion, den jetzigen Maïdan in Constantinopel ziert. Der Ruhm, den Tiryns hierdurch erlangte, erregte die Eifersucht der Argiver, welche gar nicht am persischen Kriege

Apollod., II, 4; Hesiod, Scut. Here., 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Homer, Il., XIX, 116.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Apollod., II, 4.

Ovid, Met., IX, 273; vgl. Her., IX, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pindar, Ol., IX, 40; Ovid, Met., VII, 410; Virgil, Aen., VII, 662.

<sup>6</sup> Herodot, IX, 28.

theilgenommen hatten und ausserdem anfingen, die Stadt als einen gefährlichen Nachbar zu betrachten, besonders als sie in die Hände ihrer aufständischen Sklaven (Γυμνήσω) gefallen war, welche sich eine lange Zeit hindurch hinter ihren cyklopischen Mauern behaupteten und das Land beherrschten. Endlich wurden die Insurgenten bezwungen ¹, aber bald nachher (Olympiade, 78, ı oder 468 v. Chr.) zerstörten die Argiver die Stadt, zertrümmerten einen Theil ihrer cyklopischen Ringmauer und zwangen die Tirynthier, sich in Argos niederzulassen. ² Aber nach andern ³ flohen sie nach Epidaurus.

Ich kann jedoch nicht nmhin, hier eine Uebersetzung der gelehrten Dissertation von Professor J. P. Mahaffy: "Ueber das Datum der Erobernng von Mykenae durch die Argiver" 1 zu reproduciren, aus welcher über allen Zweifel hervorzugehen scheint, dass die Zerstörung von Mykenae und Tiryns durch die Argiver in eine gar viel frühere Zeit hinaufzurücken ist:

"Niemand scheint irgendeine Schwierigkeit in der von Pausanias wiederholten Angabe des Diodoros Sikelos gefunden zu haben, dass die Stadt Mykenae von den Argivern nach den persischen Kriegen zerstört worden ist, obwol ich glaube, dass die meisten Gelehrten, sobald sie ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, erstaunt sind, dass die alte Stadt Mykenae sich so lange in unmittelbarer Nachbarschaft von Argos erhalten und eine so geringfügige Rolle in der griechischen Geschichte gespielt haben sollte. Ich vermuthe, dass jeglicher Zweifel dieser Art verschwinden muss, wenn man sich daran erinnert, dass nach Herodot's Zengniss 80 Mykener zu den Griechen bei den Thermopylen stiessen, und dass derselbe auch sowol die Tirynther als die Mykenäer unter den griechischen Städten oder

<sup>1</sup> Herodot, VI, 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pausanias, II, 17, 5; VIII, 27, 1.

<sup>3</sup> Strabo, VIII, 373.

In der Zeitschrift "Hermathena", V.

Stämmen aufzählt, welche auf dem Postament des Dreifusses zu Delphi, als Theilnehmer an der Vertreibung der Perser, eingeschrieben wurden. Das in Constantinopel befindliche Postament selbst bestätigt seine Aussage, denn wir lesen in der Liste Muxaveç, und ist daher die Existenz der Mykener bis zum Jahre 470 v. Chr. über allen Zweifel.

"Dessenungeachtet hege ich schweren Argwohn, dass uns keiner der beiden Historiker einen zuverlässigen Bericht über die Sache gegeben hat, und schlage daher die folgende Hypothese vor, um eine Erörterung hervorzurufen. Ich eitire erst alle Angaben des Pausanias über diesen Gegenstand; um sie jedoch bequemer discutiren zu können, gruppire ich sie in zwei Klassen ohne Rücksicht auf die Reihenfolge, in welcher sie sich bei diesem Schriftsteller befinden:

II, 15, 4: «Ich will aber die Ursache der Gründung anführen, und uuter welchem Vorwande die Argiver in der Folge Mykenae zerstört haben.» <sup>1</sup>

II, 16, s: «Mykenae haben die Argiver aus Eifersucht zerstört, denn während sich die Argiver, als der Meder den Feldzung gegen Griechenland unternahm, ruhig verhielten, sandten die Mykenäer 80 Mann nach den Thermopylen, die mit den Lakedämoniern am Kampfe theilnahmen. Diese That brachte ihnen den Untergang, da sie den Ehrgeiz der Argiver aufregte.» <sup>2</sup>

"Darauf folgt (Pausanias II, 16, 6) die famose Stelle über die Ruinen von Mykenae und über die Gräber Agamemnon's und seiner Gefährten, welche Dr. Schliemann kürzlich zu solcher Berühmtheit gebracht hat.

V, 23, 2: (In der auf dem Denkmal des Sieges über die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pausanias, II, 15, 4: έγὼ δὲ αίτίαν τε γράψω τοῦ οἰκισμοῦ, καὶ δὶ ἤντινα πρόφασιν Άργεῖοι Μυκηναίους ὕστερον ἀνέστησαν.

<sup>2</sup> Pausanias, H, 16, 5: Μυκήνας δὲ Άργεῖοι καθείλον ὑπὸ ζηλοτυπίας, ήσυχαζόντων γάρ τῶν Άργεῖων κατὰ τὴν ἐπιστρατείαν τοῦ Μήθου, Μυκηναῖοι πέμπουσεν ἐς Θερμοπόλιας δγδοήκοντα ἄνθρας οἱ Λακοδαιμονίοις μετέσχον τοῦ ἔργου (unrichtig). Τοῦτο ἤνεγκέ σφισεν ὅκεθρον τὸ φιλοτίμημα ποροξύναν Αργείους.

Perser, welches Pausanias in Olympia sah, eingeschriebenen Liste von Städten, die kein genaues Duplikat der Liste zu Delphi gewesen zu sein scheint.) «Aus der Argolis die Tirynthier, aus Böotien die Platäer allein und von den eigentlichen Argivern die Mykenäer.» <sup>1</sup>

V, 23, 3: «Von diesen Städten liegen die nachfolgenden zu unserer Zeit in Trümmern. Mykenae und Tiryns wurden nach den Medischen Kriegen von den Argivern zerstört.» <sup>2</sup>

VII, 25, 4: «Es gelang zwar den Argivern nicht, die starke Citadelle von Mykenae (sie war nämlich, gleichwie die von Tiryns, von den sogenannten Cyklopen erbant) zu erobern, jedoch wurden die Mykenäer aus Mangel an Lebensmitteln gezwingen, ihre Stadt zu verlassen; einige von ihnen wanderten nach Kleonae aus; mehr als die Hälfte der Bevölkerung flüchtete sich nach Makedonien zu Alexander, demselben, durch welchen Mardonios, des Gobryas Sohn, seine Botschaft an die Athener ausrichten liess; der Rest der Bevölkerung begab sich nach Keryneia, welches durch diesen Zuwachs von Bevölkerung an Macht zunahm und durch seine Vereinigung mit Mykenäern an Ruhm bei der Nachwelt gewann.» 3

"Nichts scheint genauer zu sein als dies. Pansanias war augenscheinlich von seinen Thatsachen bestimmt überzeugt, ob-

Pausanias, V, 23, 2: ἐκ δὲ χώρος τῆς Λργείας Τιρύνδιοι, Πλαταιεῖς δὲ μόνοι Βοιατῶν, καὶ λργείων οἱ Μυκήνας ἔχοντες.
 Pausanias, V, 23, 3: Τούτων τον πόδεων τοσαίδε ἦσον ἐφ' ἡμῶν ἔρημοι.

Μυκηνείοι μέν και Τερόνειοι τών Μηθικών Ιστερον έχένοντο ὑπὸ Ίλργείων ἀνάστατοι.
γυρο ολν εδύνατο ὑπὸ Ίλργείων, (έτετείχοτο γὰρ κατά ταὐτά εἰδικά το ὑπὸ Ίλργείων, (έτετείχοτο γὰρ κατά ταὐτά εἰδικά το ὑπὸ Ἰλργείων, (έτετείχοτο γὰρ κατά ταὐτά εἰδικα ist unrichtig)
τῷ ἐ Τέρννει ὑπὸ τῶν Κυκλώπων καλουμένων), κατὰ ἀνάγκην δὲ ἐκλείπουσι Μυ-

χυρόν ούχ εδύνατο ύπό Αρχείων, (ετετείχιστο γάρ κατά ταντά [dies ist unrichtig] τῷ εν Τέρυνθι ὑπό των Κυκλώπων καλουμένων), κατά ἀνάγκην δὲ ἐκκείπουσι Μυκγαίοι τὴν πόλιν επικειπόντων σφάς τῶν αιτίων, καλ ἄλλοι μέν τινες ἐς Κλεωνάς ἀποχωρούσιν ἐξ αὐτῶν, τοῦ δήμου δὲ πλέον μὲν ῆμισυ ἐς Μακεδονίαν καταφεύγουσι παρά Αλξανδρον, ὡ Μαρδένιος ὁ Γωβρίου τὴν ἀγγελίαν ἐπίστευσεν ἐς 'Αθγινείως ἀπαγγελίαι' ὁ δὲ ἄλλος δῆμος ἀφέκοντο ἐς τὴν Κερύνειαν, καὶ δυνατωτέρα τε ἡ Κερύνεια οἰκητόρων πλήτει καὶ ἐς τὸ ἔπειτα ἐγένετο ἐπιφανεστέρα διὰ τὴν συνοίκησον τῶν Μυκηναίων.

wol die eine derselben - die Theilnahme der Mykenäer an der Schlacht bei den Thermopylen - nach Herodot gewiss falsch Allerdings gingen sie dahin, zogen sich aber mit den übrigen Griechen zurück, welche die Spartaner und Thespier unter Leonidas liessen. Davon abgesehen, scheint es, dass die Argiver so eifersüchtig waren auf den Ruhm, den Mykenae in dieser glorreichen Schlacht erlangt hatte (in welcher die Mykenäer durchaus nicht mitgefochten halten), dass sie zur Belagerung der grossen cyklopischen Citadelle schritten, und nachdem sie die Bewohner der Festung, die sie nicht stürmen konnten, ausgehungert hatten, vertrieben sie sie aus dem Stadtgebiet und versetzten sie nach Kleonae, Keryneia und Makedonien. Aus demselben Grunde widerfuhr den Tirvnthern ein gleiches Schicksal, obwol Pansanias uns nicht die nähern Umstände der Belagerung ihrer ebenso erstannenswerthen Citadelle erzählt, von der er mit der grössten Bewinderung spricht.

"Herodot bekräftigt die Theilnahme von Mykenae und Tiryns an den persischen Kriegen und sagt, dass sie zusammen 400 Mann zur griechischen Armee, die bei Plataeae focht, beitrugen. Er sagt kein Wort über die Folgen dieser Theilnahme.

"Wir wollen jetzt eine ganz verschiedene Stelle untersuchen: VIII, 27, 1: «Die Arkadier vereinigten sich in Megalopolis in der Absicht, ihre Macht zu erhöhen, mit Rückblick darauf, wie in früherer Zeit auch die Argiver kaum einen Tag sicher waren, den Lakedämoniern im Kriege unterliegen zu nüssen, wie sie sodann dadurch, dass sie mittels der Zerstörung von Tiryns, Hysiae, Orneae, Mykenae, Mideia und andern unbedeutendern Städten in Argolis die Bevölkerung von Argos vermehrten, nicht nur von den Lakedämoniern unabhängiger wurden, sondern auch über ihre Nachbarn grössere Macht erlangten.» <sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pausanias, VIII, 27, 1: Συνήλεον δὲ ὑπὲρ ἐσχύος ἐς αὐτὴν (sc. τὴν Μεγάνην πόλιν) οἱ Ἰρκάδες, ἄτε καὶ Ἰργείους ἐπιστάμενοι τὰ μὲν ἔτι παλαιότερα

"Diese Stelle wird durch die Stellen II., 25, 6 und 8 bestätigt, worin die Zerstörung von Orneae und Tiryns auf gleiche Weise erwähnt wird. So in II, 25, 8: «Die Tirynthier wurden von den Argivern gezwungen ihre Stadt zu verlassen, da diese sie zu Miteinwohnern haben und Argos vergrössern wollten.» <sup>1</sup>

"Diese Angabe erscheint aber nicht nur unvereinbar mit der frühern, sondern geradezu im Widerspruch damit. Dort werden die Einwohner von Mykenae vertrieben und der Macht anderer Städte beigefügt, während hier der besondere Grund des Streits darauf beschränkt ist, mehr Bürger für Argos zu gewinnen und dessen Macht zu vermehren und zu verstärken. Jeder, der die Umstände der Frage näher betrachtet, wird keinen Augenblick zögern, diesem letztern Bericht - der eine gesunde politische Absicht beurkundet - der sentimentalen Erzählung von der Eifersneht der Argiver den Vorzug zu geben. Der συνοικισμός des argivischen Gebiets war dem von Theben, Athen und Megalopolis ähnlich; und es unterliegt keinem Zweifel, dass Argos seine grosse Bedeutung in der griechischen Geschichte ganz und gar dem Umstande verdankt, dass es in nralter Zeit diese höchst schwierige und unpopuläre Revolution gläcklich vollbrachte.

"Ist es aber möglich, dass dies nach den persischen Kriegen geschah? Ich glaube es nicht.

"Im Angesicht des Patriotismus, den Tiryns und Mykenae an den Tag legten, und zur Zeit, als die nationale Unpopularität von Argos den höchsten Grad erreicht hatte, würde irgen d-

μόνοι ού κατά μέαν ήμέραν ξικάστην κινδυνεύοντας ύπο Λακεδαιμονίων παραστήναι τω πολέμω, έπειδή δε άνδρώπων πλήδει το Άργος έπηθέησαν κατανόσαντες Τίρυνδα καί Υσιάς τε καί Όρνεὰς καί Μυκήνας καί Μίδειαν καί είδη τι δίλο πόλισμα ούκ αξιόλογον έν τή Άργολίδι ήν, τά τε άπό Λακεδαιμονίων άδεότερα τοίς Νργείος ύπάρδοντα καί διακ ές τούς περιούκους έγγυν γενομένην αύτοϊς.

Pausanias, 11, 25, 8: ἀνέστησην δὲ καὶ Τιρυνθίους Άργεῖοι, συνοίκους προσλαβιών καὶ τὸ Άργος ἐπαυξήσου δελήσαντες.

ein solcher Versuch, freie griechische Städte zu zerstören, die Rache von ganz Griechenland zur Folge gehabt haben. Ausserdem wissen die ältesten Schriftsteller kein Wort davon. Herodot und Thukydides machen nie eine Anspielung darauf. Was noch merkwürdiger ist, obwol Aeschylos — der ein Zeitgenosse der persischen Kriege war — Tragödien verfüsste, deren Schauplatz nothwendigerweise in Mykenae hätte liegen müssen, erwähnt nicht ein einziges mal Mykenae und versetzt den Palast des Agamemnon nach Argos. Falls die ältere Stadt, deren Bewohner zusammen mit ihm in dem grossen persischen Kampfe gefochten hatten, nur erst in seinem reifen Alter ihre Unabhängigkeit verloren hätte, wäre es dann möglich, seinerseits eine so sonderbare Unwissenheit zu begreifen?

"Ich glaube daher, dass der συσικισμές des argivischen Gebiets gar viel früher stattgefunden hat, und dass Pausanias, durch die Denkmäler des persischen Krieges irregeleitet, denselben in eine unmögliche Zeitperiode versetzte.

"Wenn wir auf die früheste Geschichte zurückblicken und erwägen, zu welcher Zeit Argos täglich einen Angriff von Sparta erwartete und es nöthig fand seine Macht zu verstärken, so sind wir natürlicherweise veranlasst, diese Zeit nicht unmittelbar nach den persischen, sondern unmittelbar nach den messenischen Kriegen anzusetzen, nämlich dem zweiten messenischen Kriege, welcher in der 29. Olympiade beendet wurde. Nach unserer revidirten Chronologie muss die Entwickelung von Phei-

¹, Dieser Irrthum scheint von den alten Kritikern bemerkt worden zu sein, denn sowol Sophokles als Euripides erwähnen und unterscheiden die beiden Städte, obwol sie deren Einwohner zu verwechseln scheinen. Als ich an Ort und Stelle war, ist es mir nicht gelungen im Geiste das Bild zu realisiren, welches man in der Anfangssene von Sophokles' Elektra sieht, und doch scheint es nach der Natur gezeichnet zu sein; es ist indess sehr wahrscheinlich ein reines Phantasiebild. Aber Mykenae nimmt darin eine hervorragende Stelle ein. Sophokles schrieb sogar eine Tragödie, welche Mozzyżtz betilet war.

don's Macht in Argos auf ungefähr diese Zeit angesetzt werden, nämlich wahrscheinlich auf die 28. Olympiade, welche er, nebst den Pisatern, in Olympia feierte, mit Ansschlass der Eleer. Natürlicherweise mussten die Spartaner interveniren, jedoch muss der messenische Krieg ihren Anstrengungen sehr im Wege gestanden haben. Als nach Beendigung dieses Krieges Sparta sein Gebiet vergrössert und sein Ansehen vermehrt hatte, müssen sich die Argiver darauf gefasst gemacht haben, zuerst angegriffen zu werden. Ich schreibe daher dem Pheidon und seiner Politik die von Argos vorgenommene Absorption aller kleinen Städte zu, und dürfte die Ausführung dieser Absicht das Geheimniss seiner Grösse sein.

"Wie sollen wir uns dann aber die Existenz von Tiryns und Mykenae während der persischen Kriege erklären? glanbe, dass, obgleich diese Städte erobert und ihre Penaten nach Argos übertragen waren, sie dessenungeachtet als zouzt oder Dörfer fortbestanden, dass sie aber von argivischen Bürgern bewohnt waren, und dass folglich diese Nachkommen der alten Einwohner, welche die patriotische Seite nahmen und ihre Geschichte nicht vergessen hatten, sich mit der griechischen Armee vereinigten unter den veralteten Benennungen (Tirynthier und Mykenäer), welche die Nation frendig gut hiess, um ihre Verachtung für die neutral gebliebenen Argiver zu zeigen. 1 Die sehr geringe Zahl von Männern, die sie auszurüsten im Stande waren (80 Mann von Mykenae bei den Thermopylen, 400 Mann von Tiryns und Mykenae zusammen bei Plataeae) bekräftigt diese Meinung sehr nachdrücklich; denn zu jener Zeit hatten die kleinsten griechischen Städte eine beträchtliche be-

¹, Natürlich ist es durchaus nicht nöthig, dass diese Hülfstruppen direct von Tiryns und Mykenae kamen; sie mögen sehr wohl aus Verbannten bestanden haben, welche sich unter den Namen ihrer alten Städte vereinigten."

waffnete Bevölkerung — Plataeae z. B. hatte 600 Mann ausgerüstet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Argiver über die Handlungsweise der Tirynthier und Mykenäer erbittert wurden und beschlossen, ihre Städtehen ganz zu zerstören; diese Veränderung war sehr unbedeutend, da der wirkliche συσικισμός längst stattgefunden hatte, und blieb daher zur Zeit unbeachtet; späterhin aber veranlasste sie falsche Deutungen und leitete die Historiker irre.

"Zum Schluss will ich einen ähnlichen Fall anführen. Pausanias sagt, dass die Minyer von Orchomenos nach der Schlacht bei Lenktra durch die Thebaner ans Orchomenos vertrieben wurden. Wir wissen sehr wohl, dass die Macht von Orchomenos längst verschwunden war; indess hatte sich Theben, dessen Macht stark angewachsen war, über das Betragen der ihr unterworfenen Stadt, während des Krieges mit Sparta, zu beklagen, und beschloss sie daher völlig zu vernichten. Jedoch war dies keine grosse Belagerung oder Unterjochung einer freien Stadt, denn Orchomenos war schon vor langer Zeit von Theben gedemüthigt und unterworfen. Ebenso glaube ich, dass die Einnahme der grossen Citadellen von Tiryns und Mykenae wahrscheinlich lange vor den persischen Kriegen stattgefinden laben umss.

"Die ausführliche Stelle bei Diodoros, die auf den ersten Bliek die allgemeine Ansicht durchaus zu bestätigen scheint, bekräftigt mich in meiner Ueberzengung, dass sie falsch ist. Diodoros gibt genan das Datum an. Er sagt, dass in der 78. Olympiade (468—4), als die Spartaner gegen grosse Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, erstlich wegen eines Erdbebens, welches viel Unglück augerichtet hatte, und zweitens wegen des Anfstandes der Heloten und Messenier, die Argiver die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pausanias, IV, 27, 10: 'Ορχομένιοι δὶ οἱ Μινύαι μετὰ τὴν μάχην τὴν ἐν Λεύκτροις ἐκπεσόντις ὑπὸ Θηβοίων ἐξ 'Ορχομενοῦ κατήχλησαν.

Gelegenheit benutzten, Mykenae anzugreifen. Sie thaten dies aber, weil Mykenae, allein unter den Städten auf ihrem Gebiet, sich ihnen nicht unterwerfen wollte. Diese Thatsache beweist dentlich, dass alle andern Städte, wie z. B. Tiryns und Mideia, längst unterjocht waren, und widerspricht somit Pau-Diodoros zählt darauf die verschiedenenen Ansprüche auf, die Mykenae auf alte Privilegien beim Heraion und in den Nemeischen Spielen hatte, und in Uebereinstimmung mit Pausanias fügt er hinzu, dass sie - allein unter den argivischen Städten - mit den Griechen in den Thermopylen gemeinschaftliche Sache gemacht hätte. Der Antheil, den Tiryns zusammen mit Mykenae am Kampfe in Plataeae genommen hatte, scheint beiden Schriftstellern unbekannt zu sein. Nachdem sie aber lange auf eine Gelegenheit gewartet hatten, brachten die Argiver jetzt eine grosse Streitmacht von Argos und den verbündeten Städten zusammen und bekriegten Mykenae - Mykenae, welches nur im Stande gewesen war, zusammen mit Tiryns, 400 Mann bei Plataeae zu stellen, und welches, auf seine eigenen Kräfte beschränkt, 80 Mann nach den Thermopylen schickte! Die Argiver besiegten sie zuerst in einer Schlacht und belagerten darauf ihre Citadelle, welche sie nach einiger Zeit - ans Mangel an Vertheidigern (was in der That glaubwürdig ist) - erstürmten. Hier wird wiederum Pansanias widersprochen. Diodoros schliesst, indem er sagt, dass die Argiver die Mykenäer zu Sklaven machten, den zehnten Theil der Beute weihten und die Stadt dem Boden gleich machten. 1

¹ Diodorus Siculus, XI, 65: Μετά δὶ ταύτα Ἀξήνησι μὸν ἦν ἄρχων Θεαγενείδης, ἐν Ῥώμη δὶ ὅπατει καθιεστήκεσαν Λεώκος Λεώκος Μάμιρκος καὶ Λεώκος Στούδιος Τουλος, διωμπάς δὶ ἔχαη ἐβδαμηκοστή καὶ ὀγδόη, καὶ ἡ ἐνίκα στάλιον Παρμενίδης Πωσειδωνικήτη: ἔπὶ δὶ τεύτων Ἰργείες καὶ Μυκηνείεις ἐνέστη πόλεμος διὰ τοιαύτας αἰτίας Μυκηνείοι διὰ τὸ παλαιὸν ἀξίωμα τῆς ἰδιας πατρίδος οὐχ ὑπήκουον τοῖς Ἰργείοις ώπερα κὶ ἐκεπὰ πόλεις κὶ κατὰ τὴν Ἰργείαν, ἀλλὰ κατὶ ἰδιαν ταπτόμενοι τοῖς Ἰργείοις οὐ προσείχον ἡμηκοβήτουν δὶ καὶ περὶ τῶν κικών τῆς Ἡρος, καὶ τὸν ἀγώνα τὸν Νιμενῖον ἐξίουν ἐκατοὺς διοικείνι ποὸς δὶ

"Ich glaube, dass meine Theorie vollkommen vereinbar ist mit den Schlussfolgerungen, die man aus dieser Stelle ziehen könnte. Es ist wahrscheinlich vollkommen richtig, dass die Argiver die Gelegenheit eines Messenischen Krieges benutzten, um diese Eroberung zu machen; dies aber war der zweite, nicht der dritte Messenische Krieg. Es ist wahrscheinlich richtig - ja.-ich möchte sagen, bestimmt wahr —, dass sie in der 78. Olympiade Mykenae dem Boden gleich machten, jedoch war dies nicht ihre erste Eroberung der Stadt. Wenn sie die damals noch übrigen Einwohner zu Sklaven machten, so ergriffen sie diese harte Maassregel wahrscheinlich, um eine unterworfene Stadt für die Unverschämtheit zu bestrafen, mabhängig Hülfstruppen in einen Krieg zu schicken, in welchem die sonveräne Stadt beschlossen hatte, die strengste Nentralität zu beobachten. Es scheint mir fast nuglanblich, dass die von Diodoros erzählten Thatsachen nicht überall in Griechenland kritische Bemerkungen hervorgerufen haben sollten, oder dass kein Widerhall dieser Benierkungen auf uns gekommen sein sollte. Die Angabe des Diodoros, dass Mykenae

τούτοις ότι των λογείων Επρισαμένων μή συμμαχείν είς Θερμοπόλας τοίς Λακεδοιμονίοις, έδν μή μέρος τής ήγεμονίος αύτοίς παροδώσι, μόνοι τών τήν Άργείαν κατοικούντων συνεμάγησαν οι Μυκηναίοι τοις Λακεδαιμονίοις: τὸ δὲ σύνολον ὑπώπτευού αύτους μήποτε (σχύσαντες έπλ πλέου τής ήγεμονίας άμφισβητήσωσι τοίς λογείοις διά το πολαιόν φρόνημα της πόλεως, διά δή τούτος τάς αίτίας άλλοτρίως διακείμενοι πάλαι μέν έσπευδον άροι την πόλιν, τότε δε καιρόν εύθετον έγειν ένόμιζον, δοώντες τοδς Ασχεδοιμονίους πεταπεινωμένους καλ μή δυναμένους τοίς Μυκηναίοις βοηθείν, άθροΙσαντές ούν άξιδλογον δύναμεν έκ τε Άργους καὶ έκ των συμμαχίδων πόλεων έστράπευσαν έπ' σύτους, γικήσαντες δέ μάχη τούς Μυκηναίους καὶ συγκλείσαντες έντδς τειγών έπολιόρκουν την πόλιν: οί δε Μυκηναίοι γρόνου μέν τινα τούς πολιορχούντας εύτόνως ήμύνοντο, μετά δε ταύτα λειπόμενοι τῷ πολέμω καὶ τών Ανκεδαιμονίων μή δυναμένων βοηξήσαι διά τους ίδίους πολέμους και την έκ των σεισμών γενομέντην αύτοξε συμφοράν, άλλων δ' ούκ όντων συμμάγων, έρτμέα τών έπικουρούντων κατά κράτος ήλωσαν: οἱ δὲ Αργείοι τοὺς Μυκηναίους ἀνδραποδισάμενοι καλ δεκάτην έξ αύτων τω δεώ καδιερώσαντες, τὰς Μυκήνας κατέσκαψαν. σύτη μέν ούν ή πόλις εύδαίμων έν ποίς άρχαίοις γρόνοις γενομένη καί μεγάλους ανδρας έγουσα καλ πράξεις άξιολόγους έπιτελεσαμένη, τοιαύτην έσγε την καταστροφήν, καὶ διέμεινεν ἀσίκητος μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς χρόνων.

die letzte der von Argos unterworfenen Städte war, welche erobert wurde, finden wir möglicherweise im Homerischen Schiffskataloge bestätigt, wo Tiryns bereits als von Argos unterworfen,
Mykenae dagegen als Hauptstadt des Agamemnon erwähnt wird.
Aber selbst als jener Katalog verfasst wurde, hatte Argos bereits die ganze Seekante der Argolischen Halbinsel erobert, und
Mykenae liegt im äussersten Süden des (hauptsächlich korinthischen und sikyonischen) Gebiets, welches dem Agamemnon zugetheilt wird. Vielleicht waren die Traditionen noch zu kräftig
für den Dichter, als dass er es hätte wagen können, Mykenae
an Argos unterworfen darzustellen; er lengnet aber geradezu,
dass Mykenae irgendeine Hegemonie über die Argivische Ebene
hatte."

Professor A. H. Sayce macht mich aufmerksam auf eine Stelle im Homer, welche, nach seiner Meinung, ebenfalls diese Hypothese zu unterstützen und kategorisch den Erzählungen, die Pausanias und Diodoros aus Ephoros<sup>1</sup> entlehnt haben, zu widersprechen seheint. Dieser letztere seheint sieh hinsichtlich der Zeitperiode des Pheidon von Argus geirrt zu haben, denn nach Theopompos und Diodoros bei Syneellus, Chronik, p. 262, kommt er in den Anfang des 9. Jahrhunderts v. Chr., womit auch die Pavische Chronik, Ep. 31, stimut. Die Homerische Stelle lantet wie folgt:

Ihm autwortete drauf die hoheitbliekende Here: Wohl denn, mir sind drei die geliebtesten Städte vor allen, Argos und mit Sparta die weitdurchwohnte Mykene: Diese verderb' im Zorn, wann innig sie einst dir verhasst sind; Niemals werd' ich solche vertheidigen, oder dir eifern.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Professor A. H. Sayee's Meinung, der die uns übrig gebliebenen Fragmente von Ephoros sorgfältig geprift hat, beweisen diese Fragmente sowie andere Merkmale, dass Diodoros auch hier wie so oft einige Theile seiner Erzählung fast buchstäblich von der des Ephoros copirt hat.

Wenn ich gleich misgönnt', und wehrete, dass du verderbtest; Nichts doch schaffte mein Thun; denn weit gewaltiger bist du. 4

Nach Sayce's Meinung ist es augenscheinlich, dass Homer in dieser Stelle auf die Zerstörung wenigstens einer der drei von ihm genannten Städte hinweisen wollte, und da Argos und Sparta nicht zerstört waren, so konnte die Stadt, die zerstört war, keine andere sein, als Mykenae. Sayce glaubt aus dem Worte διαπέρσαι schliessen zu müssen, dass die Zerstörung vollständig sein musste. Wenn dem so ist, so liefert uns das Homerische Citat den sichersten Beweis dafür, dass sowol Mykenae als auch Tiryns bereits im hohen Alterthum zerstört sein müssen, dem, wie ich bereits oben gezeigt habe, hatte Tiryns zu Homer's Zeit sehon längst seine Selbständigkeit verloren und war Vasallin von Argos.

Diese Hypothese nun findet in den Mommenten in Mykenae und Tiryns ihre merkwürdige Bestätigung. Ich erinnere den Leser an das, was ich in meinem Werk "Mykenae" über die Zerstörung der Akropolismaner von Mykenae geschrieben habe; "An der Westseite ist die cyklopische Maner, auf eine Strecke von 46 Finst, beinahe ganz zerstört, und an ihrer innern Seite hat man eine Maner von kleinen, mit Erde verbundenen Steinen erbaut, um ihre Trümmer zu stützen. Wir können mir eine Vermnthung aussprechen, wann die cyklopische Mauer zerstört und die kleine Mauer gebaut worden ist; es muss dies aber lange vor der Einnahme von Mykenae durch die Argiver (468 v. Chr.) ge-

<sup>1</sup> H., VI. 50-56:

Τὸ, δ' ήμεζετ' ἔπειτα βοῶπις πότνια "Ηρν, ἤτοι ἐμοὶ τρεῖε μὲν πολὸ φίλισταί εἰσι πόληις, Άγοις τε Συπάρτη τε καὶ εἰρυάγνα Μυλιήνη, τὰς διαπέρσαι, ὅτ' ὄν τοι ἀπέχζωνται περὶ κῆρι τάων οἶτοι ἐγὼ πρόσὰ' ἔπτημαι, οὐδὶ μεγαίρω εἰπερ γὰρ φῖονέω τε καὶ οὐκ εἰώ διαπέρσαι, οὐκ ἀνύω ψδονέσου" ἐπειξι πολὸ ψέρτερός ἐσσι.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. 130 u. 131.

schehen sein, denn die kleine Maner war tief in vorhistorischem Schutt begraben."

Ich mache ferner darauf aufmerksam, dass die nachstehende, in Mykenae gefundene Inschrift, von der wir mit Bestimmtheit

## TOBEROO{)EM

wissen, dass sie aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. stammt, auf einer Scherbe jener glänzend schwarz lackirten hellenischen Topfwaare eingeritzt ist, die um wenigstens drei Jahrhunderte jünger sein muss als die archaischen Terracotten, welche man in Tiryns und Mykenae überall an der Oberfläche des Bodens findet, und die nothwendigerweise noch zur Zeit der Zerstörung beider Städte in allgemeinem Gebrauch gewesen sein müssen.

Ich empfehle ferner der besondern Anfmerksamkeit der Archäologen die vielen von mir in Tiryns und Mykenae gefundenen nralten Idole, entweder einfach in Franenform, oder in Form einer Fran mit von beiden Seiten neben der Brust hervorstehenden Hörnern, oder in Form einer Kuh. In Mykenae fand ich dieselben selbst in den obersten archaischen Schuttschichten; in Tirvns fand ich sie überall in den Räumen des die ganze obere Citadelle einnehmenden grossen prähistorischen Palastes; es ist somit als gewiss anzunehmen, dass diese Idole noch zur Zeit der Zerstörung des Palastes von Tiryns sowie zur Zeit der Zerstörung von Mykenae in allgemeinem Gebranch waren. Es scheint ums aber unmöglich, anzunehmen, dass die Schutzgöttin von Tirvns und Mykenae noch im 5. Jahrhundert v. Chr. unter so uralten Formen dargestellt gewesen sein sollte. Ebenso unmöglich scheint es uns, dass man sich in jeuer verhältnissmässig späten Zeit noch sollte der rohen Messer und Pfeilspitzen aus Obsidian bedient haben, die man in Mykenae sowol als in der Citadelle von Tiryns, in dem Palaste und ausserhalb desselben, von sehr primitiver Form in kolossalen Massen findet.





Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass in den homerischen Gedichten Hera eine Frau ohne irgendeins der charakteristischen Zeichen der Kuh ist; das einzige, was sie davon bewahrt hat, ist ihr durch den Gebrauch der Jahrhunderte geweihtes Epithet βοῶπες, welches jedoch im Homer kaum etwas anders als "mit grossen Augen" bedeuten kann.

Es ist mit Gewissheit anzunehmen, dass zu Homer's Zeit der Gebrauch, Hera in Kuhform oder mit dem charakteristischen Zeichen der Kuh darzustellen, längst abgekommen war, und die Katastrophe der grossen Zerstörung von Mykenae und Tiryns muss daher nothwendigerweise einer vorhomerischen Periode zugeschrieben werden. In der That, wenn ich den Charakter der von mir aufgedeckten Monumente in Betracht ziehe, kann ich kein Bedenken tragen, die Zerstörung beider Städte der Zeit der dorischen Einwanderung zuzuschreiben; auch würde uns die Zerstörung von Mykenae und Tiryns durch die Herakliden die sonderbare Thatsache erklären, dass Orestes gar nicht in Mykenae regiert hat, und dass uns die Tradition mur die Geschichte der uralten Könige beider Städte gibt, von deren fernern Schicksalen aber nichts weiss.

In meinen Ausgrabungen in Mykenae habe ich die zuverlässigsten Beweise aus Licht gebracht, dass der Ort in spätern Zeiten, und zwar, wie die Topfwaare beurkundet, wahrscheinlich von etwa dem Anfang des 4. Jahrhunderts bis zum Anfang des 2. Jahrhunderts v. Chr. wieder angesiedelt worden ist. 1

In der Akropolis von Tiryns dagegen sah man schon an der Oberfläche sehr viele Scherben bemalter vorhistorischer Topfwaare, die in den Ausgrabungen in grossen Massen zum Vorschein kamen, während wir trotz eifrigsten Sucheus auf der obern und mittlern Terrasse nicht eine einzige Topfscherbe aus hellenischer oder römischer Zeit entdecken konnten.

<sup>1</sup> Vgl. Schliemann, Mykenae, S. 72.

Viele Topfscherben dieser Art, sowie Bruchstücke von Dachziegeln, eine eiserne Lanzenspitze und andere Sachen aus Eisen fanden wir dagegen bei der Ausgrabung des an der Ostseite der Burg gelegenen Thorweges, und es scheint mit Gewissheit darans hervorzugehen, dass dieser Weg in griechischer oder in römischer Zeit überdacht gewesen ist und als Wohnung gedient hat. Gleichzeitig mögen auch einige Hänschen auf der untersten Terrasse der Burg gestanden haben, denn auch dort funden wir Bruchstücke von Dachziegeht, sowie spärliche spätgriechische oder römische Topfscherben.

Wenn wir mit Bestimmtheit annehmen können, dass seit der Zerstörung des Palastes der alten tirynthischen Könige, in ferner vorhistorischer Zeit, die Baustelle desselben auf der Oberburg nie wieder eine profane menschliche Wohnung getragen hat, so ist sie doch einmal zu einem höhern Zweck, und zwar zur Gottesverehrung benutzt gewesen, denn am Südende derselben haben wir die Fundamente einer kleinen, von vielen Gräbern umgebenen byzantinischen Kirche ans Licht gebracht.

Allerdings hat es in classischer Zeit eine Stadt Tiryns gegeben, welche sich auf der Banstelle der Unterstadt des uralten Tiryns rings um die Citadelle herum ausgedehnt hat. Dies beweisen die vielen von mir um die Burg herum abgetenften Schachte, in denen ich nahe an der Oberfläche hellenische Topfseherben und in den untern Schuttschichten bemalte und monochronne prähistorische Terracotten, sowie Messer und Pfeilspitzen aus Obsidian find. Dies beweist ferner ein vor etwa 25 Jahren an der Ostseite unterhalb der Citadelle gefundener kleiner Schatz von tirynthischen Münzen aus Bronze, welche, wie mir Herr Achilles Postolaccas, Director der Nationalen Münzsammlung in Athen, bewiesen hat, meistentheils aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. und auch theilweise aus makedonischer Zeit stammen mögen, und die auf der einen Seite einen Apollokopf, auf der andern eine Palme mit der Legende TI, TIRVN

oder ΤΙΡΥΝΟΙΩΝ haben. Von der Geschichte dieses neuen Tiryns wissen wir aber womöglich sogar noch weniger als von der des alten Tiryns, denn es wird von keinem alten Schriftsteller erwähnt, und muss — nach den tirynther Münzen zu urtheilen, von denen keine mehr als einen Centimeter im Durchmesser hat — ein kleines ärmliches Städtchen und seine Selbständigkeit nur von kurzer Dauer gewesen sein.

Südöstlich von Tiryns, am Fusse des mit einer dem Hagios Elias geweihten Kapelle gekrönten, 203 m hohen, steilen Felsens Castron und an dessen Ostseite ist eine kleine, dem Hagios Taxiarchis geheiligte Kirche. Dieselbe steht auf der Stelle eines cyklopischen Gebändes, von dessen grossen umbehamenen Blöcken viele in der Kirche mit verbaut sind, aber die meisten ansserhalb derselben noch in situ liegen. Viele ähnliche Blöcke, welche man südlich von der Kirche sieht, lassen keinen Zweifel, dass hier einst mehrere Gebände gestanden haben.

Ich erwähne ferner, dass man in dem etwa eine starke halbe Meile südöstlich von Tiryns gelegenen Dorfe Spaïtziku (vgl. die Karte der Argolis) die ans 1,20 m langen, 1,10 m breiten, roh behauenen Kalksteinen hergestellten Fundamente eines uralten Gebändes sieht, welches auch aus der Blütezeit von Tiryns und Mykenae stammen mag, denn die umliegenden Felder sind mit bemalten prähistorischen Topfscherben bedeckt.

Von Städten der Umgegend, die jedenfalls gleichzeitig mit Tiryns und Mykenae florirt haben und wahrscheinlich auch gleichzeitig mit ihnen untergegangen sind, möchte ich die etwa eine deutsche Meile südsüdöstlich von Tiryns am Meeresufer gelegene Citadelle der alten Stadt Asine (vgl. die Karte der Argolis) nennen, deren theils aus feingefigten polygonalen Blöcken, theils aus in unregelmässigem Niveau fortlaufenden Schichten von Trapezoiden her-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. A. de Courtois in der "Revue Numismatique", 1864, S. 178 fg., und 1866, S. 153 fg., und Weil in A. v. Sallet's Numism. Zeitung, I, 217 fg.

gestellten cyklopischen Manern sogar noch besser erhalten sind als die von Tiryns. Colossale, 12 m breite, mn 7 m hervorspringende Thürme geben den Manern ein imposantes Ansehen. Die Terrasse der Burg, wo angenscheinlich die meisten Gebäude gestanden haben, hat 37,50 m, die höchste Spitze 50 m Meereshöhe. Man findet auf der Terrasse noch die aus unbehauenen cyklopischen Steinen hergestellten Fundamentmanern mehrerer Gemächer. In der Mitte des einen derselben, welches 5,80 m lang and 3.30 m breit ist, sight man einen 0.62 m im Durchmesser habenden roh behauenen Stein mit einem 0,24 m langen, 0.10 m breiten und 0,15 m tiefen Loch. An vielen Stellen ist der Fels zum Bau von Häusern künstlich geebnet; auch sieht mau eine grosse, biruförmig im Felsen ausgehanene Cisterne, deren Oeffining 1 in im Durchmesser hat, und drei kleinere Cisternen. Asine war eine alte Stadt der Dryoper und wird im Schiffskataloge1 erwähnt. Nach Strabo 2, Diodoros 3 und Pausanias 4, also nach denselben Gewährsmännern, welche uns die Eroberung und Zerstörning von Tiryns und Mykenae durch die Argiver berichten, wurde auch Asine von den Argivern zerstört, welche nur das Heiligthum des Apollon Pythäns verschonten und das Gebiet der Stadt mit dem ihrigen vereinigten. Auf der Akropolis von Asine findet man ungeheuere Massen von Topfscherben jener bemalten vorhistorischen Thongeräthe, die Mykenae und Tirvus eigen sind, und die, obwol sie seit Jahrtansenden der freien Luft ausgesetzt sind, wenig oder nichts von ihrer Frische verloren haben; anch sehr viele Handmühlen aus Trachyt, Kornquetscher und rohe Hämmer ans Diorit oder Granit und grosse Massen Messer und Pfeil-



<sup>1</sup> Ilias, II, 559, 560:

Οξ δ' "Αργος τ' είχον, Τίρυνδά τε τειχιόεσσαν, Ερμιόνην, Ασίνην τε, βαζύν κατά κόλπον έχούσας.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strabo, VIII, 373.

<sup>3</sup> Diodoros, IV, 37.

Pausanias, II, 36, 4; IV, 34, 9,

spitzen aus Obsidian. Gleichzeitig findet man dort auch schwarz- und rothlackirte späthellenische oder römische Topf-waare, welche auf eine Ansiedelung in späterer Zeit hinweisen. Jedenfalls muss die Festung im späten Mittelalter eine Besatzung gehabt haben, denn man sieht au vielen Stellen au den Maneru und Thürmen beträchtliche Ausbesserungen aus venetianischer Zeit.

Nnr 4 Kilometer südlich von Tiryns lag und liegt bis heute, auf einer kleinen gegen Westen in die Bucht vortretenden Halbinsel, welche durch einen Isthums mit dem die argivische Ebene im Südosten abschliessenden Bergzuge zusammenhängt, die Stadt Nauplia, jetzt τὸ Ναύπλων, mit einem trefflichen Hafenbassin an der Nordseite. Wie bereits erwähnt, wurde sie, der Sage nach, von Nauplios, einem Sohne Poseidon's gegründet, mid scheint, wie wir gesehen haben, eine solche Abstammung auf Beziehungen zu den Phönikiern hinzuweisen, welche die Stadt als Vorwerk gegen die Bewohner der Ebene angelegt haben mögen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Nauplia schon zur Zeit florirte, als noch der König von Tiryns in seinem Palaste thronte, demn in den Manern der jetzt Itsch-Kalè genannten alten Akropolis sieht man noch bedeutende Ueberreste der alten cyklopischen Ringmaner, die aus fest aneinanderschliessenden Polygonen besteht und daher wahrscheinlich, ebenso wie die Mauer von Asine, etwas jünger ist als die Mauer von Tiryns. Der an einigen Stellen in dieser Festung aufgehäufte Schutt ist jedoch nicht für archäologische Forschungen geeignet, denn er stellen hierher gebracht, um Batterien zu bauen, und enthält ein Mischmasch von Topfscherben aus römischer Zeit, dem Mittelalter und der Neuzeit; ich habe in demselben nicht eine einzige vorhistorische Topfscherbe finden können.

Der Sohn des Nauplios, Palamèdès, hatte auf der hohen

steilen Felshöhe neben der Stadt ein Heiligthum. 

Die auf derselben befindliche Festung trägt seinen Namen, den merkwürdigerweise die fränkischen Eroberer als Bergnamen vorgefunden haben. Dieser Name ist auch, wie Curtius meint<sup>2</sup>, gewiss nicht im Mittelalter ersonnen worden, sondern durch mündliche Ueberlieferung erhalten aus einer Zeit, wo auf der Höhe das Heroum dieses mythischen Helden stand. Die alte Stadt, welche von Herodot 

und Skylax erwähnt wird, war nach Enripides und Strabo 

Hafenplatz der Argiver, aber von keiner grossen Bedeutung, wozu schon frühzeitig im zweiten Messenischen Kriege, ungefähr in der 27. Olympiade, die Uebersiedelung der Bewohner nach Mothone durch die Lakedämonier beigetragen haben mag. 

Zu Pausanias Zeit war sie in Trümmern und verlassen.

Strabo sagt: "Unmittelbar neben Nauplia sind Höhlen und die in ihnen angelegten Irrgänge, welche man die cyklopischen nennt." <sup>8</sup>

Von Höhlen mit oder ohne Irrgängen ist aber in Nauplia nichts bekannt. Ansserhalb der Stadt habe ich trotz langen Suchens keine Spur davon finden können. Ich vermuthe daher, dass sie sich in dem westlichen Abhange des Felsens der alten Akropolis befinden und von den Häusern der jetzigen Stadt Nauplia bedeckt sind. Ich wage die Vermuthung auszusprechen, dass diese Höhlen mit den Irrgängen cyklopischer Bauart die Gräber der alten Könige von Tiryns enthalten mögen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ernst Curtius, Peloponnesos, II, 390.

<sup>2</sup> Ebendas.

<sup>3</sup> Herodot, VI, 76.

<sup>4</sup> Skylax, p. 19. Huds.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Euripides, Orestes 54; Strabo, VIII, 368.

<sup>6</sup> Pausanias, IV, 24, 2; 27, 8; 35, 2,

<sup>7</sup> Ebendas., II, 38, 2.

<sup>\*</sup> Strabn, VIII, 368: Έφεξης δε τη Ναυπλία τα σπήλαια και οι ευσύτοις οίκοδομητοί λαβύρινθοι, Κυκλώπεια δ' όνομαζουσίν.

denn in der mmittelbaren Nähe von Tiryns ist nichts, was auf ihre Existenz hindeutet. Ich glaube es um so mehr, als man auf der Nordostseite von Namplia, und etwa eine viertel Meile davon entfernt, eine Menge kleiner, im Felsen ansgehauener kegelförmiger Gräber mit einem Dromos entdeckt hat, deren Anlage derjenigen der sogenamnten Schatzkammern in Mykenae vollkommen entspricht; auch stimmen die in denselben gefundenen bemalten Terracotta-Vasen, sowie die Idole durchaus mit denen von Mykenae und Tiryns überein. <sup>1</sup>

Das Panorama, welches sich von der Höhe der Citadelle von Tirvns nach allen Seiten darbietet, ist überans prachtvoll. Indem mein Auge bald in nördlicher, bald in südlicher, bald in östlicher, bald in westlicher Richtung schwelgt, frage ich mich unwillkürlich, ob ich denn nicht schon - sei es vom Gipfel der Vorberge des Himalaja, sei es in der üppigen Tropenwelt auf den Sunda-Inseln oder den Antillen, sei es von den Zinnen der grossen chinesischen Maner, sei es in den herrlichen Thälern Japans, sei es im weltberühmten Yosemite-Thal in Californien, sei es von der Höhe der Cordilleras de los Andes etwas Schöneres gesehen habe. Aber immer muss ich mir eingestehen, dass der Anblick von der Citadelle von Tiryns gar viel prachtvoller ist als alles was ich von Naturschönheiten je gesehen habe. Ja, der Zauber, den man bei der Rundschan von Tiryns empfindet, wird überwältigend, wenn man im Geiste die Grossthaten recapitulirt, deren Schanplatz die Ebene von Argos und die sie umgebenden Berge waren.

Die im Titelbilde gegebene Ansicht ist von der Nordseite des von mir ausgegrabenen königlichen Palastes gezeichnet, dessen Trümmer man im Vordergrunde vor sich sicht. Was diese Ansicht im Hintergrunde bietet, hat Herr Dr. H. Lolling die

Ygl. Lolling's Bericht über Ausgrabungen am Palamidi in den Mittheilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, V, 143 fg.

Güte gehabt in nachstehendem Aufsatze zu beschreiben, der auch das Panorama nach den andern Seiten hin completirt:

"Von der Höhe der Burg von Tirvns nach Süden blickend sicht man, wie auch unser als Titelbild beigegebenes Panorama zeigt, gerade vor sich den langgestreckten dreigipfligen Palamidifelsen, dessen westlichen Gipfel das die ganze Landschaft imponirend überragende venetianische Fort krönt. ans tritt nach Westen hin durch eine schmale flache Einsattehung mit ihm zusammenhängend der rings steil abfallende, an der Südseite stark mit sog. Frankosykiäs behangene Burgfelsen des alten Nauplia, jetzt Itsch-Kalé genannt, in den Argolischen Golf vor. Ans diesem taucht die kleine Insel Burzi auf, deren ebenfalls aus venetianischer Zeit stammende Befestigung jetzt dem Scharfrichter zur Wohnung dient, der hier von einem Piket Soldaten Tag und Nacht bewacht wird. Über die Westküste des Golfes steigen die durchgehends kahlen Bergzüge auf, durch welche südlich der Weg über das Zavitza-Gebirge. einen Arm des Parthenion, nach dem von Argivern und Lakoniern lange mustrittenen Ländehen Thyreatis und nach Westen hin der bequeme Fahrweg über das alte Hysiä, jetzt Achladokampos, und die byzantinische Festung Muchli in die fruchtbare arkadische Hochebene von Tegea führt. Anf miserm Panorama liegt die Spitze des Zavitza-Gebirges gerade über dem Fort Burzi. Die Bergzüge, die in leichteren Linien ausgeführt sich nach Süden hin anschliessen und auf umserm Panorama an Palamidi zu stossen scheinen, gehören der Landschaft Kynnria an; es sind Theile des Parnongebirges (jetzt Malewo), das bis ins Vorgebirge Malea hinabreicht. Der rechts, d. h. nördlich auf das Zavitza-Gebirge folgende Bergzug, der ebenfalls an den argolischen Golf stösst, ist der Pontinos, an dessen Spitze bei den «Mühlen von Nanplia» die mächtige Lernaquelle als voller Strom aus dem Felsen hervortritt.

"So weit reicht unser Panorama. Lassen wir nun auf der

Höhe von Tirvns stehend, unsere Blicke weiter wandern, so eilen sie weiter nördlich über das Chaon-Gebirge, an dem das erwähnte Kephalari des Hagios Johannes entspringt, nach dem von der Lykone in die Ebene vortretenden hohen steilen Burgberg von Argos mit dessen verhältnissmässig wohlerhaltenem mittelalterlichen Castell. Ueber die niedrigen Höhen ragt der langgestreckte Bergzng des eigentlichen Artemision herüber, an dessen höheren Theilen vorbei zwei Bergwege, der Prinosweg und der Klimaxweg, in die Ebene von Mantineia hinabführen. An dem Burgberg von Argos vorbei und über das grosse Dorf Kutzopódi gleitet der Blick hinnber nach der Kelossa, an deren Nordseite sich das Gebiet von Phlius ansbreitete. Die argivischphliasischen Grenzberge, welche die argivische Ebene nach Nordwesten begrenzen, stossen bei Mykenae mit dem Treton-Gebirge zusammen. Zwischen beiden öffnet sich der Haupteingang in die argivische Ebene von der Landseite her, nämlich der Pass von Dervenaki, durch den die Ebene von Argos mit dem Gebiet von Kleonai und durch dieses mit Korinth in Verbindung steht. Mit dem Treton hängen die an der Westseite der Ebene aufsteigenden Berge bei Mykenae und dem Heraion zusammen, und mit diesen wieder weiter südlich die westlichen Vorhöhen des mächtigen Arachnaion, unter dessen Südseite eine von mehreren antiken Burgen geschützte enge Thalschlicht sich bis zu dem berühmten heiligen Bezirk des Asklepios im Gebiete von Epidauros erstreckt. Die südlichen Ausläufer des Arachnaion treten nahe an die Palamidihöhe heran und schliessen somit den Ring der Berge, der sich wie ein schützender Wall um die argivische Ebene herumlegt."

## DRITTES KAPITEL.

DIE IN DEN AUSGRABUNGEN IN DEN SCHUTTSCHICHTEN DER ÄLTESTEN ANSIEDELUNG IN TIRYNS GEFUNDENEN GEGEN-STÄNDE AUS TERRACOTTA, STEIN v. s. w.

Wie bereits erwähnt 1 war nach Eustathios und Stephanos Byzantinos der erste Name von Tiryns Halieis oder Haleis, da Fischer sich zuerst auf jenem Felsen niedergelassen hätten; und in der That haben meine Ausgrabungen an mehreren Stellen des Burghügels, und namentlich auf der mittleren Terrasse (vgl. Plan I), dentliche Spuren einer nrältesten ärmlichen Niederlassung aufgedeckt, welche dem Bau der grossen cyklopischen Mauern und des königlichen Palastes lange vorhergegangen sein muss. Ueber die Banart und den Grundriss der Hänser dieser primitiven Colonisation sind wir allerdings schlecht unterrichtet. Der an vielen Stellen erhaltene Fussboden der Gebände bestand aus gestampftem Lehm, und derselbe ist somit total verschieden von dem Fussboden des gleichzeitig mit den cyklopischen Mauern, auf der oberen Burg errichteten Palastes, der überall aus einem Kalkestrich hergestellt ist. Die wichtigsten Spuren der uralten Ansiedelung fanden wir in der Südwestecke der mittleren Burg, wo wir, 3,30 m unterhalb der letzten Stufe der kleinen Verbindungstreppe (vgl. Plan II), den ans Lehmestrich hergestellten, starke Brandspuren zeigenden Fussboden eines Zimmers entdeckten, von dessen aus mit Lehm verbundenen rohen Steinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 19; Anmerkung.

gemachten Mauern noch zwei bis zu einer Höhe von 0,75 m erhalten waren. Ebenso sind auch die Thongefässe der urältesten Ansiedelung, mit der einzigen Ausnahme der Becher, in Form, Technik und Decoration durchaus verschieden von den bei den Bewohnern des Palastes gebräuchlichen Terracotten, wovon wir viele ganze Gefässe und colossale Massen von Bruchstücken gesammelt haben. Während nämlich letztere, mit verhältnissmässig wenigen Ausnahmen, auf der Töpferscheibe gedreht, bemalt und im Grossen und Ganzen der von mir in Mykenae ausgegrabenen, sowie der in Asine auf dem Boden herumliegenden Topfwaare 1 sehr ähnlich sind, auch in der in den untersten Schuttschichten der Akropolis von Athen 2, am Fusse des Tempels der Demeter in Eleusis, im Kuppelgrabe von Menidi 3, in den Gräbern von Spata 4 und Aliki 5 bei Chasani in Attika, von Nauplia 6, von Salanis 7, von Jalysos auf Rhodos 8,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Schliemann, Mykenae (Leipzig 1878).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Topfwaare ist im Museum in der Akropolis ausgestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das Knppelgrab bei Menidi, herausgegeben vom Deutschen Archäologischen Institute in Athen (Athen 1880), S. 5.

<sup>4</sup> Vgl. Schliemann, Mykenae, S. 431—437; ferner die Zeitschrift 'ΑΣτόναον (1877), Vl. 167—172; Mittheilungen des Deutschen Archäologischen Instituts in Athen, II, 82—84 und 261—276; Bulletin de Correspondance hellenique, I, 261—264, II, Tafel XIII—XIX, S. 185—228; A. Milchhöfer, Die Mussen Athens, S. 102—104.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ueber die Ausgrabungen bei Aliki und die dort gefundenen Vasen wird, wie mir Dr. Lolling mittheilt, in der bald erscheinenden Fortsetzung der Mykenischen Thongefässe von Ad. Furtwängler und G. Löscheke gehandelt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> <sup>3</sup>Αξήνειν (1878), VII, 183—201; (1879) VIII, 517—526; Mittheilungen des Deutschen Archäologischen Instituts in Athen, V, 143—163.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Diese Gräber sind vom Kapitain Andreas Miaonles, Direktor des Königl, Arsenals in Salamis, am nördlichen Ufer dieser Insel entdeckt, und die darin gefundenen Thongefässe sind in seinem Hause neben dem Arsenul aufgestellt.

<sup>\*</sup> Archäologische Zeitung, 1873, S. 104, 105; Charles T. Newton, Essays on Art, S. 284 fg.; Gazette Archéologique, V. (1879), Tafel 26, 27, S. 202; François Lenormant, Les Antiquités de la Troade, II, 34; A. Danont et J. Chaplain, Les Céramiques de la Gréce propre, Tafel III, S. 43—46.

in Knossos auf Kreta<sup>1</sup> gefindenen sehr viele Analoga haben, so gehören die Thongefässe der primitiven Ansiedler von Tiryns meistentheils zur Culturphase der von mir ausgegrabenen vier letzten prähistorischen Städte von Troja<sup>2</sup>, sowie der Bewohner der Stätte des am Ufer des Thrakischen Chersones befindlichen Tumnlus des Protesilaos<sup>3</sup>, welcher sich die in der uralten Nekrepole auf Antiparos gefundene Topfwaare<sup>4</sup> auschliesst.

Die gänzliche Verschiedenheit der Thongefässe der beiden Ansiedelungen auf dem Felsen von Tiryns in Form, Technik und Decoration gewährt uns aber den sichersten Beleg dafür. dass sie ganz verschiedenen Völkern angehören, denn "die verschiedenen Kunststile desselben Stammes in verschiedenen Perioden sinds, wie mein Freund George Dennis 5 sehr richtig bemerkt, "gleich den Gliedern einer Kette miteinander verbunden; mmöglich kann ein Volk, nachdem es für seine Thongefässe einen Stil herausgebildet, der nun bei ihm einen heiligen und rituellen Charakter gewonnen hatte, deuselben plötzlich aufgeben und sich einem andern gänzlich abweichenden zuwenden. Ein Volk kann seine Künste und seine Industrie modificiren, entwickeln, vervollkommnen, aber niemals völlig verwerfen, denn dann würde es seine eigene Individualität verlengnen. Finden wir also zwischen zwei Kunststilen so viele und so stark ausgesprochene Verschiedenheiten, dass es mmöglich wird, die entfernteste Analogie wahrzunehmen, so genngt es nicht, solche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Albert Dumont et Jules Chaplain, Les Céramiques de la Grèce propre (Paris 1881), S. 64, 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl, Schliemann, Ilios (Leipzig 1881), S. 398-650, and Schliemann, Troja (Leipzig 1884), S. 144-214.

Schliemann, Troja, S. 286-293.

<sup>4</sup> Die Ausgrabungen in der prähistorischen Nekropolis auf Antipares sim Frihjahr 1884 von J. Theodore Bent gemacht, und die von ihm dort gefundene Topfwaare ist jetzt provisorisch im British Museum aufgestellt. Vgl. die Zeitschrift "The Athenaeum" vom 3, Mai 1884.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> The Cities and Cemeteries of Etraria (2, Antlage, London 1878). Dieses Citat ist ans Ilios, S, 315, wiederholt.

Abweichungen auf eine Verschiedenheit der Zeit oder Cultnrstufe zurückzuführen; wir können sie dann nur verschiedenen Völkern zuschreiben."

Wenn wir daher in den ältesten Colonisten in Tiryns die Ureinwohner des Landes vermuthen, so dürfen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit die spätere Niederlassung, welcher der grosse Palast und die riesigen cyklopischen Manern angehören, dem grossen asiatischen Volke zuschreiben, welches etwa nm die Mitte des zweiten Milleniums vor Christns das ganze Festland von



Nr. I. Aus der Hand gemachte Vase von Terracotta mit doppelt durchbohrten Auswüchsen an den Seiten. <sup>3</sup>/<sub>2</sub> Grösse; Tiefe 4 m.

Griechenland, sowie die Inseln des Ionischen und Aegäischen Meeres mit Niederlassungen bedeckte und bereits auf einer hohen Culturstufe stand.<sup>1</sup>

Indem ich nun zur nähern Beschreibung der Fundgegenstände übergehe, fange ich mit denen der urältesten tirynther Niederlassung an und bringe hier unter Nr. 1 eine kleine, aus der Hand gefertigte muschelförmige, mit röthlichgelbem Thon über-

SCHLIEMANN, Tiryns.

5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. S. 23-32 das über die Niederlassungen der Phönikier in Griechenland Gesagte. Vgl. auch Max Duncker, Geschichte des Alterthums, V, 35 fg.

zogene, mehr als gewöhnlich gebrannte Vase zur Anschauung.¹
Dieselbe hat an zwei Seiten des Bauches je einen Auswuchs mit
zwei senkrechten Durchbohrungen, und sie stellt somit genau
den in der ersten Stadt von Troja am meisten vertretenen Typus
dar², der aber auch in der zweiten, der verbrannten Stadt vorkommt.² Die Löcher an den Seiten, die in derselben Richtung
in den Deckeln wiederholt waren⁴, dienten sowol zum Aufhängen als zum Verschluss der Vasen mittels einer Schnur.²



Nr. 2. Vase aus grünem Basalt mit doppelten, senkrecht durchbohrten Auswüchsen an den Seiten. 4/2 Grosse; Tiefe 41/2-5 m.

Ein ähnliches System sehen wir an der Vase aus grünem Basalt Nr. 2, deren Rand etwas erhaben ist. Der Boden fehlt. Vasen aus bläulichgrauem Stein kommen auch im Kuppelgrabe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Tiefe, in welcher dieser und alle übrigen in diesem Werk illustriten Gegenstände gefunden sind, ist immer von den bei den Ausgrabungen gegenwärtigen Aufsehern auf denselben notirt, und ich wiederhole nur deren Angaben, ohne die Richtigkeit derselben verbürgen zu können.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Schliemann, Ilios. S. 244, 245, Nr. 23-25; Troja, S. 36, Nr. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendas., S. 408, Nr. 282, 283.

<sup>4</sup> Ebendas., S. 246, Nr. 26,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. Ilios, S. 398, 399, und Abbildung Nr. 252.

bei Menidi<sup>1</sup>, aus schwarzem Granit in Mykenae<sup>2</sup>, in Spata<sup>3</sup> und in der Akropolis von Athen vor; die in Mykenae und Spata gefundenen Exemplare haben Löcher zum Aufhängen an den Seiten.

Ein weiteres Exemplar mit ähnlichem System zum Aufhängen und Verschliessen bringe ich auf Tafel XXIII unter Fig. d zur Anschauung. Es ist eine in 2 m Tiefe gefundene, aus der Hand gemachte kugelförmige Vase aus feingeschlemmtem, nur 3 mm dicken grünen Thon, der mit glänzend schwarzem Firniss überzogen ist. Am geraden Halse, der sich nur 4 cm erhebt, ist rechts und links ein senkrecht durchbohrter Auswuchs zum Aufhängen.

Es kommen hier ausserdem Fragmente von aus der Hand gefertigten Schalen von grauem, unreinem, wenig gebrannten Thon vor. Dieselben haben einen breiten, wagerecht hervorstehenden Rand, der an zwei Seiten je zwei senkrechte Durchbohrungen hat, separat angefertigt und angeknetet ist, als der Thon noch feucht war. Das Gefäss wurde darauf geglättet und vor dem Brennen mehrfach in eine Auflösung von rothem Thon getaucht, wodurch es auf der Aussen- und Innenseite eine ziegelrothe Farbe erhielt.

Vasen mit ähnlichen senkrecht durchbohrten Auswüchsen an zwei Seiten sind, ausser in Troja, überall sehr selten und kommen nur einzeln in den nrältesten Niederlassungen vor. Das Nationalmuseum in Athen hat nur eine solche Vase, die in Attika gefunden ist und die Nummer 2185 trägt. Die kleine in der Französischen Schule in Athen befindliche Sammlung von auf der Insel Thera (Santorin), unterhalb dreier Schichten Bimstein und vulkanischer Asche gefundenen Thongefässen enthält drei aus der Hand gemachte Vasen, die mit demselben System

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Kuppelgrab bei Menidi, herausgegeben vom Deutschen Archäol. Institut in Athen (Athen 1880), S. 20, 23, 25, Tafel IX, Nr. 5, 6, 7.

<sup>2</sup> Vgl. Schliemann, Mykenae, S. 436.

<sup>3</sup> Ebendas.

zum Aufhängen versehen sind. Wir sehen dieselben Vorrichtungen anch an mehrern Bruchstücken aus der Hand gefertigter Vasen, die ich in meinen Ausgrabungen von Böotien fand.1 Mehrere ebenfalls aus der Hand gefertigte Vasen derselben Art befinden sich in der jetzt provisorisch im British Museum aufgestellten Sammlung prähistorischer Alterthümer, die von J. Theodore Bent in der nralten Nekropole auf der Insel Antiparos ausgegraben sind.2 In den Königsgräbern von Mykenae habe ich das Bruchstück einer ähnlichen Vase ans Terracotta 3, sowie mehrere ganze Exemplare von Gold gefunden.4 Bruchstücke von aus der Hand gemachten Terracotta-Vasen mit ähnlichem System wurden von Dr. Max Ohnefalsch-Richter in seinen Ausgrabungen auf Cypern entdeckt. Museum von Saint-Germain-en-Laye enthält mehrere Bruchstücke ähnlicher aus der Hand gemachter Vasen, wovon das eine in einer Höhle in Andalusien, drei andere in Dolmen in Frankreich gefunden wurden; ferner die Abgüsse von noch zwei solchen Fragmenten, deren im Museum von Vannes aufbewahrte Originale in dem Dolmen von Kerroh bei Locmariaker entdeckt wurden. Das Königl. Museum nordischer Alterthümer in Kopenhagen enthält drei aus der Hand gemachte, mit Deckeln geschlossene Vasen und 16 einzelne Vasendeckel<sup>5</sup>, das Königt. Museum in Stockholm drei Vasen desselben Systems.

Scherben ähnlicher Gefässe wurden in den Höhlen bei Inzighofen an der obern Donau gefunden.<sup>6</sup> Die Sammlung baby-

<sup>1</sup> Vgl. Schliemann, Orchomenos, S. 40, Nr. 2, und S. 41, Nr. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. Theodore Bent, "Prehistoric Graves at Antiparos", in der Londoner Zeitschrift "The Athenacum", vom 3. Mai 1884.

<sup>3</sup> Vgl. Schliemann, Mykenae, S. 185.

<sup>4</sup> Ebendas., S. 236, Nr. 318; S. 238, Nr. 319; S. 239, Nr. 320-322.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> J. J. A. Worsaac, Nordiske Oldsager (Kjöbenhavn 1859), Tafel 19, Nr. 95, 98, Tafel 20, Nr. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ludwig Lindenschmit, Die vaterländischen Alterthümer der Hohenzollerschen Sammlungen (Mainz 1860), Tafel XXVI, Nr. 7, 8.

lonischer Alterthümer im British Museum enthält das Bruchstück eines aus der Hand gemachten Thongefässes und die Sammlung assyrischer Alterthümer desselben Instituts drei in Nimrud gefundene, aus der Hand gefertigte ganze Vasen mit demselben System. Dieselbe Einrichtung finden wir an einem aus der Hand gemachten Gefässe aus Cypern im Louvre, an dem Bruchstück einer Vase in der Sammlung des Grafen Bela Széchényi in Ungarn 1, sowie auf einem in einem kegelförmigen Hinengrabe bei Goldenitz in Mecklenburg entdeckten, aus der Hand gemachten Gefäss, welches unter Nr. 1094 im Grossherzoglichen Museum in Schwerin aufbewahrt wird. enthält das Museum von Parma zwei in den Terramare der Emilia gefundene, aus der Hand gefertigte Vasen, wovon die eine mit einem, die andere mit zwei senkrechten, röhrenförmigen Löchern an jeder Seite versehen ist; zwei gleichfalls aus der Hand gemachte Gefässe gleicher Provenienz und ähnlichen Systems sind im Museum zu Reggio. Zwei weitere aus der Hand gefertigte Vasen mit ähnlichem System, wovon die eine in den Terramare von Castello bei Bovolone (Provinz Verona), die andere in den Pfahlbauten des Gardasees gefunden wurde, sind im Museo Preistorico im Collegio Romano in Rom. Eine Vase, ebenfalls aus der Hand gemacht und mit gleichem System, wurde in einem alten Grabe bei Corneto (Tarquinii) gefunden und ist im Museum dieser letztern Stadt zu sehen. Das in der Grotta del Farné bei Bologna gefundene Bruchstück einer aus der Hand gemachten Vase mit ähnlichem System ist in der prähistorischen Sammlung des Museums von Bologna.2 Ein ähnliches aus der Hand gefertigtes Gefäss wurde in einer Terramare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joseph Hampel, Catalogue de l'Exposition préhistorique des Musées de province et des collections particulières de la llongrie (Budapest 1876), S. 71, Nr. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Edoardo Brizio, La Grotta del Farné (Bologna 1882), S. 20, Tafel III, Nr. 17.

bei Campeggine (Provinz Reggio in der Emilia)<sup>1</sup> gefunden; auch wurden in alten Gräbern bei Bovolone, welche, wie angenommen wird, ans demselben Zeitalter stammen wie die Terramare der Emilia, ein paar ans der Hand gefertigte Leichenurnen mit senkrechten Röhren an den Seiten zum Anfhängen gefunden.2 Eine Vase mit gleicher Einrichtung, die in Umbrien entdeckt wurde, befindet sich in der prähistorischen Sammlung im Museum zu Bologna; eine andere, die in der Höhle von Tron du Frontal-Furfooz in Belgien gefunden wurde, ist im Museum zu Brüssel, Das vorhistorische Museum in Madrid enthält fünf Bruchstücke von ans der Hand gemachten Vasen mit ähnlichen senkrecht durchbohrten Auswüchsen an den Seiten; diese Bruchstücke sind in Höhlen in Andalusien gefunden, die in der Steinzeit bewohnt waren. Ein ebenfalls aus einer Höhle in Andalusien stammendes Bruchstück einer Vase mit senkrechter Durchbohrung ist im Museum zu Kassel. Ein in der Landdrostei Lüneburg gefundenes aus der Hand gefertigtes Thongefass mit senkrecht durchbohrten Auswüchsen ist in der Sammlung des Historischen Vereins für Niedersachsen im Museum zu Hannover. Auch enthält die herrliche Privatsammlung des Senators Friedrich Culemann in Hannover eine aus der Hand gemachte Vase mit ähnlichem System. Eine auf gleiche Weise gefertigte Dose mit senkrechter Durchbohrung an zwei Seiten, im Rande und im Deckel, wurde im Kreise Guben in Preussen gefunden.3 Eine aus der Hand gefertigte Terracotta-Vase mit senkrecht durchbohrten Auswüchsen am obern Rande sowie im Rande des Fusses wurde in Platkow gefunden; ferner in Grone bei Göt-

Bullettino di Paletnologia Italiana, 1877, S. 8, 9, Tafel I, Nr. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendas, (1880), S. 182-192 und Tafel XII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zeitschrift für Ethnologie, Organ der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 1882, S. 392—396.

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte; Sitzung am 20. October 1883, S. 426.

tingen ein ans der Hand gefertigter Thonkrug, an welchem jederseits zwei starke, enge, übereinanderstehende Henkel mit verticaler Durchbohrung sind 1; in einem megalithischen Grabe bei Janischewek in Cujavien 2 ein aus der Hand gearbeiteter napfartiger Topf, auf dessen einer Seite zwei von unten nach oben durch enge senkrechte Löcher durchbohrte platte Knöpfe sitzen; in Faliszewo das Randstück eines aus der Hand gemachten Thongefässes, welches mit einer breit angesetzten, platten und von oben nach unten senkrecht durchbohrten Ansa lunata versehen ist3; in Güssefeld im Kreise Salzwedel eine Thonurne mit einem senkrecht und doppelt durchbohrten breiten Oehr.4 Ferner hat das prähistorische Gräberfeld an der Ziegelei vor Tangermunde eine gewisse Zahl ähnlicher aus der Hand gemachter Hängegefässse mit vertical durchbohrten Oehren geliefert 3; auch wurden mehrere aus der Hand gefertigte Vasen mit gleichem System in nralten Gräbern von Wulfen im Kreise Köthen 6, sowie in den ältesten Gräbern eines Tumulus im Anhaltischen in der Nähe von Bernburg? entdeckt; die in diesem Grabhügel gesammelten Alterthömer werden in der Sammlung des Historischen Vereins zu Bernburg aufbewahrt. Noch mache ich auf eine zu Dehlitz bei Weissenfels an der Saale gefundene, ans der Hand gefertigte Urne aufmerksam. Dieselbe hat auf drei Seiten senkrecht durchbohrte Vorsprünge, und zwar auf zwei Seiten je zwei übereinander, von denen die untersten nahe am Boden sitzen, auf der dritten dagegen unr einen einzigen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte; Sitzung am 20. October 1883, S. 429.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendas., S. 430-432 und Tafel VII, Nr. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendas., S. 434.

<sup>4</sup> Ebendas., S. 437, Anmerkung.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebendas., S. 438-442 und Tafel VIII, Nr. 2, 4.

<sup>6</sup> Ebendas., S. 444.

Ebendas., S. 445, 446.

<sup>\*</sup> Ebendas., Sitzung vom 28. November 1874, S. 7.

Da sich in den Gräbern in Deutschland, welche Thongefässe mit diesem System enthalten, ungemein selten metallische Gegenstände unter den Beigaben finden, während Knochengeräthe und polirte Steine in sehr charakteristischer Weise fast regelmässig hervortreten, so schreibt sie Professor Rudolf Virchow mit hoher Wahrscheinlichkeit der neolithischen Zeit zu. 1 Ich kann hinzufügen, dass das Museum in Breslan, dessen Director Herr Dr. H. Luchs ist, 12-15 aus der Hand gefertigte Thongefässe mit senkrecht durchbohrten Auswüchsen an zwei Seiten enthält, welche sämmtlich in prähistorischen Gräbern in Schlesien gefunden sind. Ferner besitzt auch das Museum zu Prag, dessen Director Herr Vrtiásko Ant. Jaroslav ist, eine in Böhmen gefundene Vase mit demselben System. Auch die prähistorische Sammlung im Museum zu Genf enthält einige Fragmente von in Frankreich2 gefundenen Vasen, die ebenfalls senkrechte Löcher zum Aufhängen haben. Endlich erwähne ich, dass die Griechische Archäologische Gesellschaft in den in Eleusis gemachten Ausgrabungen am Fusse des Tempels der Demeter eine grosse Menge ganz kleiner, aus der Hand gemachter und unpolirter, mir 2-4 cm hoher, malter Thongefässe gefunden hat, wovon sehr viele an zwei Seiten einen senkrecht durchbohrten Answuchs zum Aufhängen haben; auch ein etwas grösseres Gefäss mit demselben System und viele andere, noch grössere, die blos ein Loch zum Aufhängen am Fusse und am Rande haben.

Ich hebe aber ganz besonders hervor, dass ich hier nur von Thongefässen mit senkrechten röhrenförmigen Ringen oder Löchern zum Aufhängen und Verschliessen spreche, nicht von solchen, die horizontale Oesen haben, denn diese sind sowol in den schweizer Pfahlbauten, als in Deutschland, Frankreich,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas., S, 448.

<sup>2</sup> Der Fundort ist nicht angegeben.

Eugland, Dänemark und ganz besonders auf der Insel Cypern sehr häufig.

Ob nun die Thouvasen mit senkrecht durchbohrten Auswüchsen — welche, wie wir gesehen haben, mehrfach im Schutt der ältesten Niederlassung in Tiryns, häufig im ältesten Stratum in Eleusis, zu Tausenden von Exemplaren in den prähistorischen Städten von Troja, vielfach in der neolithischen Zeit Deutschlauds



Nr. 3. Aus der Hand gemachte einbenkelige Kanne. 1 g Grösse; Tiefe ca. 31 g m.

und hin und wieder in den Ausiedelungen ans der Steinzeit in Italien, Frankreich, Spanien u. s. w. vorkommen — Beweise eines directen Zusammenhanges seien, "das wird sich", wie Professor Rudolf Virchow sagt, "erst übersehen lassen, wenn die Länder der Balkanhalbinsel archäologisch genauer untersucht sein werden, was dringend wünschenswerth ist. Allein wenn sich auch ein wirklicher Zusammenhang zeigen sollte, so wird es immer noch fraglich sein, ob die Wege der Cultur von Kleinasien nach Osteuropa oder umgekehrt gegangen sind, und da das erstere vorläufig das wahrscheinlichere ist, so würde für die Chronologie der Fundorte damit weuig gewonnen."



<sup>1</sup> Rudolf Virchow's Vorrede zu Schliemann's Ilios, S. XIV.

Unter Nr. 3 bringe ich eine der ersten Ansiedelung von Tiryns angehörige, ans der Hand gemachte einhenkelige Kanne von Kugelform zur Anschauung. Dieselbe ist aus grobem ziegelfärbigen Thon, durch und durch gebrannt, unbemalt und hat einen aufrechten Hals mit weit hervorstehendem, halbmondförmig ausgeschnittenen Ausguss; der Boden ist klein und flach. Vasen mit einem ähnlichen Ausguss sind in der verbrannten sowie in der vierten Stadt von Troja sehr hänfig 1; auch ist ein Exemplar



Nr. 4. Kanne mit Auswüchsen an den Seiten und auf dem Henkel. 12 Grösse; Tiefe 5 m.

davon von Bent in der prähistorischen Nekropolis auf der Insel Antiparos gefunden und jetzt in seiner provisorisch im British Museum ausgestellten Sammlung zu sehen.

Nr. 4 stellt eine ans der Hand gefertigte, wenig gebrannte dunkelbranne Kanne dar, die vor dem Brennen mit einer Auflösung von feinerem Thon übertüncht worden ist; sie hat einen Henkel der, zum bessern Festhalten, oben mit einem knopfartigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Schliemann, Ilios, S. 430, Nr. 357; S. 432, Nr. 364; S. 433, Nr. 365; S. 614, Nr. 1161, 1162.

Auswichs versehen ist; ausserdem ist ein grösserer Auswichs an beiden Seiten des Bauchs, damit das Gefäss sieher zwischen zwei Steine am Feuer hingestellt werden könnte. Der Ausguss



Nr. 5. Gefass in Form von 2 zusammengelegten Muscheln mit welsser Linearverzierung.

1.2 Grosse; Tiefe 4 m.

ist abgebrochen. Gefässe mit ähnlichen Answüchsen am Bauch sind in Troja hänfig. <sup>1</sup>



Nr. 6. Becken von Thon. 12 Grosse; Tiefe 4,50 m.

Unter Nr. 5 stelle ich ein aus der Hand gefertigtes wenig gebranntes Gefäss in Form von zwei zusammengelegten Muscheln dar. Es besteht aus sehr grobem brannen Thon, der vor dem

Ebendas., S. 434, Nr. 369. — Schliemann, Troja, S. 214, Nr. 91.

Brennen mit sehr fein geschlemmtem dunkelbrauuen Thon übertüncht und mit einer weissen Verzierung versehen ist, die vom Halse unregelmässig bis auf die Mitte des Bauchs reicht. Das Gefäss hatte auf dem Rücken einen Henkel, der aber abgebrochen ist. Es sind soviel ich weiss im ganzen nur 6 ähnliche Gefässe gefinden worden: das eine derselben von mir in Iliou<sup>2</sup>, das zweite, ebenfalls von mir, in Mykenae; ein drittes wurde auf der Insel Amorgo entdeckt; diese beiden letzteren sind in Athen zu sehen, das eine in der Mykenischen Sammlung, das andere im Nationalmuseum. Die drei übrigen Gefässe dieser Art wurden, unter einem Stratum alten Peperins, bei Marino unweit Albano gefunden und befinden sich im British Museum.

Ich bringe ferner unter Nr. 6 ein aus der Hand gefertigtes Becken aus grauem gröberen, 7 mm dicken Thon zur Anschauung. Es ist unbemalt und die vor dem Brennen polirte Aussenseite zeigt die einfache braune Thonfarbe. Auf dem etwas hervorstehenden Rande sieht man ringshernm eine ununterbrochene Reihe von runden concaven Eindrücken, die augenscheinlich vor dem Brennen, als der Thon noch weich war, mit dem Finger gemacht sind. Bruchstücke von Vasen mit einer vollkommen ähnlichen Verzierung wurden in einer prähistorischen Ansiedelung bei Imola gefimden. 1

Nr. 7 zeigt ein aus der Hand gefertigtes Gefäss aus grobem 6 mm dieken grauen Thon, mit nicht durchbohrten Auswüchsen rechts und links, die sowol als Henkel als auch dazu gedient haben mögen, die Vase fester zwischen zwei Steinen am Feuer aufzustellen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schliemann, Troja, S. 241, Nr. 130.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Edoardo Brizio, Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagua, III<sup>a</sup> Serie, Vol. II, fasc. 2 (Modena 1884), p. 19, Tav. III<sup>a</sup>, Nr. 1, 2.

In Nr. 8 bringe ich ein oberes Bruchstück eines ans der Hand gefertigten grossen Kruges (πίζος) zur Abbildung; dasselbe



Nr. 7. Gefäss von Thon mit einem Auswuchs rechts und links. 12 Grösse; Tiefe 4 m.

zeigt einen 52 mm breiten, ausladenden Rand und besteht aus grobem dunkelbraumen Thon; die Wandstärke beträgt 13 mm.



Nr. 8. Bruchstück vom Rande eines grossen Kruges (zibo;). 12 Grösse; Tiefe 4,50 m.

Unter dem Rande gehen zwei Streifen, die besonders gemacht und aufgeknetet sind als der Thon noch feucht war, horizontal um das Gefäss herum; dieselben sind plastisch ausgedrückt gleich aufeinanderliegenden kleinen Münzen. Kruken dieser Form mit ähnlichen plastisch ausgedrückten Streifen kommen noch jetzt im Pelopounes vor.

Die Abbildung Nr. 9 verauschaulicht das Bruchstück vom Bauch eines andern aus der Hand gefertigten grossen Kruges (πέλος) aus sehr grobem, mit vielen Steinchen gemischten, grauen, sehlecht gebrannten 14 mm dicken Thon. Zwei Streifen von je 35 mm Breite ziehen sich horizoutal um den Bauch des Gefässes;



Nr. 9. Bruchstück eines grossen Kruges (πέθνε). 1 3 Grösse; Tiefe 3 m.

dieselben sind reliefartig gepresst und stellen Spiralen dar, zwischen denen man abwechselnd auf und absteigende Aeste sieht, welche Taunenreis gleichen. Obgleich dieser Gegenstand in einer Tiefe von nur 3 m gefunden ist, so schreibe ich ihn doch mit hoher Wahrscheinlichkeit der ältesten Ansiedelung zu.

Die ersten Ansiedler auf dem Felseu von Tiryns kannten aber auch den Gebrauch der Töpferscheibe, deun der unter Nr. 10 dargestellte tiefe Teller, den Herr Dr. Ernst Fabricius in 5 m Tiefe, auf dem Lehmfussboden eines Häuscheus der ältesten Colonisation fand, ist entschieden auf der Töpferscheibe gedreht. Derselbe ist von mir zur Hälfte gebranntem, rohen gelben Thon hergestellt, ungeglättet und daher in jeder Hinsicht den Tellern sehr ähnlich, die in colossalen Massen in Troja vorkommen. Achnliche sehr rohe ungeglättete, auf der Töpferscheibe gedrehte Teller kann man auch in den Sammlungen der assyrischen, ägyptischen und cyprischen Alterthümer im British Museum in Angenschein nehmen; sie werden auch, wie mir Professor Joseph Hampel mittheilt, in den Ausgrabungen in Magyaråd in Ungarn gefunden. In Deutschland kommen sie, wie mir Professor Virchow sagt, nur geglättet vor.



Nr. 10, Tlefer Teller von Thon. 12 Grösse; Tiefe 5 m.

Ich halte es im Interesse der Wissenschaft, hier auch eine Beschreibung der übrigen charakteristischen Thongefüsse der urältesten Ansiedelung von Tiryns zu geben, die nur in Bruchstücken vorkommen:

- Ans der Hand gefertigte Gefässe aus schwarzem, 5 mm dicken nnreinen Thon, deren Aussenseite vor der Brennung mit einer fast 1 mm dicken Kruste feingeschlemmten dunkelrothen Thons überzogen ist, und die vor und nach der Brennung auswendig und inwendig geglättet, daher an der Aussenseite glänzend roth, an der Innenseite glänzend schwarz sind.
- Ans der Hand gefertigte grosse Schalen mit übergebogenem Rand ans unreinem graugelben Thon, die vor der Brennung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Schliemann, Ilios, S. 455, 456, Nr. 456-468.

in eine Auflösung schwarzen Thons getaucht und daher auswendig und inwendig schwarz, sowie andere ähnliche, die in eine Lösung rothen Thons getaucht und infolge dessen roth sind. Die obere Fläche des Randes dieser letztern Gattung ist in vielen Fällen schwarz bemalt. Die Thondicke dieser Schüsseln variirt zwischen 12 und 15 mm.

- 3. Aus der Hand gefertigte sehr flache Schalen, deren Form identisch ist mit jener der in der ersten Stadt von Troja sehr zahlreich vorkommenden schwarzen Schalen. Dieselben sind aus unreinem rothen Thon hergestellt und vor der Brennung nur mit der Aussenseite in eine Lösung schwarzen Thons gegetaucht und auf beiden Seiten gut polirt, infolge dessen haben sie auswendig eine glänzend schwarze, inwendig eine glänzend rothe Farbe. Ihre Wanddicke beträgt 4 bis 6 mm.
- 4. Aus der Hand gefertigte kleine Gefässe aus sehr gut geschlemmtem grauen Thon, deren Wanddicke nur 2½ mm beträgt; sie sind auf ähnliche Weise hergestellt wie die vorhergehenden und haben an der Aussenseite eine glänzend schwarze Farbe, auf der ungeglättet gebliebenen Innenseite aber die matte graue Farbe des Thons.
- 5. Von feineren Gefässen der ältesten Ausiedelung muss ich ferner die mehrfach in Bruchstücken vorkommenden, aus der Hand gemachten ein- oder zweihenkeligen Vasen aus feinem röthlichen Thou erwähnen, deren Thoudicke an ein und demselben Gefäss zwischen 1 und 4 mm variirt; sie sind riingsherum mit einem Streifen von 15 bis 17 eingeschnittenen parallelen Linien decorirt, und vor der Brennung in eine Auflösung feingeschlemmten sehwarzen Thous getaucht und mehrfach geglättet, sodass sie auf beiden Seiten eine glänzend sehwarze Farbe haben.
- Es gehören weiter dahin die aus der Hand gemachten gutgeglätteten Gefässe aus unreinem, 6 bis 8 mm dicken röth-

<sup>1</sup> Vgl. Schliemann, Ilios, S. 261, Nr. 62.

lichen Thon, die an der Innenseite die natürliche matte Farbe des Thons, an der Aussenseite aber oben und miten mit breiten Streifen sehr ordinärer rother Farbe und im Zwischeurann mit parallelen horizontalen brannen Linien und einer Querlinie von derselben Farbe verziert sind.

- 7. Ferner die ebenfalls durch einige Fragmente vertretenen, aus der Hand gemachten, wohlpolirten Vasen aus feingeschlämmtem, 7 mm dicken Thon, die answendig eine bröckliche branne Farbe, inwendig am Rande eine Zickzacklinie, und darunter, auf hellgelbem Grunde, einen Streifen von drei parallelen horizontalen Linien brauner Farbe haben.
- Auch die nus der Hand gefertigten Gefässe aus eiren 6 mm dickem, sehr nureinen rothen Thon, die sehlecht oder gar nicht polirt und unbemalt sind.
- 9. Dann die durch sehr viele grosse Bruchstücke vertretenen ans der Hand gemachten Vasen ans sehr unreinem grangelben, circa 7 ½ mm dicken Thon, die vor der Brenning in eine hellgelbe Thonanflösung getaucht waren, aber nur an der Aussenseite etwas geglättet, und mittels eines mit sehr ordinärer matter schwarzer oder violetter Farbe (wahrscheinlich Thonfarbe) hergestellten Linearornaments der verschiedensten Art, oft auch mit Spiralen, verziert sind. Der Thon ist aber so unrein nud die Glättung so unvollkommen, dass viele der im Thon befindlichen Steinchen an der Oberfläche hervorstehen.
- 10. Ferner die Bruchstücke grösserer ans der Hand gefertigter Gefässe aus sehr unreinem, schlecht geglätteten, unbemalten rothen, eirea 7 mm dicken Thon, die nm den Rand herum einen separat gefertigten und angekneteten 30 mm breiten, etwa 8 mm dicken, mit parallelen halbmondförmigen Einschnitten verzierten Thonstreifen haben.
- 11. Weiter die Bruchstücke ans der Hand gemachter Gefässe von 6 mm dickem unreinen röthlichen Thon, die augenscheinlich vor der Brennung mit einer Auflösung feingeschlämmten Schleimarn, Thym. 6

Thous gefüllt, mit der Aussenseite jedoch nicht in eine solche getaucht wurden, denn sie haben an der letzteren die matte rothe natürliche Thoufarbe, während die Innenseite dunkelroth ist.

- 12. Wiedernm andere aus der Hand gemachte Thongefässe mit einer 5 mm dicken Wandung, die nur mit der Aussenseite in eine Lösung feineren braunen Thons getaucht, daher au dieser brann sind, an der Innenseite aber die natürliche graue Thonfarbe haben.
- 13. Es kommen aber auch viele Bruchstücke von auf dem Töpferrade gedrehten Gefässen ans feingeschlämmtem Thon vor; davon nenne ich z. B. die Töpfe aus bräunlichgelbem Thon, die vor der Brennung mit einer Anflösung feinen granen Thons gefüllt und in eine solche von feinem grünen Thon gestellt gewesen sein müssen, denn sie sind inwendig grau, auswendig aber, durch Polirung vor und nach der Brennung, glänzend grün und haben ein hübsches Aussehen.
- 14. Ganz besonders hebe ich die auf gleiche Weise hergestellten und ebenfalls in vielen Bruchstücken vorkommenden, aus der Hand gefertigten hellgrünen Becher aus schwarzem Thon hervor, die aber wenig oder garnicht polirt sind und daher eine matte Farbe haben. Diese Becher haben genan die Form der im Palaste von Tiryns in unzähliger Menge, freilich nur in zerbrochenem Zustande vorkommenden Becher, wovon ich einen unter Nr. 27 und einen andern auf Tafel XXI, Fig. f, zur Darstellung bringe. Merkwürdigerweise ist dies auch in Mykenae die einzig und allein vorkommende Becherform aus Thou. In der That sehen wir an den Exemplaren sowol in Mykenae als in Tiryns eine Veränderung nur in Farbe und Fabrikation, denn während wir in den mykenischen Königsgräbern und in den untersten Schuttschichten ausserhalb derselben diesen Becher gleichwie in der ersten Ansiedelung in Tiryns von hellgrüner Farbe, aber mit schwarzen Spiralen sehen, finden wir ihn später von einfach grüner Farbe,

aber immer noch ans der Hand gemacht; in den höhern Schuttschichten in Mykenae und in den Ruinen des Palastes in Tiryns sehen wir ihn entweder von einfacher, glänzend dunkelrother Farbe, von hellgelber mit zahlreichen Streifen verschiedener Farben, oder von keiner andern Farbe als der hellgelben oder weissen des Thons selbst (Nr. 27 und Mykenae, S. 78, 79, Nr. 83, 84, 88). Bruchstücke von Bechern dieser letztern Kategorie sind im Palaste von Tiryns sehr zahlreich und sie konmen in Mykenae in so kolossalen Massen vor, dass ich von ihren Füssen Tausende von Exemplaren hätte sammeln können. Auch von Gold habe ich fünf Exemplare dieses Bechers in den mykenischen Königsgräbern gefunden.

Ein vollkommen ähnlicher, in einem der nralten Gräber in Nauplia gefundener Becher ist im Mykenischen Museum und vier in Gräbern in Attika gefundene Exemplare im Nationalmuseum zu Athen; auch sind vier Becher ganz ähnlicher Form und circa 30 Füsse sowie viele andere Bruchstücke von Bechern gleicher Art, die in den ältesten Schuttschichten der Akropolis von Athen gefunden wurden, im Akropolis-Museum. Ein vom Capitain Andreas Miaoules in einem Grabe auf der Insel Salamis gefundener Becher gleicher Art ist in seiner Sammlung auf Salamis. Das British Museum enthält 15 Exemplare derselben Form von Bechern, wovon eins auf der Insel Kos und 14 (bemalte) in Gräbern bei Jalysos auf der Insel Rhodos gefunden sind. Auch das Musée du Louvre besitzt drei aus Rhodos stammende bemalte Exemplare, deren Fundort nicht näher angegeben ist; dieselbe Form von Bechern kommt auch in Knossos auf Kreta<sup>2</sup>, sowie in der ersten Stadt von Troja vor.<sup>3</sup> Ferner

Schliemann, Mykenae, S. 269, Nr. 343; S. 398, Nr. 528.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie mir Herr Dr. Ernst Fabricius mittheilt, sind mehrere Exemplare dieser Becherforn von Minos Kalokairinos auf der Baustelle von Knossos ausgegraben worden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schliemann, Ilios, S. 255, 256, Nr. 51.

enthält das Vorhistorische Museum in Madrid vier Exemplare ähnlicher Becher, aber ohne Henkel, die in zur Steinzeit bewohnten Höhlen in Andalusien gefunden worden sind. Von ähnlichen anderswo gefundenen Bechern, die mit dieser Form einige Aehnlichkeit haben, kann ich nur einen aus Zaborowo in Professor Rudolf Virchow's Sammlung, und einen aus Pilin i erwähnen, jedoch sind die Henkel dieser beiden Becher länger und sie zeigen nicht den breiten Fuss, der allen übrigen hier angeführten Bechern dieser Art eigenthümlich ist.

15. Ich erwähne ferner die Bruchstücke von ans der Hand gefertigten Gefässen aus sehr unreinem, mit vielen kleinen Steinen versetzten, gräulich rothen, wenig gebrannten, 12 mm dicken Thon, die vor der Brennung in eine Auflösung schwärzlichen Thons gestellt und daher mattschwarz sind; dieselben sind mit 5 bis 10 mm breiten horizontalen und senkrechten weissen Streifen verziert.

16. Noch erwähnen muss ich die Bruchstücke der etwa 25 cm langen, sehr roh ausgeführten Kellen aus sehr unreinem röthlichen Thon, die ich anfänglich für Füsse grosser Tripodvasen hielt und in denen ich erst nach langer Erwägung wirkliche Kellen vermuthete. Meine Vermuthung wurde aber zur Gewissheit, als mir Dr. Max Ohnefalsch-Richter die Photographie einer von ihm in Soli auf Cypern gefundenen ganz ähnlichen Kelle zeigte, deren Griff nahe am Ende durchbohrt ist.

17. Endlich muss ich auf die im Schutt der urältesten Ansiedelung von Tiryns hänfig vorkommenden abgebrochenen Vasenfüsse aufmerksam machen, welche beweisen, dass dort Thongefässe mit drei Füssen in allgemeinem Gebrauch waren. Solche Tripoden von Terracotta kommen zu vielen Hunderten von Exemplaren in den fünf prähistorischen Städten von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joseph Hampel, Antiquités préhistoriques de la Hongrie, Taf. XIX, Nr. 3.

Troja vor 1; in der That haben die meisten Thongefässe drei Füsse.

Herr Professor Rudolf Virchow, dem ich einige Topfscherben der ältesten Ansiedelung in Tiryns zur Untersuchung einsandte, schreibt mir darüber: "Die gelbe Farbe der Topfscherben ist erst durch Brennen hervorgebracht. Wo der Thou schwarz ist, da hat der Brand weniger gewirkt. Aber alle diese Stücke sind in Rauch gehüllt gewesen und durch Kohle imprägnirt."

Der berühmte Chemiker Dr. Theodor Schuchardt in Görlitz, dem ich unter Nr. I—IV vier Topfscherben der ältesten
Niederlassung, unter Nr. V ein Stückchen Wandputz des Palastes und unter Nr. VI und VII zwei Scherben der im Palast
gefundenen Thongefässe einsandte, hatte die Güte dieselben zu
analysiren und mir nachstehenden Bericht darüber zu senden:

I. "Urälteste Auffindung; roth, enthält hauptsächlich Kieselsäure, Thonerde, Eisen, Kalk, sowie geringe Mengen von Magnesia und kaum nachweisbare Spuren von Kali. Ebenso war der Befund bei VI und VII, als «Topfwaaren des Palastes» bezeichnet. Die Analyse ergab:

| Kieselsäure | I     |        | VI     |        | VII   |         |
|-------------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|
|             | 50,7% | 50,60% | 53,80% | 53,75% | 53,3% | 53,15°° |
| Thonerde    | 27,0% | 27,10% | 28,10% | 28,20% | 28,2% | 28,15%  |
| Kalk        | 19,3% | 19,25% | 13,00% | 12,85% | 13,1% | 13,05%  |
| Eisenoxyd   | 2,7%  | 2,75%  | 2,45%  | 2,50%  | 2,7%  | 2,75%   |
|             | 99,7% | 99,7%  | 97,35% | 97,30% | 97,3% | 97,1%   |

II. Aelteste Auffindung; schwarz: Kieselsäure, Thonerde, Eisen, Spuren von Kalk und Magnesia.

III. Aelteste Auffindung; grau mit braunen Streifen: Kiesel-

Vgl. Schliemann, Ilios, S. 251, Nr. 44; S. 259, Nr. 59; S. 333, Nr. 163;
 S. 398-408, Nr. 251-281; S. 591-596, Nr. 1025-1049; S. 645, Nr. 1308,
 Jud Schliemann, Troja, S. 111, Nr. 55; S. 154, Nr. 68, 69; S. 159,
 Nr. 74, 75.



saure, Thonerde, Kalk, Magnesia, Kohlensaure und Spuren von Eisen.

IV. Aelteste Auffindung: blassgelb mit schwarzen Streifen: wie III, jedoch etwas mehr Eisen.

V. Wandputz des Palastes: Kieseisäure, Kalk, Kohlensäure und geringe Mengen von Thonerde."

Herr Dr. Schuchardt schreibt mir dabei : "Was nun die Analysen betrifft, so melde ich Ihnen, dass ich die qualitative Analyse sammtlicher sieben Proben personlich mit zweimaliger Wiederholung - als Controle, wie dies bei wichtigen Sachen nothwendig ist - ausgeführt habe. Von dreien Ihrer Proben sind zwei Analysen ausgeführt, welche eine ganz hübsche absolute Uebereinstimmung beweisen. Dr. Richter hat dieselben mit grösster Gewissenhaftigkeit ausgeführt. - Die quantitative Analyse von II, III, IV, V konnte wegen unzureichenden Materials nicht ausgeführt werden. Eine jede Substanz, welche Kohlensaure enthalt, muss in grösserer Menge vorhanden sein: dies ist der Fall bei III, IV und V. Es ist ganz erstaunlich, dass Nr. III Kohlensäure enthält, ob als Kohlensäure haltiger Kieselkalkstein oder als kohlensaure Magnesia wage ich nicht zu entscheiden, genug, das feingeschlämmte Material brauste beim Aufgiessen mit Sauren stark auf."

Von Idoleu aus Terracotta von ähnlicher Form wie die auf Tafel XXV, Fig. d, dargestellten, kommen auch einige in den Schuttschichten der ältesten Ansiedelung vor: auch der Gegenstaud Nr. 11, welchen ich ebeufalls für das Bruchstück eines Idols halte. Es ist 60 mm lang, ganz flach und besteht aus schlecht geglättetem braunen Thon. Oberkörper und Füsse fehlen. Ich vermuthe, dass es, gleichwie ein von mir iu Mykenae gefundenes und im Mykenischen Museum in Athen aufgestelltes Idol, keinen Kopf und nur zwei emporstehende hornartige Auswüchse hatte, wovon wir die Stummel an einem Ende zu bemerken glauben. Wenn dem so ist, dann werden viel-

leicht die Brüste durch die rechte und linke der drei aufgeklebten Spiralen und die Vulva durch die mittlere bezeichnet.

Obgleich nichts von Metallen gefunden wurde, das ich mit Bestimmtheit dieser ältesten Ansiedelung von Tiryns zuschreiben könnte, so habe ich doch keinen Grund zu vermuthen, dass nicht Bronze und Kupfer bekannt und im Gebrauch gewesen sein sollten; im Gegentheil glaube ich nicht, dass z. B. die schön polirten Reibsteine und andere Gegenstände aus sehr



Nr. 11. Bruchstück eines Idols aus Terracotta. Fast natürliche Grösse; Tiefe 4 m.



Nr. 12. Gegenstand aus schwarzem Stein. Natürliche Grösse; Tiefe eiren 3 m.

hartem Gestein, die wir sogleich besprechen und zur Anschauung bringen werden, ohne bronzene Werkzenge hergestellt werden konnten. Als bestimmt können wir aber annehmen, dass Eisen fehlte, denn ich habe selbst im obern Palaste von Tiryns nichts davon gefinden und weder in den prähistorischen Schuttschichten von Mykenae noch in denen von Orchomenos oder Troja eine Spur davon entdeckt.

Von Silex oder Chalcedon kamen nur ein paar Messer oder Sägen vor, ähnlich den in Troja gefundenen<sup>1</sup>, dagegen

Schliemann, Ilios, S. 279, Nr. 94-97.

aber in sehr grosser Anzahl Messer und Pfeilspitzen aus Obsidian, ähnlich den unter Nr. 104-111 dargestellten. Die Obsidianmesser, welche von 1-6 cm lang und fast immer zweischneidig und symmetrisch geformt sind, sehen den trojanischen Messern von gleichem Stein ganz ähnlich. 1 Die Pfeilspitzen aber (vgl. Nr. 108-111) sind sehr roh gefertigt, ja so roh, wie die Pfeilspitzen ans Silex, die man in den zur Zeit des Mammuths und des Renthiers bewohnt gewesenen Höhlen in der Dordogne in Frankreich findet und die im prähistorischen Museum in Saint-Germain-en-Laye zahlreich vertreten sind. Ich habe übrigens ganz ebenso roh gearbeitete Pfeilspitzen aus Obsidian in meiner Ausgrabung des vorhistorischen Tunnilus in der Ebene von Marathon gefunden, den man bis dahin irrigerweise als das Grab der in der Schlacht von Marathon (490 v. Chr.) gefallenen 192 Athener angesehen hatte.2 Das Merkwürdigste ist aber, dass Obsidianmesser und Pfeilspitzen, ganz ebenso roh gemacht, auch in kolossalen Massen unter den Trümmern des königlichen Palastes auf der Oberburg von Tirvus vorkommen und dass Obsidianmesser gleicher Gestalt ebenso zahlreich in Mykenae gefunden wurden.3

Die vielen Obsidiansplitter sowie die vielen Nuclei, die man davon in Tiryns und in Mykenae findet, scheinen darauf hinzuweisen, dass die Gegenstände au Ort und Stelle angefertigt sind. Höchst wahrscheinlich importirte man den Obsidian von der Kykladeninsel Milo, denn soviel ich weiss, kommt diese Steinart nur dort in Griechenland vor.

Unter Nr. 12 stelle ich einen Gegenstand aus schwarzem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas., S. 495, Nr. 658-663,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschrift für Ethnologie, Organ der Berliner Gesellschaft für Antropologie, Ethnologie und Urgeschichte, XVI. Jahrg., 1884, Heft II, S. 85-88.

<sup>3</sup> Schliemann, Mykenae, S. 189.

Stein dar, dessen Form den trojanischen Idolen 1 sehr ähnlich sieht.

Von Werkzeugen zum Poliren der Topfwaare wurden zwei verschiedene Arten entdeckt; die eine derselben, wovon nur ein einziges Exemplar gefinnden wurde, ist aus sehr hartem feinen gelben Stein und der Form der trojanischen Polirsteine<sup>2</sup> höchst ähnlich. Dieselbe Form von Polirsteinen kommt auch



zem, roth und weiss gefleckten feinem röthlichen Mar-Marmor. Natürliche Grösse; Tiefo 4 m.



Nr. 13. Polirstein aus schwar- Nr. 14. Polirstein aus mor. 23 (irosse; Tiefe 41 a m.



Nr. 15. Polir- oder Reibstein aus feinem schwarzen Granit mit weissem Korn. 2 3 Grösse; Tiefe 4,50 m.

in Mykenae vor, wo ich sechs Exemplare davon fand. Die andere Art von Polirsteinen, wovon ich unter Nr. 13 und 14 zwei Exemplare zur Anschanung bringe, ist in Form eines Cylinders mit eingezogener Mitte; ersterer ist aus schwarzem, roth und weiss gefleckten Marmor und 37 mm lang mid hat 27 mm im Durchmesser, letzterer aus feinem röthlichen Marmor und hat 40 mm Länge und 25 mm im Durchmesser. Vier ganz ähnliche Reibsteine, die in den untersten Schichten der Akro-

Schliemann, Ilios, S. 377-379, Nr. 201-222.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendas., S. 493, Nr. 645, 647.

polis von Athen gefunden wurden, sind im Akropolis-Museum in Athen.

Es fanden sich auch Polir- und Reibsteine dieser Art von geflecktem Marnior und schwarzem Granit mit weissem Korn in Form eines stumpfen Kegels oder einer Glocke. Den bemerkenswerthesten derselben bringe ich unter Nr. 15 zur Anschauung; derselbe ist 75 mm lang und hat am untern Ende 53 mm im Durchmesser. Handmühlen von Trachyt in Form eines der Länge nach durchgeschnittenen Ei finden sich hier dann und wunn; dieselben kommen auch sehr viel in Mykenae 1 und zu Tausenden in den vorhistorischen Städten Trojas 2 vor. fand sie auch im Tumulus des Protesilaos auf dem thrakischen Chersones.3 Sie kommen auch häufig in den Terramare der Emilia vor und man kann viele davon in den Museen von Reggio und Parma sehen: andere, in der "Caverna delle Arene Candide" bei Genua entdeckte, sind im Prähistorischen Museum des Collegio Romano zu Rom; das Museum von Saint-Germainen-Laye enthält sechs ähnliche Handmühlen aus eisenhaltigem Sandstein, und das Vorhistorische Museum in Genf vier aus den schweizer Pfahlbauten. Auch sind kürzlich viele ähnliche Handmühlen aus Trachyt in den untersten Schuttschichten in der Akropolis von Athen gefunden worden. Ich habe bereits wiederholt darauf hingewiesen4, dass man das Korn zwischen den flachen Seiten zweier solcher Mahlsteine blos zermalmen und nur eine Art Grütze, kein Mehl, auf diese Art erzielen konnte. Ueber die Anwendung des zermalmten Korns, welches nicht zum Brotbacken gedient haben kann, beziehe ich mich auf meine Auseinandersetzung in meinem letzten Werke: "Troja", S. 51-53.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schliemann, Mykenae, S. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schliemann, Ilios, S. 266, 267, 496, Nr. 74, 75, 678,

<sup>3</sup> Schliemann, Troja, S. 289.

Schliemann, Ilios, S. 267.

Roh geschnittene, bisweilen aber auch ziemlich gut geglättete, nahezu kugelförmige Steinwerkzeuge, die man Kornquetscher nennt, kamen sowol in den Schuttschichten der ältesten Ansiedelung als unter den Trümmern des Palastes zahlreich vor. Sie bestehen aus Granit, Quarz, Porphyr oder Diorit. In Mykenae sammelte ich 50 ähnliche Werkzeuge; drei solcher Kornquetscher, die in den untersten Schuttschichten der Akropolis von Athen gefunden wurden, sind im Akropolis-Museum zu sehen. Dieselben kommen in den prähistorischen Städten Trojas zu Tausenden vor¹ und sind auf den vorhistorischen Baustellen Deutschlands, Frankreichs, Ungarns und Italiens sehr häufig; andere in den uralten Ruinen von Chaldäa gefundene sind in der kleinen chaldäischen Sammlung im Musée du Louvre.

Es kamen in der ersten Ansiedelung auch vielleicht ein Dutzend Hämmer von primitiver Roheit aus Diorit, Kieselstein oder Granit vor, deren Grösse und Schwere uns vermuthen lässt, dass sie nur mit der Hand gefasst wurden und nicht an einem durchlochten Holzgriff befestigt gewesen sein konnten. In Troja sind ähnliche grosse Steinhämmer so zahlreich², dass ich Tausende davon hätte sammeln können. Zwei ähnliche in den untersten Schichten der Akropolis von Athen gefundene rohe Steinhämmer sind im Museum der Akropolis; andere gleicher Art, die unter den prähistorischen Trümmern in Chaldäa gesammelt sind, befinden sich im Musée du Louvre; solche rohe Steinhämmer kommen auch häufig in den Terramare der Emilia vor und mehrere Exemplare davon sind in den Museen von Parma und Reggio zu sehen.

Bemerkenswerth ist ferner eine gutpolirte Axt aus sehr hartem rothen Stein, welche ganz die Form der in Troja gefundenen bronzenen Streitäxte hat.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schliemann, Ilios, S. 268, 492, Nr. 80, 81, 638, 639.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendas., S. 270, 491, Nr. 83, 631.

<sup>3</sup> Ebendas., S. 531, Nr. 806-809; S. 542, Nr. 828.

Es fanden sich in den Schuttschichten der urältesten Ansiedelung von Tirvus auch mehrere kegelförmige Spinnwirtel



in den uralten Gräbern von Nauplia und 157 Exemplare in den untersten Schuttschichten der Akropolis von Athen 2 gesammelt; ganz ähnliche Steinwirtel, die in den Gräbern bei Kameiros auf Rhodos gefunden wurden, sind im British Museum.

Von Knochen wurden nur einige Pfrieme und eine 65 mm lange, am dicken Ende mit vier herumgehenden Furchen versehene Sticknadel gefunden, welche ich hier unter Nr. 16 zur Anschaming bringe. Eine ähnliche Sticknadel fand ich in Mykenae 3 nnd Hunderte von ähnlichen oder gleichen Exemplaren in Troja; andere gleicher Art wurden in den untersten Schutt-

schichten der Akropolis von Athen gefiniden und sind im Akropolis-Museum zu sehen. Obige tirynther Sticknadel (Nr. 16) lag bei einem

menschlichen Skelet im Längsgraben der untern Terrasse (vgl. Plan I). Aus demselben Graben wurden noch drei andere



Nr. 16. Sticknadel von Kuochen. Natürliche Grösse; Tiefe 3 m.



Schieber aus einer blaubemalten Glasmasse, Natürliche Grösse; Tiefe 3 m.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schliemann, Mykenae, S. 21, Nr. 15; S. 85, Nr. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die in der Akropolis gefundenen Spinnwirtel aus Stein sind im Museum der Akropolis zu schen,

<sup>3</sup> Schliemann, Mykenae, S. 178, Nr. 229.

Skelete, alle unmittelbar auf dem Fels liegend, hervorgezogen. Neben dem einen derselben fand ich einen durchbohrten Schieber aus blau bemaltem Glas, den ich hier unter Nr. 17 zur Anschauung bringe. Ganz ähnliche Glasschieber zeigten sich sehr zahlreich in den Gräbern von Spata1; im Kuppelgrabe von Menidi<sup>2</sup> wurden über hundert Exemplare davon gesammelt. Ein in einem Grabe bei Kameiros auf Rhodos gefundener Schieber derselben Art ist im British Museum, Nach Herrn Professor Xavier Landerer's Untersuchung bestehen diese Glasschieber aus einer mit vielem Bleioxyd versetzten Glasmasse, welche die Eigenschaft hat, die Lichtstrahlen zu brechen, weshalb auch die Schieber einen silberartigen, spiegelnden Schimmer haben. Wie Landerer bemerkt, ist es Natronglas und hat die Eigenschaft, sich in kleine Blättchen oder Splitter zu zertheilen. In Mykenne selbst fand ich nur einen ähnlichen Schieber aus einer Glasmasse von gelblicher Farbe. Ausserdem wurde aus dem Schutt der ersten Ansiedelung nur eine Perle von blauem Kobaltglas gezogen.

Zusammen mit dem Schieber fanden sich nur Bruchstücke von monochromer Topfwaare der ersten Ansiedelung bei dem Skelet. Das zweite Skelet hatte gar keine Beigaben, und ebenso das dritte, welches aber die Eigenthümlichkeit hatte, dass der Kopf vom Rumpfe getrenut und neben den Füssen lag.

An mehrern Stellen im Schutte der ältesten Ansiedelung von Tiryns wurden grosse Massen gebraunter Körner gefunden, wovon ich Proben an Herrn Professor Virchow in Berlin geschickt habe. Dieser Freund hat dieselben Herrn Profesor Witmack zur Untersuchung übergeben, welcher sie als Weintraubenkörner von ungewöhnlicher Grösse erklärt.

Schliemann, Mykenae, S. 433.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Kuppelgrab bei Menidi, herausgegeben vom Deutschen Archäol. Institut in Athen (Athen 1880), S. 28, Tafel III, Nr. 4, 5, 8, 9.

## VIERTES KAPITEL.

DIE FUNDGEGENSTÄNDE IM SCHUTT DER ZWEITEN ANSIEDELUNG IN TIRYNS.

Ich habe bereits (S. 56 und 63) auf die nahe Verwandtschaft der im Palaste von Tirvns gesammelten Topfwaare mit den in Mykenae, Asine, Nauplia, der Akropolis von Athen, Eleusis, dem Kuppelgrabe von Menidi, den Gräbern von Spata und Aliki1, der Insel Salamis, Jalysos auf Rhodos und in Knossos auf Kreta gefundenen Thongefässen hingewiesen, und Herr Dr. Lolling macht mich darauf aufmerksam, dass ich dieser Liste auch die Insel Aegina beifügen kann. Es sind nämlich, wie er sich überzeugt hat, auch dort mehrere Gräber entdeckt, die ebenfalls den tirynthischen und mykenischen ähnliche Thongefasse geliefert haben. Auch versichert Herr Professor Rhousopoulos in Athen, dass er in der Akropolis von Megara sowol Bruchstücke von Thongefässen als Idole des mykenischen Typus gefunden hat. Ich möchte hinzufügen, dass die Analogie der Thongefässe an allen diesen Orten durch das Fehlen von lackirten hellenischen Terracotten nur noch mehr hervortritt.2 In der That

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aliki liegt bei Cap Kolias in Attika. Wie mir Dr. Lolling mittheilt, sind dort in der Nähe des Strandes einige Reihen von Gräbern gefunden, die aus einem Dromos und einem runden Haupttheile bestehen und den tirynthischen und mykenischen ähnliche Thongeräthe und dergleichen geliefert haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nur in der Akropolis von Athen, wo die Schuttschichten mehr oder weniger vermengt sind, kommen dann und wann Thongefässe der ältesten

ist es Dr. Dörpfeld und mir trotz eifrigsten Suchens während der ganzen Dauer der Ausgrabungen nicht gelungen, in dem

Gattung zusammen mit schwarz lackirten hellenischen Topfwaaren viel späterer Zeit vor.

Ich muss bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam machen, dass vier Thongefässe, die in Form, Technik und Decoration den mykenischen und somit auch den tirynthischen Terracotten höchst ähnlich sind, in einem Kuppelgrabe nahe bei dem alten Ortygia, dem jetzigen Syrakus, gefunden sind, welches letztere einst eine phönikische Niederlassung hatte. W. Helbig schreibt darüber in "Das Homerische Epos aus den Denkmälern erläutert" (Leipzig 1884), S. 66, 67:

"Eine höchst merkwürdige und ganz vereinzelte Erscheinung ist endlieh ein Grab, welches in dem etwa 6 km von Syrakus gelegenen Grundstücke Matrensa entdeckt wurde. Die bienenkorbartige Form der in den Felsen eingearbeiteten Kammer und der in die letztere hineinführende Dromos 2 erinnern an die alten Kuppelgraber. In der Kammer fanden sich zwei Thongefässe, die mit bräunlichen Ornamenten - unten parallelen Streifen, oben einem Schema von Ranken - auf glattem gelblichen Grunde verziert sind.3 Sie verrathen in Form4, Technik und Decoration eine nahe Verwandtschaft mit Exemplaren, welche aus den mykenischen Schachtgräbern und andern ähnlichen Fundschichten stammen. Ausserdem enthielt die Grabkammer zwei Vasen aus schwärzlichem Thon 5, die, wie mir Löscheke mittheilt, ebenfalls mit der mykenischen Keramik in engem Zusammenhange zu stehen seheinen. Da Syrakus keineswegs die älteste unter den Niederlassungen war, welche die Griechen im Westen anlegten, und die grieehischen Reste, die sich an andern Stellen Siciliens und Italiens gefunden haben, durchweg auf ein jüngeres Stadium hinweisen, so scheint es mir zweifelhaft, ob jenes Grab den korinthischen Colonisten zuzuschreiben ist oder in die vorhellenische Epoche hinaufreicht. Bekanntlich hatten sich vor Eintreffen der Griechen Phönikier auf einzelnen der an der sicilischen Küste gelegenen Inselchen und der leicht zu vertheidigenden Halbinseln angesiedelt, um Handel mit den Eingeborenen zu treiben und dem Fange der Purpurschnecke obzuliegen s, und deutliche Spuren lassen darauf

- Annali dell' Instituto, 1877, Tav. d'agg. E, S. 56-58.
- <sup>1</sup> Ebendas., E, 3. <sup>3</sup> Ebendas., E, 6, 7.
- <sup>6</sup> Furtwängler und Löscheke, Mykenische Thongefass, T. III 9, 11. Am nächsten steht den sicilischen Exemplaren en antiscktes Thongefass, das sich gegenwärtig im Berlow
  - Annali dell'Instituto, 1877, Tav. d'ann
- Thukyd., VI, 2, 6; Movers, Die Phose, hausen, im Rheinischen Museum, VIII (1853), der alten Geographie, S. 464, 465.

Schutt des Palastes auch nur die kleinste Scherbe solcher lackirten Topfwaare zu finden, und doch beweist das von mir in der obersten Schuttschicht der Akropolis von Mykenae gefundene Bruchstück vorzüglicher gefirnisster, glänzend schwarzer hellenischer Terracotta mit einer daranf geritzten Inschrift ans dem 6. Jahrhundert v. Chr. (vgl. S. 52) mit voller Bestimmtheit, dass diese Topfwaare zu Mitte des ersten Milleniums vor Chr. längst in allgemeinem Gebranch war; es ist nämlich von so guter Qualität, wie irgendwelche Terracotta der Art aus späterer Zeit. Unmöglich kann eine so vorzügliche gefirnisste schwarze Topfwaare plötzlich erfunden sein; sie kann nur ans einer Töpferschule stammen, die jahrhundertelang gearbeitet haben mass, um solche Vollkommenheit in ihrer Kunst zu erreichen. Ich habe daher auch keinen Austand genommen, die von mir in der Ebene von Troja ausgegrabenen Tumuli des Achilles, des Patroklos und des Antilochos dem 9. Jahrhundert v. Chr. zuznschreiben, obgleich die darin gesammelten monochromen Terracotten, welchen wir nach aller archäologischen Erfahrung wenigstens jenes Alter zuschreiben müssen, mit Bruchstücken primitiver, monochromer, schwarz gefirnisster Topfwaare untermischt waren. 1 Da nun aber sogar diese letztere gänzlich im Palaste von Tiryns fehlt, die darin gefundenen Terracotten aber nothwendigerweise bei den Bewohnern desselben bis zur letzten Stunde im Gebranch gewesen sein müssen, so nehmen wir keinen Anstand, die grosse Katastrophe, in welcher das Gebäude durch Fener zerstört wurde, ins letzte Jahrhundert des zweiten Mille-

schliessen, dass eine phönikische Niederlassung auch auf Ortygin vorhanden war.<sup>2</sup> Hiernach fragt es sich, ob das Grab von Matrensa nicht von den auf Ortygia ansässigen Phönikiern oder von Sieulern herrührt, die den Einfluss derselben erfahren und von ihnen jene Thongefässe erhalten hatten."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schliemann, Troja, S. 279, 280.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Movers, a. a. O., II, 2, S. 325-328.

niums v. Chr. hinaufzurücken, zumal da wir sonst nichts gefunden haben, was dieser Annahme widerspräche. Im Gegentheil nöthigen uns die im Palaste ungemischt vorkommenden prähistorischen Topfwaaren, ganz besonders aber die nur einzig und allein und sehr zahlreich vorkommenden Idole urältester Gestalt, sowie die sich massenhaft dort findenden Messer und Pfeilspitzen allerprimitivster Form von Obsidian und ebenso das gänzliche Fehlen jeder Spur von Eisen aufs entschiedenste dazu, dieses Datum anzunehmen. Ausserdem würde diese Chronologie in merkwürdiger Uebereinstimmung mit dem tragischen Ende der alten Feste von Mykenae stehen, welches - wie meine Ausgrabungen erwiesen haben (vgl. S. 51, 52) - ebenfalls in einer fernen, vorhomerischen Zeit stattgefunden haben muss. Ja wir können mit höchster Wahrscheinlichkeit annehmen, dass sowol Tiryns als Mykenae zur Zeit einer grossen Umwälzung zerstört wurden, in einer Umwälzung, die so vernichtend und verheerend in ihrer Wirknng, so furchtbar in ihren Folgen war, dass die Civilisation Griechenlands vollends unterging, und dass auf ihren Trümmern eine neue, von der frühern durchaus verschiedene Cultur entstand, die daher auch in allen Zweigen des menschlichen Gewerbfleisses etwas von dem frühern durchaus Verschiedenartiges schuf. Und in der That haben wir die zuverlässigste geschichtliche Kunde von einer solchen furchtbaren Umwälzung; hervorgebracht wurde sie durch die Dorische Invasion oder die sogenannte Rückkehr der Herakleiden, welche die Tradition des gesammten Alterthums mit wunderbarer Uebereinstimmung als 80 Jahre nach dem Trojanischen Kriege geschehen, also ungefähr aufs Jahr 1100 vor Chr. feststellt. Die Einwohner des Landes wurden entweder zu Sklaven gemacht oder getödtet, oder sie wurden gezwungen, in Masse zu emigriren, und es entstand so die grosse sogenanute äolische Auswanderung nach Kleinasien.

Durch diese grosse historische Begebenheit erklärt es sich auf sehr natürliche Weise, dass die blühende, aber ganz eigen-

thümliche Civilisation, welche wir in den Alterthümern von Tiryns und Mykenae vertreten finden, plötzlich spurlos verschwindet. Es kann aber wol keinem Zweifel unterliegen, dass sich die alles zerstörende grosse Umwälzung nicht, wie man auzunehmen pflegt, blos auf den Peleponnes beschränkte; sie muss sich auch auf das nordöstliche Griechenland und allerwenigstens, wenn anch in viel milderm Grade, über Attika ausgedehnt haben, denn die der tirynthischen und mykenischen so nahe verwandten Culturproducte, die uns in dem Kuppelgrabe von Menidi, auf den Akropolen von Athen und Megara, in Eleusis, in den Gräbern von Spata und Aliki, sowie in denen der Inseln Salamis und Aegina entgegentreten, verschwinden auch hier plötzlich und spurlos.

Es kommen jedoch sowol in Tiryns als in Mykenae auch sehr zahlreiche Bruchstücke von Thongefässen mit geometrischen Mustern 1 vor, welche den zu Athen in den Gräbern bei dem Dipylon entdeckten 2 hinsichtlich der Fabrikation, Form und Decoration sehr nahe verwandt sind.

Diese Vasen mit geometrischen Mustern, welche in Bruchstücken anch vielfach in den untersten Schuttschichten der Akropolis von Athen vorkommen, wurden bis zum Bekanntwerden meiner Entdeckungen in Mykenae und somit bis zum Ende des Jahres 1876 allgemein als die urältesten Topfwaaren in Griechenland angeschen. Da man aber zu erkennen glaubte, dass die mykenischen Topfgefässe einem höhern Alterthum angehörten, so hat man auch gefunden, dass die Dipylongräber aus einer spätern Zeit stammen müssten, und Helbig<sup>3</sup> schreibt darüber: "Es ist jetzt allgemein anerkannt, dass diese Gräber einer spätern Zeit

Schliemann, Mykenae, S. 115, 116, Nr. 157, 158.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> G. Hirschfeld, Vasi Arcaici Ateniesi. Estratto dagli Annali dell' Instituto di Correspondenza archeologica (Rom 1872).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> W. Helbig, Das Homerische Epos, aus den Denkmälern erläutert (Leipzig 1884), S. 54.

angehören.1 Es genügt, daran zu erinnern, dass in ihnen bereits der jüngere Gebrauch der Verbrennung vorherrscht<sup>2</sup>, und dass in Athen noch während des 7.3 und, wie es scheint, sogar noch während des 6. Jahrhunderts 4 v. Chr. Thongefässe im Gebrauche waren, welche den aus jenen Gräbern stammenden entsprachen. Da die zugehörigen Metallgegenstände nur ungenügend bekannt sind 5, so ist die Untersuchung vorwiegend auf die bemalten Vasen angewiesen, deren sich eine beträchtliche Menge gefunden hat. Ihr malerischer Schmuck stellt eine eigenthümliche Richtung der geometrischen Decoration dar - eine Richtung, die man nach diesen Vasen kurz als den Dipylonstil zu bezeichnen pflegt. Doch haben sich derartige Thongefässe nicht nur in Attika, sondern an mehrern andern Stellen des östlichen Griechenlands, ausserdem auf den Inseln des Aegäischen Meeres, besonders auf Melos und Thera, und, wie es scheint, auch in Kleinasien und Nordafrika gefunden. 6 Hiernach ist anzunehmen, dass sie nicht in Attika, dessen Industrie und Handel in der Epoche, der wir die Gräbergruppe vom Dipylon zuschreiben müssen, noch sehr unbedeutend waren, sondern weiter im Osten, sei es auf den Inseln des Aegäischen Meeres, sei es in Kleinasien, gearbeitet sind."

Dass die Vasen mit geometrischen Mustern ins fernste Alterthum himaufreichen und den Phönikiern ihren Ursprung

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Annali dell' Instituto, 1872, S. 140, 151, 174; Furtwangler, Die Bronzefunde aus Olympia, S. 19.



<sup>1</sup> Vgl. z. B. Furtwängler, Die Bronzefunde aus Olympia, S. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. Hirschfeld, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Annali dell'Instituto, 1880, S. 133; Mittheilungen des Deutschen Archäologischen Instituts in Athen, VI, 112.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Annali dell'Instituto, 1878, S. 311, 312. In Olympia lässt sich die Sitte, Brouzebeschläge mit eingravirten Mustern dieses geometrischen Systems zu verzieren, bis zu Ende des 6. oder den Anfang des 5. Jahrhunderts v. Chr. herab verfolgen: Furtwängler, Die Bronzefunde aus Olympia, S. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Annali dell' Instituto, 1872, S. 136, 154, 155.

verdanken, ist bereits vor zehn Jahren über allen Zweifel von Helbig¹ nachgewiesen. In der That sehen wir schon geometrische Muster auf den Vasen, welche unter König Thutmes III. von Aegypten (circa 1600 v. Chr.) als Tribut von Rutenu, d. h. Südsyrien, Kaft, d. h. Phönikien, und den Inseln des Meeres nach Aegypten gebracht werden, und von denen manche genan die später in Griechenland herrschenden Formen zeigen.² Thongefässe mit geometrischen Mustern kommen auch in Ninive, auf Cypern und auf Rhodos vor.³ Eduard Meyer bekräftigt den asiatischen, d. h. syrischen Ursprung des geometrischen Stils und fügt hinzu: "Auch in Aegypten ist der geometrische Stil im Neuen Reich vielfach verwendet worden; alle Gegenstände, auf denen er vorkommt, geben sich auf den ersten Blick als Nachahmungen eines fremden Stils und nicht der einheimischen Kuust entsprungen zu erkennen."4

Wir können sonach mit höchster Wahrscheinlichkeit annehmen, dass auch die in Tiryns und Mykenac gefundenen Thongefässe mit geometrischen Mustern importirt sind, denn nicht nur sind alle gross und ist ihre Form, ihr malerischer Schmuck und die eigenthümliche Art ihrer Anfertigung durchaus ganz und gar verschieden von allem, was sonst in Tiryns und Mykenae an und auf Thongefässen vorkommt, sondern auch die besondere Art von Thon, woraus sie gemacht sind, sowie auch die besondere Art der Brennung des letztern findet sich sonst an keinem undern Gefässe. Diese Vasen mit geometrischen Mustern müssen daher schon lange vor der Dorischen Invasion im Pelopomes importirt worden sein, und ihr Vorkommen in Attika in spätern Jahrhunderten kommt somit bei unserer Unter-

Annali dell' Instituto, 1875, S. 221 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eduard Meyer, Geschichte des Alterthums (Stuttgart 1884), S. 245.

Ebendas.

<sup>·</sup> Ebendas.

suchung über die Zeitperiode des Untergangs von Tiryns und Mykenae durchaus nicht mit in Betracht.

## I. VASENMALEREIEN MIT GEOMETRISCHEN MUSTERN.

Indem ich nun zur genauern Beschreibung der im Palaste von Tiryns vorkommenden Terracotten übergehe, will ich - da ich gerade von Vasen mit geometrischen Mustern gesprochen habe - diese zuerst in nähere Betrachtung ziehen und fauge mit zwei in einer Tiefe von nur 60-70 cm unter der Oberfläche gefundenen Bruchstücken vom obern Rande eines grossen Gefasses aus rothem Thon mit weiter Oeffnung an, welche ich auf Tafel XV unter Fig. a zur Darstellung bringe. 1 Die Aussenseite hat einen hellgelben Untergrund; die Bemalung ist mit rothbrauner Farbe hergestellt, welche je nach der Dicke des Auftrages der letztern von verschiedener Schattirung ist. Ueber dieser Farbe ist eine Verzierung in weiss. Am obern Rande ist ein breiter Streifen und darunter sind Theile eines Wagens, auf dem ein Mann steht, der das vorgespannte Pferd leitet. Die Bewegung ist nach rechts. Der Mann hat eine Art Helm auf dem Kopfe, der aber aus Mangel an Platz nicht ganz ausgezeichnet werden konnte. Er hält in der einen Hand den doppelten Zügel, in der andern einen Stab. Sehr primitiv und ungeschickt ist die Zeichnung des Pferdes, dessen Mähne und Ohren wirklich sehr kindlich naiv dargestellt sind; übrigens ist das Fragment einer andern Vase gefunden, auf dem man den Nacken eines Pferdes mit vollkommen gleichartiger Mähne und Ohren sieht (vgl. Tafel XXI, Fig. b). Ganz rechts ist ein Rest der rothen Umrahmung des Henkelansatzes sichtbar.

Bei der Erklärung der in diesem Kapitel vorkommenden Thongefasse ist Herr Dr. Ernst Fabricius mein Mitarbeiter gewesen und ich wiederhole ihm hier für die mir geleistete werthvolle Hülfe meinen verbindlichsten Dank.



Ueber die Bemalung des Pferdes mit Pünktchen und Kreuzen in weisser Farbe auf dem rothen und braunen Untergrunde verweisen wir auf die Abbildung Tafel XV, Fig. c, welche ein weiteres, in einer Tiefe von 1 m unter der Oberfläche gefündenes Fragment von demselben oder einem andern Gefäss darstellt. Man sieht auf demselben unter dem rothen Rande den Oberkörper eines Mannes, weiter rechts den Kopf eines andern — beide im Profil nach rechts; links ist ein abgebrochener Henkel. Die Farbe dieses Fragments ist etwas mehr roth, die Technik und Bemalung aber mit der der beiden vorgehenden Bruchstücke identisch.

Ein weiteres Fragment, Tafel XV, Fig. b, welches ebenfalls in 1 m Tiefe gefunden wurde, stellt die Hinterbeine eines Pferdes und das Ende des Schwanzes desselben dar; links davon sieht man einen Theil vom Wagen. Der Fussboden ist durch einen Streifen angegeben. Vielleicht gehört dieses Bruchstück zu den beiden Fragmenten Tafel XV, Fig. a. Ein anderes Fragment, Tafel XXI, Fig. a, welches aus gleicher Tiefe stammt, ist ebenfalls von einer Vase aus rothem Thon; auf demselben ist auf hellrothem Untergrunde mit rother Farbe ein Pferd dargestellt, wovon der Untertheil erhalten ist. Die Technik ist dieselbe wie Tafel XV, Fig. a, b, c, die Ausführung etwas weniger sorgfältig. Der Fussboden ist durch zwei horizontale Streifen angegeben.

Alle obigen Fragmente sind inwendig mit Farbe überzogen, die bei Tafel XV, Fig. a, b dunkelbraun, bei Tafel XV, Fig. c roth, bei Tafel XXI, Fig. a hellroth ist. Dieses letztere Fragment und Tafel XV, Fig. c scheinen nach Technik und Farbe von einem Gefäss zu sein. Der Untergrund von Tafel XV, Fig. b, ist röthlicher wie der von Tafel XV, Fig. a. Ich gebe weiter auf Tafel XVII, Fig. b das in einer Tiefe von 1,50 m gefundene Bruchstück eines ähnlichen, auf der Topferscheibe gedrehten grossen Gefässes aus hellrothem Thon; die Bemalung ist schwarz-

braun mit weissem Anftrag. Oben am Rande sieht man einen breiten Streifen und darunter zwei Männer im Profil nach rechts. Der Mann links, von dem der Oberkörper erhalten ist, setzt die rechte Hand an die Hüfte und hält die linke weit ausgestreckt in Schulterhöhe nach rechts. Der Mann rechts, von dem nur die hintere Hälfte erhalten ist, stand auf dem Wagen, wie man an dem erhaltenen Theile des Wagengeländers (ἄντυξ) und den kleinern Proportionen dieser Figur erkennt. (Vgl. den Wagenlenker auf Tafel XV, Fig. a.) Die Körpercontouren sind durch netzurtig sich kreuzende Linien ausgefüllt. Auf allen sehwarzen Linien der Zeichnung sind weisse Punkte und Linien aufgetragen. Die Innenseite des Gefässes ist monochrom schwarz.

Ferner auf Tafel XVII, Fig. a, das ebenfalls in einer Tiefe von 1,50 m gefundene Bruchstück einer grossen auf der Töpferscheibe gedrehten Vase aus röthlichem Thon mit rother Malerei. Die Wanddicke beträgt 12 mm. Man sieht darauf das Stück eines Streifens mit stilisirten Frauenfiguren, deren Haupt mit einem Tuch bedeckt und nach rechts im Profil gewendet ist. Die Hände sind in Schulterhöhe nach beiden Seiten derart erhoben, dass sich je zwei Hände der benachbarten Frauen berühren und wie gemeinsam einen Zweig zu halten scheinen. Die Hüfte ist unnatürlich schmal dargestellt, und gibt uns dies die Vermuthung, dass die Damen schon in jenem hohen Alterthum, dem diese Vasen angehören, eine Art von Schnürleib trugen, um schlanker zu erscheinen und die Brüste in grösserer Fülle hervortreten zu machen. Jedoch scheint im classischen Alterthum nichts der Art im Gebrauch gewesen zu sein, da wir in keinem alten Schriftsteller eine Anspielung auf die Anwendung eines Schnürleibs finden und es in der griechischen Sprache kein Wort dafür gibt, denn στηθόδεσμος , und die Diminntiva στηθο-

<sup>1</sup> Poll., 7, 66; Antonio Cocchi, Graecorum chirurgici libri, S. 11.

δεσμίζ 1 nnd στη 3 οδεσμιον 2 bedeuteten nichts weiter als eine Brustbinde, die die Brustwärzchen fasst und zurückhält. Die Falten des Gewandes sind auf der rechten Seite durch verticale Striche angedeutet. Während der Hintergrund um den Oberkörper der Franen mit Punkten ausgefüllt ist, sind unterhalb der Zweige die einzelnen Figuren durch Streifen aus horizontalen Schlangenlinien getreunt. Die Figur rechts bildet den Aufang der Reihe Franen.

Herr Professor Charles Newton vom British Museum macht mich aufmerksam auf das in diesem Museum enthaltene Fragment einer ähnlichen geometrischen Vase, welches in einem Grabe bei Cameiros auf Rhodos gefunden ist, und auf dem eine fast identische Frauengestalt mit rother Farbe dargestellt ist; jedoch ist hier die Hüfte naturgemäss und der ganze Stil der Bemahing scheint auf eine spätere Zeit hinzuweisen.

In dem Tuch, mit dem das Haupt der Frauen bedeckt ist, dürfen wir wol die καλύπτρη oder das κρήδεμνον erkennen, worüber Helbig is wie folgt schreibt: "Ausserdem gehörte zu der weiblichen Kleidung noch ein mantelartiges Kopftuch, die καλύπτρη oder das κρήδεμνον. Die erster wie das letztere is wurde gewöhnlich über den Hinterkopf gezogen und hing von dem Scheitel über Schultern und Rücken herab. Wenn sich Penelope den Freiern zeigt, zieht sie züchtig das κρήδεμνον vor die Wangen <sup>6</sup>. Ebenso verhüllt die trauernde Demeter ihr Ant-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jerem. 2, 32; Jesaj. 3, 24; Galenus, T. 18, 1, S. 823; 17, 824, 2; Phlegen. mirabil., S. 118, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Et. M., S. 749, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> W. Helbig, Das Homerische Epos, aus den Denkmälern erläutert (Leipzig 1884), S. 123, 124.

<sup>4</sup> Il., XXII, 406; Od., V, 232, X, 545.

II., XIV, 184, XXII, 470; Od., I, 334, V, 346, 351, 373, 459, VI, 100,
 XVI, 416, XVIII, 210, XXI, 65. Κρήδεμνσ, Hymn. V (in Cerer.) 44.

<sup>6</sup> Od., I, 334, XVI, 416, XVIII, 210, XXI, 65: αντα παρειάων σχομένη, λιπαρά κρήδεμνα.

litz mit der καλύπτρη. Da nach diesen Stellen die καλύπτρη und das κρήδεμων in der gleichen Weise verwendet wurden, so spricht nichts dagegen, die beiden Worte einfach für Synonyme zu erklären. Höchstens kann es sich um wenig verschiedene Typen desselben Gewandstückes handeln. Die archaischen Bildwerke geben dieses Kopfuch sehr oft wieder 2 und stellen auch Frauen dar, welche dasselbe, wie Penelope, wenn sie sich den Freiern zeigt, vor das Antlitz halten."3

Auf vier andern Fragmenten, Tafel XVI, Fig. b und c, mit rother Malerei, die in gleicher Tiefe gefunden sind, angenscheinlich zusammengehören und von einem gleichfalls auf der Töpferscheibe gedrehten Gefässe stammen, ist (b) eine Frauenfigur, im Profil nach rechts, vollständig erhalten. Sie ist die Endfigur einer Reihe von vier etwas mehr naturgmäss dargestellten Frauen. Rechts sieht man einen Theil des Unterkörpers und des Kopfes der folgenden, darauf den vollständig erhaltenen Kopf der dritten, und dann den mittleren Theil der vierten Frau. Ganz so wie auf dem Vasenbilde Tafel XVII, Fig. a, haben auch hier die Franen ihre Hände in Schulterhöhe nach beiden Seiten derart erhoben, dass sich je zwei Hände der benachbarten Frauen berühren und gemeinsam einen Zweig zu halten scheinen. Der erste Zweig links ist vollständig, die beiden andern sind nur theilweise er-Die Grösse der erhaltenen Figur (b) ist 92 mm. Sie halten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hymn, V (in Cerer.), 197.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Helbig, a. a. O., S. 124, Fig. 24. Man sehe z. B. zwei Frauen auf Vasen von Melos (Conze, Melische Thongefässe, T. 3 und Vignette von S. V), Helena auf der spartanischen Basis (Annali dell' Inst., 1861, Tav. d'agg. C, 2; Löscheke, De basi quadam prope Spartan reperta n. 1, S. 7 fg.; Helbig, a. a. O., S. 124, Fig. 24), die drei Göttinnen auf der Schale des Xenokles (Raoul-Rochette, Mon. inéd., T. 49, 1; Overbeck, Gal., T. 9, 2).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> So z. B. Frauen auf spartanischen Grabstelen (Mitth. des Arch. Inst. in Athen, II, T. XX, XXII—XXIV), Thetis als Braut auf der Françoisvase (Helbig, a. a. O., S. 2, Anm. I), Helena gegenüber dem Menelaos auf dunkelfigurigen Vasen (Overbeck, Gal., T. 26, 1—3; Mus. Gregorian, II, T. 49, 2; Helbig, a. a. O., S. 125, Fig. 25. Vgl. Löseheke, a. a. O., S. 7).

ist, gleich den beiden folgenden Frauen, ohne Tuch um den Kopf und hat, ebenso wie die letzte Figur (c) rechts, eine viel breitere Hüfte, obwol auch diese immer noch geschnürt erscheint. Während die Falten des Gewandes bei den Frauen auf Tafel XVII. Fig. a. durch drei senkrechte Striche bezeichnet sind. sind sie auf dem uns jetzt beschäftigenden Vasenbilde nur durch eine einzige verticale Zickzacklinie angedeutet. links von der Reihe Frauen sind Streifen verticaler, darüber ein Streifen von 12 horizontalen Zickzacklinien. Zwischen dem letztern und dem oben sichtbaren ganz niedrigen Gefässhalse, befinden sich zwei Streifen, wovon der untere aus zwei parallelen horizontalen, der obere aus liegenden und stehenden Wellenlinien besteht. An den bereits erwähnten verticalen Streifen zur Rechten der Frauen, der aus 12 Zickzacklinien besteht, schliesst sich rechts ein Feld mit schachbretartigem Ornament an. Unten ist ein breiter Streifen, der auf der Figur b aus 3 rothen, auf der Figur e aus 6 dunkelbraunen horizontalen parallelen Bändern besteht. Die Dicke des Thens, welcher eine röthliche Farbe hat, beträgt 10 mm. Die Innenseite ist nicht sorgfältig geglättet. Von derselben Vase sind auch noch weitere Stücke erhalten, welche abwechselnd Streifen von geraden und gewellten Linien zeigen.

Im Zusammenhange mit dem Gesammternamentsystem einer solchen Vase erscheinen ganz gleichartige Frauenfiguren auf dem in 1.50 m Tiefe getundenen Fragment vom obern Theil einer ebenfalls auf dem Töpferrade gedrehten grossen Vase von röthlichem Thon und gelbem Untergrund, welches ich hier unter No. 18 gebe. Die Malerei ist sehwarz, der Thon 8 mm dick. Die Oberseite des Randes zeigt abwechselnd schrägstehende Kreuze und 10 Querstriche. Der ganze, schmale Hals ist mit einer Reihe von Punkten zwischen Horizontallinien decerirt. Es folgt ein breiter Streifen von abwechselnd horizontalen und verticalen Gliedern, der nach unten durch fünf horizontale kräf-



tige Striche abgeschlossen ist. Der Streifen selbst zeigt ein Gewirr von horizontalen und senkrechten, gewellten, geraden und Zickzacklinien. Ganz rechts erscheint der Anfang einer Reihe Frauen nach links im Profil, welche, abgeschen davon, dass sie nur die halbe Grösse (50 mm) haben, ganz den andern Frauen gleichen und den Zweig gemeinsam halten, nur haben



Nr. 18. Vasenfragment mit Frauenfiguren und geometrischen Mustern.

1 g Grösse; Tiefe 1,20 m.

sie, gleich den Frauen Tafel XVI, Fig. b, c, kein Tuch um den Kopf. Die Falten des Gewandes sind hier durch drei senkrechte Striche angegeben.

Auf Tafel XIX, Fig. b, stelle ich ein grosses Fragment von der Wandung eines sehr grossen, auf der Scheibe gefertigten Gefässes dar, dessen Thondicke nicht weniger als 18 mm beträgt. Die Malerei ist braun auf röthlichem Untergrund. Man unterscheidet vier horizontale Streifen übereinander, die zweimal durch je drei und einmal durch vier kräftige Linien getrennt sind. Während die beiden untern Streifen einfach mit Farbe ausgefüllt sind, sieht man im obersten eine Reihe Muscheln und im zweiten stilisirte Kraniche nach rechts in Profil.

In ganz derselben Weise ist das kleine Fragment eines audern auf dem Töpferrade gemachten Gefässes decorirt, welches ich hier unter Nr. 19 zur Anschaunug bringe, nur dass der



Nr. 19. Vasenfragment mit Kranichen und Muscheln, <sup>1</sup>j<sub>2</sub> Grösse; Tiefe 1 m.

Strich stilisirter Kraniche hier oben, der mit den Muscheln unten steht. Links sind drei verticale Linien. Der Thon sowie der Untergrund sind röthlich, die Bemalung schwarz. Die Innenseite ist roth. Die Thoudieke beträgt 12 mm. Diesem sehr ähnlich ist das Bruchstück vom oberu Theil eines grossen, auf der Töpferscheibe gedrehten Gefässes, welches eine rothbraune Bemalung auf röthlichem Untergrunde hat. Die Thondieke beträgt 7 mm. Auf dem Hals sind drei horizontale Linien; darauf folgen zwei Streifen, die durch vier weitere Linien getreunt sind. Im obern Streifen ist eine Reihe stilisirter Kraniche im Profil nach rechts; im untern abwechselnd Streifen von je sechs senkrechten Linien. Dieselben schliessen wie Triglyphen viereckige Felder ein, die mit je zwei horizontalen Zickzacklinien ausgefüllt sind. Die Innenseite der Vase ist braun.

In ähulicher Weise ist ferner das Bruchstück vom Bauche

einer grossen auf der Scheibe gedrehten Vase aus röthlichem Thon decorirt, dessen Wandung eine Dicke von 12 mm hat. Die Bemalung ist mit branner Farbe auf röthlichem Untergrunde und stellt drei Streifen dar, wovon der obere der untere Theil eines Mäanderornaments ist, der zweite aus drei dicken Strichen, der untere aus stilisirten Kranichen besteht. Bruchstücke von Vasen mit geometrischen Mustern, die diesen sehr ähnlich schen, wurden auch in Mykenae gefunden. 1

Ich gebe auf Tafel XVIII die Zeichnung der in einer durchschnittlichen Tiefe von 1,50 m gefundenen vier zusammengehörigen Fragmente vom obern Theil einer ähnlichen grossen, auf der Scheibe gedrehten Vase aus röthlichem Thon, welche ebenfalls auf röthlichem Untergrunde eine braune Bemalung hat. Die Thondicke beträgt 12-13 mm. Unter dem mit einer Zickzacklinie decorirten Rande sieht man sieben Streifen, wovon vier aus je drei Linien bestehen; zwar bemerkt man, des Bruchs wegen, im untern Streifen nur zwei, jedoch dürfen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, dass auch hier, gleichwie in den obern Streifen, drei Linien waren. Im zweiten Streifen sind, zwischen vier verticalen Streifen von je siehen Linien, zwei stehende und ein liegender Mäander; weiter rechts sind sechs liegende Zickzacklinien. Dann kommt am Bauch ein sehr hoher Streifen, worin rechts - von zwei Strichen von je sechs verticalen Linien eingeschlossen - eine grosse Rosette sichtbar ist, zwischen deren Blättern man je ein 4 sieht. Oberhalb und unterhalb der Rosette sind zwei horizontale Streifen von je vier Linien, sowie ein liegender Mäander, bezüglich unten eine Muschelreihe. Rechts von dieser Gruppe sieht man zunächst ein Ross nach links im Profil, dann einen Mann im Profil nach rechts, und weiterhin ein zweites Pferd im Profil nach rechts. Zwischen den Pferdebeinen sind Fische dargestellt. Der Hin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schliemann, Mykenae, S. 115, Nr. 157.

tergrund ist überall mit Mäandern, Swastikas (🗐) und Muscheln ansgefüllt. Ueber dem Rücken der Pferde sind Felder mit liegenden Zickzacklinien, die von geraden Linien in Gestalt von Fenstern unnschlossen sind. Zwischen dem fünften und dem siebenten Streifen ist eine Reihe sehr roh dargestellter Kraniche im Profil nach rechts. Auf dem innern Rande der Fragmente (Tafel XVIII) sind fünf braune parallele Streifen; darunter ist die Farbe monochrom roth.

Das Zeichen 4, sowie das ebenso häufig vorkommende 7 habe ich in meinen Werken "Hios", S. 389-397, und "Troja", S. 132—137, ausführlich besprochen und gezeigt, dass sie unzählige mal vorkommen in Mykenne, in den vier obern prähistorischen Städten von Troja, sowie in Indien (unter andern viermal anf dem Fussabdruck Buddha's, vgl. "Ilios", S. 393, Nr. 244), in Baktrien, in China, in Aschanti oder Assiante im Innern der Goldküste von Afrika, bei den alten Hebräern (vgl. Hesekiel 1X, 4, 6, wo das Zeichen 7, in der Form des alten Buchstaben Tau, gleich dem entsprechenden indischen Symbol als das Zeichen des Lebens auf die Stirn geschrieben wird), in Gaza, auf hittitischen Alterthümern, in Lappland, auf Alterthümern aller andern Länder Europas, in Yucatan, in Paraguay; ich habe gezeigt, dass diese beiden Zeichen gerade so neckische, überall unvermuthete Kobolde sind wie der Nilschlüssel oder crux ansata, das als Hieroglyphe ankh "der Lebende" gelesene Symbol, das auf unzähligen Inschriften im Nilthal uns in derselben Gestalt wie auf einer Grabstele des nördlichen Kleinasiens 1 begegnet. Ich verweise daher den Leser auf jene sehr ausführlichen Erörterungen, mache aber ganz besonders aufmerksam auf die gediegene, hochwichtige Auseinandersetzung über das \( \frac{1}{2} \) und das H aus der Feder meines gelehrten Freundes, des be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guillaume et Perrot, Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie, Atlas, Pl. IX.

rühmten Orientalisten Herrn Professor Max Müller in Oxford, welche sich in "Ilios", S. 389—392, findet; ferner auf das vortreffliche Werk des Herrn Robert Philips Greg, On the Meaning and Origin of the Fylfot and Swastika (Westminster 1884).

Ich erwähne ferner das in 1 m Tiefe gefundene Randstück einer grossen, auf dem Töpferrade hergestellten Vase aus röthlichem, 7 mm dicken Thon, mit roth gemalten geometrischen Mustern auf gelbem Untergrund. Der cylinderförmige Rand ist benalt. Unten sieht man vier starke Linien, und darüber abwechselnd einen Streifen von 10 stehenden geraden Linien und einen Streifen von 10 stehenden Zickzacklinien, respective eine Reihe von 10 stehenden Muscheln. Unter dem Rande werden durch senkrechte Streifen, von je 10 verticalen Linien, Felder abgetheilt; ebenso weitere 10, welche mit Zickzacklinien und schrägen Streifen von Wellenlinien angefüllt sind. Die Innenseite ist einfach roth.

Ferner ist hervorzuheben das in derselben Tiefe gefundene Bruchstück eines ebenfalls auf der Scheibe gedrehten weitbauchigen Gefässes aus röthlichem, 13 mm dieken Thon, mit rother Bemalung auf röthlichem Untergrund. Oberhalb dreier breiter horizontaler und paralleler Bänder ist der Rest stehender Streifen von geraden und gewellten Linien, sowie eines Fischgrätenmusters erhalten. Auf der Innenseite sind Farbspuren.

Weiter erwähne ich das in 1,50 m Tiefe gefundene Fragment einer auf dem Töpferrade hergestellten grossen Vase aus 14 mm dickem rothbraunen Thon, auf welchem man in brauner Bemalung dichtaneinander gerückte Zickzacklinien über horizontalen Bändern sieht. Dann ein kleines Bruchstück einer grossen auf der Scheibe gedrehten Vase aus röthlichem, 9 mm dicken Thon, auf dem wir, in röthlich brauner Bemalung, unten einen Streifen aus fünf horizontalen Linien, darüber drei Felder finden, deren beide äusseren unvollständig sind. Das Feld rechts hat ein Schachbretmuster, das mittlere stehende, das linke liegende Welleulinien.

Die untenstehende Abbildung Nr. 20 stellt das in einer Tiefe von 1,50 m gefindene Fragment einer grossen auf der Scheibe gedrehten Vase aus gelbem, 9 mm dicken Thon dar. Die Bemalung ist schwarz auf gelbem Untergrunde. Die Darstellung ist der auf Tafel XVIII analog. Man sieht ein Pferd mit buschigem Schwanze nach links im Profil. Zwischen den Beinen des Thieres sind ein aufrechtstehender Fisch und eine Muschel (?) und links ein Mann nach links im Profil dargestellt; er hat



Nr. 20. Vasenfragment mit einem Menschen, einem Pferde und einem Pische. <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Grösse; Tiefe 1,50 m.

die Arme hoch erhoben und scheint in der Rechten eine Peitsche zu halten. Der Raum ist ausgefüllt mit einem Mäander, mit Muscheln und einem H. Hier, wie überall an den Vasen mit geometrischen Verzierungen, bemerkt man den horror vacui des primitiven Künstlers. Umgeben ist die Zeichnung von geraden Linien, oben bemerkt man den Ansatz des Gefässhalses. Die Innenseite ist schwarzbraun.

Eine ähnliche Darstellung zeigt das Bruchstück einer kleinern auf der Scheibe gedrehten Vase aus 6 mm dickem gelben Thon. Die Bemalung ist dunkelbraun auf gelbem Untergrund und zeigt ein Pferd in Profil nach rechts. Zwischen den Beinen des letztern ist aufrechtstehend ein Fisch gemalt und rechts ein grosser linearer Stern und ein Vogel. Ueber dem Rücken des Pferdes sieht man die Ecke eines von geraden Linien umzogenen Feldes von Zickzacklinien. Die Innenseite ist monochrom schwarz. Dieses Bruchstück wurde angeblich in einer Tiefe von 1,20—1,50 m gefunden.

Ich gebe auf Tafel XIX, Fig. a, die Abbildung des in 1,50 m gefundenen Fragments einer auf dem Töpferrade gedrehten kleinern Vase aus gelbem, nur 3 mm dieken Thon, mit brauner Bemalung auf gelbem Untergrund. Man sieht den Hintertheil eines Pferdes, welches nach rechts in Profil dargestellt ist.

Weiter auf Tafel XVI, Fig. a, das in gleicher Tiefe gefundene Fragment einer grossen auf der Scheibe gedrehten Vase aus ganz gelbem, 11 mm dicken Thon. Die Malerei ist braun auf gelbem Untergrunde. Oben rechts ist ein Theil der Umrahmung eines grossen kreisförmigen Ornaments, wie solche auch auf den folgenden Stücken sichtbar ist, bestehend aus concentrischen Kreisen, deren Zwischenraum in den beiden obern mit Zickzacklinien, der folgende mit Pyramiden ausgefüllt ist. Links sicht man das Hintertheil eines Pferdes mit mächtigem buschigen Schweif. Unter den Beinen des Pferdes erscheint ein Fischschwanz und vielleicht eine Schlange. In den Zwischenräumen sind verschiedenartige, sehwer zu bezeichnende Ornamente angebracht.

Die umstehende Figur Nr. 21 stellt ein in 1,20 m Tiefe gefundenes Bruchstück eines grossen auf dem Töpferrade gedrehten Gefässes aus reinerm, 16 mm dicken röthlichen Thon dar, dessen Bemalung braun auf gelbem Untergrunde ist. Unterhalb eines Streifens aus drei Linien sieht man links den Rest von concentrischen Kreisen und einer kreisförmigen Zickzacklinie. Weiter rechts ein von Linien umzogenes Kreuz; noch

SCHLIEMANN, Tiryns.

weiter rechts oben fünf concentrische Kreise, wovon der eine im Zickzack. Der innerste Kreis ist von einem Kreuze und zwölf Punkten ausgefüllt. Rechts ganz oben ist ein Stern.

Ich bemerke hier, dass ich noch ein Fragment mit einem ähnlichen doppelt umzogenen Kreuz mit Punkten gefunden habe.



Nr. 21. Vasenfragment mit concentrischen Kreisen und Kreusen. 1 g Grösse; Tiefe 1,20 m,

Ich gebe auf Tafel XX, Fig. b, das in einer Tiefe von 1,50 m gefundene Fragment einer grossen auf dem Töpferrade gedrehten Vase aus röthlichem, 8 mm dicken Thon mit branner Bemahmg auf röthlichem Untergrund. Wir sehen unten einen von einem Kreise umgebenen Stern, mm den sich ein breiter Mäander herumzieht. Darauf folgen zwischen drei concentrischen Streifen, wovon zwei aus zwei, der äussere aus drei Linien bestehen, ein Kreis von zwei sich durchschneidenden Zickzacklinien und eine einfache Zickzacklinie. Das ganze kreis-

förmige Ornament scheint die Mitte eines oblongen Feldes eingenommen zu haben, von dessen Umrahmung oben drei horizontale Linien erhalten sind. Die Ecken des viereckigen Feldes waren mit phantastischen Verzierungen ausgefüllt, wovon man noch kleine Reste sieht. Ganz oben folgen Bänder. Die Innenseite ist rauh und unbemalt.

Auf Tafel XX, Fig. a, stelle ich ferner das in gleicher Tiefe gefundene Fragment einer weniger grossen, auf der Scheibe gedrehten Vase aus gelbem, 7 mm dicken Thon dar. Die Bemalung ist schwarz auf gelbem Untergrunde. Wir sehen zwischen einem am Rande von drei und am Bauch von vier horizontalen Linien gebildeten Felde zwei verticale Streifen, wovon der linke aus mindestens sieben Wellenlinien, der rechte aus geraden Linien gebildet ist. Zwischen beiden sind vier concentrische Kreise, wovon der äussere mit schräg ablaufenden Strichen umgeben ist. Oben und unten sieht man je zwei pyramidenförmige Verzierungen, deren Spitzen durch Wellenlinien verbunden sind. Unterhalb folgt ein schmaler Streifen mit stehenden Wellenlinien. Den Abschluss nach unten bildet wieder ein Streifen von vier horizontalen Linien. Ganz unten schwarz, die Innenseite ist braun.

So verschieden nun auch die Stilrichtung der Vasengruppe mit geometrischen Mustern von dem Stil der eigentlichen tirynthischen und mykenischen Gruppe von Thongefässen erscheint, die ich auf den folgenden Seiten beschreiben werde, so fehlt es doch — wie Sophus Müller¹ sehr richtig benærkt — nicht an Berührungen zwischen beiden Gruppen, denn das geradlinige Ornamentsystem steht in gewissen Beziehungen zu den Spiralmotiven. Der eine Stil drückt nämlich in geraden Linien als Mäander aus, was der andere Stil in Bogenlinien als Spiralewiedergab; und indem man dergestalt um einen kleinen Schritt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sophus Müller, Ursprung und erste Entwickelung der europäischen Bronzecultur (1882), deutsche Uebersetzung von Fräulein J. Mestorf.

von dem ursprünglichen Motiv abwich, wurde eine völlig neue Ornamentik geschaffen. Nur muss ich dabei wiederholen, dass die Thongefässe mit geometrischen Mustern hinsichtlich Form, Material und Technik durchaus von den Vasen der eigentlichen tirynthischen und mykenischen Gruppe verschieden sind.

## 2. MIT LASURWEISS ÜBERMALTE VASEN.

Das Bild Tafel XIV stellt sieben zusammenschliessende Bruchstücke vom obern Theile eines auf dem Töpferrade gedrehten Gefässes aus gelblichem, 7 mm dicken Thon dar. Anssenseite hat auf geglättetem gelblichen Untergrunde eine rothe Bemahing mit aufgetragenem Lasurweiss. Die Innenseite ist unbemalt. Rechts ist ein Henkelansatz. Unterhalb des durch eine Linie hervorgehobenen Randes zieht sich ein breiter Fries hin, der unten durch drei breite Streifen abgeschlossen ist. Rechts ist ein sonderbarer Gegenstand dargestellt, in welchem Professor Newton vom British Museum das Vordertheil eines Schiffs erkennt. Darauf folgen zwei Krieger mit Helmen auf den Köpfen, einem runden Schild in der Linken und die Lanze zum Wurf bereit in der Rechten. Zwischen den gespreizten Beinen der Krieger hängt ein langer Schwanz hernnter und Dr. Ernst Fabricins glanbt, es möchte der Schweif eines Thierfells sein, das über den Rücken der Männer geworfen ist. Seine Ansicht scheint in der That richtig zu sein, denn in einem ägyptischen Wandgemälde ans Beit-el-Walli im Britisch Museum, welches die Eroberung von Kusch oder Aethiopien durch Rameses II. darstellt, sieht man viele Acthiopier mit um die Hüfte gebundenem Pantherfell, von welchem die Beinzipfel, auf ähnliche Weise wie der Schwanz bei den tirynthischen Kriegern, lang herunterhängen.

Hinter den Kriegern sieht man das Vordertheil eines Pferdes in Profil nach rechts, an das sieh vermuthlich weiter zurück der Wagen schloss. Die horizontalen Linien über dem Rücken des Pferdes sind wol als Zügel aufzufassen. Die Spiralen darüber und die Bogen darunter dienen zur Raumansfüllung. Zwischen den Beinen des Pferdes springt ein Hund nach rechts mit hocherhobenem Schwanz. Ueber die rothe Grundfarbe der Zeichunng sind bei den Männern und bei dem Pferde parallele Wellenlinien von Lasurweiss gezogen. Die Contonren und feinern Striche sind überall durch punktirte Linien, ebenfalls in Lasurweiss, hervorgehoben. Das Pferd trägt am Halswinkel eine grosse Scheibe. Die Augen sind in einem Punkt in einem ziemlich grossen Kreis angegeben. Der Rand der mit Grundfarbe ganz überzogenen Schilde ist durch zwei concentrische Kreise weisser Punkte hervorgehoben und ebenso ist der Omphalos durch Weiss markirt. Die hochaufflatternden Mähnen sind wieder in merkwürdiger Weise mit weisser Farbe dargestellt.

Interessant ist es, dass dieselbe Kriegerfignr hier zweimal ohne irgendeine Abweichung vorkommt und folglich als stilisirt angesehen werden muss.

Auf Tafel XXII, Fig. e, bringe ich ferner das in gleicher Tiefe gefundene Fragment einer andern auf dem Töpferrade gedrehten Vase aus rothem, ebenfalls 7 mm dicken Thon zur Anschauung. Man sieht auf demselben das Hintertheil eines Pferdes, sowie ein Stück des Wagens. Die technische Behandlung der Malerei entspricht durchaus der vorbeschriebenen Darstellung, die Dimensionen sind jedoch etwas kleiner.

Ich stelle ferner auf Tafel XXIII, Fig. a, das in circa 50 cm Tiefe gefundene Fragment einer ganz flachen, aus der Hand gemachten Platte dar, wovon noch zwei nicht zur Darstellung gebrachte Bruchstücke erhalten sind. Wie letztere zeigen, war der Rand der Platte umgebogen. Der Thon ist von röthlicher Farbe und 10 mm dick. Beide Seiten sind fein geglättet und bräumlichroth bemalt. Der Rand der Oberseite ist mit Mäander in Lasnrweiss auf roth gefirnisstem Untergrund decorirt, worauf zwei concentrische, am Rande sich hinziehende Kreise folgen.

Das Innere war mit Figuren ausgefüllt, doch genügen die erhaltenen Reste nicht, um die Darstellung im Ganzen wiederzuerkennen. Auf dem obigen Fragment (Tafel XXIII, Fig. a) sieht man den Unterkörper eines nach links ausschreitenden Mannes. Die Linien um die Füsse sollen wol die Riemen der Sandalen andeuten. Das nackte Bein tritt ans dem reich ornamentirten Chiton herans, und Herr Dr. Ernst Fabricins macht mich darauf aufmerksam, dass man dieselbe Decorationsweise der Gewänder auf den ältesten Vasen findet. Der Mann scheint den Fuss anf den nackten Oberschenkel seines besiegten Gegners zu setzen, von dem sich zur Linken ein Theil erhalten hat. Man erkennt noch seinen reich verzierten Panzer. Die Raumausfüllung ist, wie man auf den beiden andern Fragmenten erkennt, mit parallel aufeinander folgenden Dreiecken hergestellt. Links sicht man vielleicht eine Helmspitze.

Anf dem einen der beiden andern Fragmente erkennt man die Beine eines nach rechts gewendeten, anfrecht stehenden Kriegers nebst einem Theil des Panzers mit Mäanderstreifen. Anf der Unterseite des Fragments (Tafel XXIII, Fig. a) erkennt man undeutliche Reste von Malerei in rothem Lack mit aufgetragenem Lasurweiss.

Wie man an dem naturwahr gezeichneten Beine von Tafel XXIII, Figur a, sieht, bekunden diese Fragmente, deren Malerei sich technisch von derjenigen der grossen Bruchstücke (Tafel XIV) mit den bewaffneten Kriegern nicht merklich unterscheidet, in künstlerischer Hinsicht einen bedeutenden Fortschritt, wie denn auch die Darstellung, im Gegensatz zu jener, nicht stilistisch gebunden, sondern als freie Schöpfung erscheint.

Auf Tafel XXVII, Fig. d, gebe ich die Abbildung eines im untern Graben in 1,50 m Tiefe gefundenen, auf der Scheibe gedrehten Kruges aus gelbem, ziemlich feinen Thon mit einem Henkel. Die Höhe beträgt 7, die Weite der Mündung 6½ cm: die Thondicke 3 mm. Der Untergrund ist dunkelblau. Ansser einem breiten violetten Streifen, anf welchem weisse Blätter dargestellt sind, um den Hals und einem andern schmälern nahe am Fuss ist die Bemalung in Lasurweiss hergestellt und besteht ans einem Streifen am obern Rande, einem schmälern unterhalb des obern violetten Bandes, hübschen Spiralen um den Bauch und einem schmalen Streifen um den Fuss. Die Innenseite ist unbemalt. Der Henkel ist ergänzt.



Nr. 22. Widderkopf von Thon. 23 Grosse; Tiefe 1 m.

Ich bemerke hier, dass unter den auf Thera unterhalb drei Schichten Bimstein und vulkanischer Asche gefundenen und in der Französischen Schule in Athen ausgestellten uralten Thousachen auch mehrere Vasen vorkommen, auf denen die Ornamentation mit weisser Farbe auf dunklem Untergrund hergestellt ist. Bruchstücke von Vasen mit Spiralen sind sowol in Tiryns als in Mykenae<sup>1</sup> ungemein häufig.

Ich gebe ferner auf Tafel XXVI, Fig. d, die Abbildung eines in gleicher Tiefe gefundenen Fragments einer auf der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schliemann, Mykenac, S. 79, Nr. 86; Tafel VIII, Nr. 30, 34; Tafel XII, Nr. 58; Tafel XIII, Nr. 61; Tafel XIV, Nr. 70, 73, 75.

Scheibe gedrehten Vase aus unreinem gelben, 6-7 mm dicken Thou. Die Bemahmg ist ebenfalls mit violetter Farbe und Lasurweiss auf dunkelblauem Untergrund hergestellt; die Innenseite ist unbemalt.

Ferner erwähne ich das in einer Tiefe von 1,50 m gefundene Randstück einer auf der Scheibe hergestellten Schale aus 5 mm dicken, feinen röthlichen Thon. Die Innenseite hat eine rothe, die Aussenseite eine dunkelbraune Bemalung auf hellrothem Untergrund. Auf dem Rande ist ein schmälerer, unterhalb deselben auf der Innenseite ein breiterer Streifen, auf dem in Lasurweiss zwei sich durchschlingende Schlangenlinien aufgetragen sind. Aussen unter dem Rande sind zwei breite Streifen.

Der umstehende Holzschnitt Nr. 22 stellt einen in eirea 1 m Tiefe gefundenen Gegenstand aus braunem Thon in Form eines Widderkopfes dar, an welchem das Auge besonders geformt und angesetzt ist. Dieser Gegenstand ist wahrscheinlich das Bruchstück eines Henkels und scheint erst schwarz und darauf mit Lasurweiss überzogen zu sein.

## 3. VASENMALEREIEN MIT DARSTELLUNG VON VÖGELN ODER HIRSCHEN.

Das auf Tafel XX, Fig. d, dargestellte, in 2 m Tiefe gefundene Fragment ist vom obern Theile einer auf der Scheibe gedrehten grossen Vase von hellgelbem, 11 mm dicken Thon. Die Bemalung ist schwarz und glanzlos auf hellgelbem Untergrund. Der Rand ist ganz mit Farbe überzogen. Unterhalb desselben zog sich eine Reihe Wasservögel nach rechts in Profil hin. Links ist der Kopf eines Vogels mit breitem Schnabel, rechts der Schwanz und Kopf eines andern. Die Innenseite ist monochrom schwarz.

Ich zeige ferner auf Tafel XXIII, Fig. b, das in gleicher Tiefe gefundene Fragment eines auf dem Töpferrade gedrehten kleinern Gefässes aus rothem, 6 mm dicken Thon. Die Bemalung ist mit braunem Firniss auf rothem Untergrunde hergestellt. Unter einem breiten Streifen sieht man von einer Reihe Schwänen rechts den obern Theil des einen in Profil nach rechts, und links den zurückgewendeten Kopf eines andern.

Auf einem andern, nachstehend unter Nr. 23 dargestellten Fragment, welches in einer Tiefe von 1,50 m gefunden ist und zu einer auf der Scheibe gedrehten Vase von röthlichem, 4 mm dicken Thon gehört, ist die Bemalung schwarz auf gelbem Untergrund und stellt links das Vordertheil eines Schwans nach



Nr. 23. Vasenfragment mit einem Schwan, 2,3 Grösse; Tiefe 1,50 m.

rechts in Profil dar. Die Fignr ist durch eine dicke Linie gebildet, an welcher Punkte hinlaufen; eine andere punktirte Linie geht mitten über den Leib. Rechts bemerkt man noch das Schwanzende des vorhergehenden Vogels. Ich mache darauf aufmerksam, dass ich in Mykenae das Fragment eines Thongefässes mit einer sehr ähnlichen Darstellung eines Schwans fand 1, welches im Mykenischen Museum in Athen aufgestellt ist. Dasselbe Museum enthält das in einem Grabe zu Spata gefundene Fragment eines Thongefässes mit gemalter Darstellung eines Schwans, aber in etwas verschiedener Gestalt.

<sup>1</sup> Schliemann, Mykenae, Tafel VIII, Nr. 33.

Auf einem undern, in einer Tiefe von 1,50 m gefundenen Bruchstück eines auf der Scheibe gedrehten Gefüsses aus 8 mm dickem graugelblichen Thon mit schwarzer Bemahmg sieht man das Hintertheil und die Füsse eines nach rechts gewendeten Vogels.

Das auf Tafel XX, Fig. c, dargestellte, in 1 m Tiefe gefundene Fragment eines auf dem Töpferrade gedrehten, 7 mm dicken Thongefässes ist aus hellgelbem Thon. Es ist auf der Innenseite roth und hat auf der Aussenseite auf hellgelbem Untergrunde eine rothbrame Bemalung, welche unterhalb eines breiten Streifens den zurückgewendeten Kopf eines von rechts nach links in Profil dargestellten Hirsches mit mächtigem Geweih zeigt, dessen Enden durch Spiralen gebildet sind.

### 4. VASENMALEREIEN MIT DARSTELLUNG VON SEETHIEREN.

Die Abbildung Tafel XXII, Fig. b, stellt das in 1 m Tiefe gefindene Bruchstück vom obern Theil eines auf der Scheibe





Nr. 21.
Vasenfragmente mit der in Mykenae sehr zahlreich und auch in Tryns häufig vorkommenden Darstellung der Purpurschnecke (murex). 1-8 Grösse.

gedrehten mittelgrossen Gefässes aus röthlichem, 6 mm dieken Thon dar. Die Bemahnig ist schwarzbraun auf röthlichem Untergrund. Unter dem ganz mit Farbe unzogenen Rande folgt ein breiter Streifen, der nach unten wieder durch ein braunes Band abgeschlossen wird. In dem freigelassenen Streifen sieht man ein phantastisches, wahrscheinlich einem Seethier entnommenes Ornament, welches bei den alten Tiryuthern und Myke-

nern sehr beliebt gewesen sein muss, denn es findet sich vielfältig in den Trümmern beider Städte. Die Innenseite ist monochrom schwarz.

In den nebenstehenden, aus "Mykenae", S. 160, wiederholten Abbildungen Nr. 24 und 25 bringe ich zwei Vasenfragmente mit der auf den mykenischen Thougefässen ungemein zahlreich vorkommenden und auch in Tiryns sehr häufigen Decoration zur Auschanung. Die mit diesem Muster ornamentirten Vasen sind immer auf der Töpferscheibe gedreht und bestehen durchweg aus gelbem, durchschnittlich etwa 5 mm dicken Thon. Die Bemalung in rother Farbe auf gelbem Untergrund stellt ein schmächtiges Ornament sehr ähnlicher Art wie das auf Tafel XXII, Fig. b, enthaltene, mit einem Fuss dar, welches die Purpurschnecke (murex) zeigt und ebenfalls in Jalysos 1, Spata 2, Knossos 3 ungemein häufig vorkommt. Dasselbe Ornament ist auch auf einem Vasenfragment von Eleusis und auf einem andern aus den Gräbern in Nauplia 5 zu sehen; es kommt ausserdem auf den Vasen Nr. 2078 und 2081 im Nationalmuseum in Athen vor, die auch in Attika entdeckt sind, deren Fundort aber nicht weiter angegeben ist.

# 5. VASENMALEREI MIT SPIRALORNAMENTIK.

Wie Sophus Müller bemerkt, mag das Spiralmotiv einem aufgerollten Draht entlehnt sein. "Die Zeichnung wurde dann auf die Fläche übertragen und entwickelte sich in verschiedener

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Albert Dumont et Jules Chaplain, Les Céramiques de la Grèce propre (Paris 1881), Pl. III, Nr. 5, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendas., S. 66.

<sup>3</sup> Ebendas., S. 66.

<sup>4</sup> Gazette archéologique, 1879, S. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dieses letztere Fragment ist im Mykenischen Museum zu Athen 1 sehen.

Sophus Müller, Ursprung und erste Entwickelung der europäischen Bronzecultur, deutsche Uebersetzung von Fräulein J. Mestorf (1882), S. 338.

Art; allein die Erscheinung, dass die Spiralen oftmals aus Doppellinien gebildet sind und auch in der Mitte der Spiralrolle unabgebrochen fortlaufen, erinnert an den Ursprung des Motivs. Das Kreisornament hingegen kann durch Arbeiten in Bein, Holz und ähnlichem weichen Metall entstanden sein. Der Mittelpunkt im Kreise erinnert daran, dass es durch Zirkelschlag entstand, und die weitere Ausbildung des Motivs beruht nur auf der Verbindung mit Halbkreisen, Linien und Bändern,"

Das in Tiryns und Mykenae so reichlich vertretene Spiralornament "kommt", wie Sophus Müller ausführt1, "auch in Aegypten überaus hänfig vor, sowol als Ausschmückung der Gefässe und anderer Gegenstände<sup>2</sup>, die in manchen Fällen Kriegsbeute von den Phönikiern und andern orientalischen Völkern sind, als in der architektonischen Decoration, namentlich in der Nekropole bei Theben aus der letzten Hälfte des zweiten Jahrtausends v. Chr. Genau so wie in Mykenae sind die Spiralen dort bald frei, bald in der Mitte verbunden, oder sie winden sich um ein rundes Feld oder eine Rosette, oder es ist, wie bei dem Deekenornament von Orchomenos3, da wo die Linie sich von der Windung ablöst, eine Blume eingesetzt." Sophus Müller4 bemerkt ferner: "In Phonikien ist die Spiralornamentik jedenfalls auf einer besondern Art von Alterthumssachen allgemein 5, und ansserdem finden wir es auf den griechischen Inseln, wo die Phönikier Colonien hatten.<sup>6</sup> Die Spiralornamentik

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sophus Müller, a. a. O., S. 333.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Z. B. Rosellini, a. a. O., I, 100, 102, 158, 159; II, 70, 87; III, 17; Lepsius, Denkmäler, VII, Tafel 187 d; Prisse d'Avennes, Histoire de l'artégyptien, a. m. O.

<sup>3</sup> Schliemann, Orchomenos (Leipzig 1881).

<sup>4</sup> Sophus Müller, a. a. O., S. 339.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Z. B. Renan, a. a. O., S. 161; Description de l'Égypte, V, Taf. 79—83 und 89; Leemanns, Aegyptische Monumente, I, Taf. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sehr bezeichnend ist das Vorkommen der Spiralornamente auf Thongefässen von Rhodos (Salzmann, Camirus, Taf. 25, 26). Die Griechen besetz-

weist somit weit über Griechenland hinans in das ägygto-phönikische Gebiet. Weiter finden wir die zusammenhängende Spirale auf Monumenten an fast allen Punkten, die von phönikischem Einfluss berührt worden: auf der Insel Gozzo bei Malta, in Süditalien und Sardinien und nach Osten in Funden ans den Ländern des Kaukasns, und zwar überall unter Verhältnissen, die auf ein hohes Alter hindeuten, aber andererseits nie zusammen mit Dingen, welche dem eigentlichen Bronzealter zugesprochen werden können. Es liegt hiernach die Annahme nahe, dass das Auftreten der Spiralornamentik an allen genannten Orten auf phönikischem Einfluss beruht."

Ich füge hinzu, dass wir das Spiralornament ungemein häufig auf der viele Jahrhunderte lang von den Phönikiern angesiedeldelten Insel Malta finden: so z. B. an einer Stele in der Cesnola-Sammlung im Museum zu Neuyork<sup>1</sup>, auf einem Kapitäl von Kition<sup>2</sup>, auf einem Vasenhenkel von Amathus<sup>3</sup>, auf zwei Schilden.<sup>4</sup> Ebenso im Gebiet von Carthago auf einem Kapitäl von Djezza<sup>5</sup> und auf Stelen von Carthago selbst.<sup>6</sup>

Die interessanteste und merkwürdigste Erscheinung ist aber, dass wir der Spirale sehr hänfig auf den Goldsachen der zweiten, der verbrannten Stadt von Troja begegnen.<sup>7</sup> Diese That-

ten diese Insel erst 60 Jahre nach der Dorischen Einwanderung; aber von der Zeit können wir nicht annehmen, dass das Spiralornament zum griechischen Stil gehörte. Es bleibt deshalb kein anderer Ausweg, als diese Gefässe in eine ältere Zeit zu setzen und sie den Phönikiern zuzusprechen, die damals Colonien auf Rhodos besassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Georges Perrot et Charles Chipiez, Histoire de l'Art dans l'antiquité (Paris 1884), III, S. 217, Nr. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendas., S. 264, Nr. 198.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendas., S. 282, Nr. 213.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ebendas., S. 870, 871, Nr. 638, 639.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebendas., S. 312, Nr. 235.

<sup>6</sup> Ebendas., S. 52, Nr. 14; S. 54, Nr. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Schliemann, Hios, S. 514, Nr. 694—704; S. 515, Nr. 752—764; S. 544, Nr. 834, 835; S. 546, Nr. 836—838, 845, 848—850; S. 547, Nr. 853; S. 551, Nr. 873, 874; S. 559, Nr. 906, 907, 909.

sache beweist ims nämlich, dass zur Blütezeit Trojns bereits phönikische Kanffahrer das Aegäische Meer befihren und an der Küste des Hellesponts Hundel trieben, und dass folglich die Ruinen Trojns schwerlich auf das migehenere Alterthum Anspruch machen können, welches ihnen von mehrern Gelehrten zugeschrieben wird. So z. B. meint Helbig i, dass die Reste von Hissarlik beträchtliche Zeit vor das 14. Jahrhundert v. Chr. fallen, während Dumont is is sogar für noch viel älter hält als das 16. Jahrhundert v. Chr.

Zuvörderst empfehle ich der Beachtung des Lesers das auf Tafel XXII unter Fig. d dargestellte Randstück einer grossen, auf der Töpferscheibe gedrehten Vase aus feingeschlämmtem grauen, 6 mm dicken Thon mit branner Bemahing auf hellgelbem Untergrunde. Zwischen dem etwas übergebogenen Rande und drei um den Banch des Gefässes herumgehenden horizontalen, parallelen Bändern ist ein breiter Streifen von dem griechischen Buchstaben Lambda ähnlichen, auf der linken Seite in Spiralen auslaufenden Verzierungen. Die Innenseite ist monochrom schwarz. Fundtiefe 1 m.

Ferner erwähne ich ein aus der Hand gefertigtes, in 2 m Tiefe gefundenes Gefäss aus grünem, 7 mm dicken Thon. Die Bemalung ist mit sehr ordinärer schwarzer Farbe ausgeführt und ant einen Streifen am Rande und zwei Linien am Banch beschränkt, wovon die obere dreimal roh gemachte Spiralen bildet. Die hintere Seite ist zerbrochen und daher die Form des Gefässes nicht wohl erkenntlich. Es batte zwei Henkel.

Weiter ein in 1,50 m Tiefe gefundenes Bruchstück einer auf dem Töpferrade hergestellten Vase aus 3 mm dickem röthlichen Thon mit braungelbem Ueberzug und rother Malerci. Man sieht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> W. Helbig, Das Homerische Epos, aus den Denkmälern erläutert, S. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Albert Dumont et Jules Chaplain, Les Céramiques de la Grèce propre (Paris 1881), S. 75.

oberhalb eines Streifens von acht feinen Linien eine grosse Spirale, in deren Auge eine Rosette ist.

Ich bilde auf Tafel XXVI, Fig. c, das in ungefähr gleicher Tiefe gefundene obere Bruchstück mit Henkel eines auf der Töpferscheibe gemachten kleinen Beckens aus röthlichem, 3 mm dicken Thon dar. Die Bemalung ist roth auf hellgelbem Untergrund. Der Rand ist fein umzogen, und wir sehen unterhalb desselben einen Streifen von Flechtwerk und Spiralen in Linienausführung.

Ich erwähne ferner ein in 1 m Tiefe gefundenes Fragment von der Schulter einer auf der Scheibe gedrehten Vase aus röthlichem, 6 mm dicken Thon mit schwarzer Bemahnng auf hellem Grund. Der Halsansatz ist ganz bemalt und von einer breiten Linie umzogen, und darunter sind grosse Spiralen. Ganz ähnliche Spiralen sieht man auch auf zwei Fragmenten kleinerer Schalen in rother und schwarzer Farbe.

Weiter erwähne ich das in 1,50 m Tiefe gefundene Fragment einer tiefen, auf der Scheibe gedrehten Schale aus feinem gelben, 3 mm dicken Thon. Die Malerei ist schwarzbraun auf gelbem Untergrund; der Rand wird durch eine Liuie hervorgehoben. Darnnter ist durch eine breite und mehrere in der Farbe etwas hellere Linien ein breiter Streifen abgetrennt, der mit nach links sich wendenden Spiralen decorirt ist. Im Auge der Spiralen ist ein grosser, durch sich kreuzende Parallellinien ausgefüllter Kreis. Je zwei Spiralen sind unter sich durch drei Wellenlinien verbunden.

Ferner das in 1,50 m Tiefe gefundene Bruchstück einer auf dem Töpferrade gedrehten Vase aus hellbrännlichem, etwas nnreinen, 4 mm dicken Thon mit brauner Bemalung auf hellerm Untergrunde. Man sieht auf der Innenseite mehrere concentrische Kreise und einen breiten Streifen unter dem Rande. Auf der Aussenseite wird durch drei Linien ein breites, friesartiges Band abgetrennt, worin sich ein eigenthümliches, nach links gewandtes Spiralornament wiederholt.

Ich gebe auf Tafel XXVI, Fig. f, das in 1 m Tiefe gefun-

dene Fragment vom obern Theil eines kleinen, auf dem Töpferrade hergestellten Gefässes aus röthlichem, 3 mm dicken Thou,
mit dunkelbrauner Bemahng. Unter dem mit Farbe überzogenen Rande lief ein Streifen Spiralen hin, in welchem ein
wagerecht durchbohrter Auswuchs angebracht ist.

Ich erwähne weiter ein in gleicher Tiefe gefundenes Fragment eines auf der Scheibe gedrehten kugelförmigen Gefässes aus röthlichem, 3 mm dicken Thon mit dunkelbrauner Bemalung, welches ebenfalls einen horizontal durchbohrten Auswuchs in einem Schuppenornament hat. Dies sind die beiden einzigen im Palast von Tiryns gefundenen Thonsachen, die mit horizontal durchbohrten Auswüchsen vorkommen. In der ältesten Ansiedelung in Tiryns 1, sowie in Troja 2 kommen nur einzig und allein Vasen mit senkrecht durchbohrten Aus-Vasen mit horizontal durchbohrten Auswüchsen dagegen finden sich auf einer in den Pfahlbauten der Steinzeit bei Estavayer3 gefundenen Vase; ferner auf vier in französischen Dolmen gefundenen und im Museum von Saint-Germain-en-Laye aufbewahrten Gefässen; auf einigen Vasenscherben in demselben Museum; auf Gefässen in der Aegyptischen Sammlung des British Museum; auf zwei Vasen der Steinzeit im Museum zu Kopenhagen4; auf verschiedenen Vasen der Sammlung germanischer Alterthümer im British Museum; auf einer aus Cypern im South-Kensington-Museum; auf einigen in der uralten Nekropole auf der Insel Antiparos gefundenen Vasen 5;



<sup>1</sup> Vgl. S. 65, 66, Nr. 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schliemann, Ilios, S. 244, 245, Nr. 23-25; S. 251-253, Nr. 44-46; S. 398-414, Nr. 251-306.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ferd. Keller, Etablissements lacustres (Zürich 1866), Taf. XVIII, Nr. 5, beschrieben von Dr. Victor Gross.

J. J. A. Worsaae, Nordiske Oldsager (1859), Taf. 19, Nr. 95, 98;
 Taf. XX, Nr. 99.

J. Theodore Bent, Researches among the Cyclades, in der Zeitschrift "The Journal of Hellenie Studies", V, 1884, S. 55, Nr. 11.

auf mehrern in den Ausgrabungen zu Pilin in Ungarn gefundenen Gefässen, und auf vielen Vasen im Museum zu Schwerin. Auch das Märkische Provinzialmuseum in Berlin enthält eine Menge solcher Vasen mit horizontalen Ringen zum Aufhängen. Einige schöne Exemplare davon sind auch in der Sammlung von Professor Rudolf Virchow in Berlin. Auch fanden Consul Frank Calvert und ich in unserer gemeinschaftlich gemachten Ausgrabung im Tumnlus Hanaï Tepch? in der Ebene von Troja ausschliesslich Gefässe mit horizontalen röhrenförmigen Lüchern.

#### 6. THONGEFÄSSE VERSCHIEDENER ART.

Tafel XXII, Fig. a, stellt ein in 0,30 m Tiefe gefundenes Fragment vom obern Theile einer auf der Scheibe gedrehten kleinen Schale aus röthlichem, nur 3 mm dicken Thon mit glänzend gelber Oberfläche und branner Bemalung dar. Man sieht am Rande eine feine durchgehende Linie und auf der Anssenseite ein phantastisches Ornament, dessen untere Hälfte an eine ionische Säule erinnert. Ein gleiches Ornament kommt auch in Attika anf Bechern von Terracotta zusammen mit der Pupurschnecke vor. Man sieht es ferner auf zwei Grabstelen von Carthago 3 sowie auf einer phönikischen Vase. 4

In einer Tiefe von circa  $V_2$  in unter der Oberfläche wurden ferner mehrere Bruchstücke eines grossen unbemalten, aus der Hand gemachten Gefässes von rothem, 10 mm dicken Thon gefunden, die ich zusammengefügt und in umstehendem Holz-

Joseph Hampel, Catalogue de l'Exposition préhistorique des Musées de province et des collections particulières de la Hongrie (Budapest 1876),
 S. 130, Fig. 130, and S. 41, Fig. 28; Antiquités préhistoriques de la Hongrie (Gran 1877), Taf. XVIII, Fig. 2, 5, 8, 9, 11, 12; Taf. XIX, Fig. 11; Taf. XX, Fig. 4, 8, 19; Taf. XXI, Fig. 9; Taf. XXII, Fig. 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schliemann, Ilios, S. 787, Nr. 1546, 1547; S. 791, Nr. 1560.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Georges Perrot et Charles Chipiez, Histoire de l'Art dans l'antiquité (Paris 1884), Bd. HI, S. 52, Nr. 14; S. 54, Nr. 16.

Ebendas., Bd. III, S. 714, Nr. 525.

schnitt Nr. 26 abgebildet habe. Das Gefäss ist rund und hat etwa 40 cm im Durchmesser. Der Rand des Bodens steht 13 mm, der obere Rand 25 mm gerade empor. Die Aussenseite ist schlecht geglättet. An der Innenseite des Bodens sieht man vom Rande bis zum Mittelpunkt concentrische Kreise von 6—7 mm tiefen Löchern in Form von umgekehrten Kegeln, welche gemacht worden sind, als der Thon noch weich war, und die sich in Abständen von 6—10 mm voneinander befinden. Keins dieser Löcher durchdringt die Dicke des Thons. An dem änssern Boden sieht man starke Brandspuren; ohne allen



Nr. 26. Gefäss zum Kuchenbacken. 1/a Grosse; Tiefe 0,50 m.

Zweifel hat daher das Gefäss als eine Art Pfanne gedient, wahrscheinlich zum Backen von Kuchen, auf dem dann die Form der Löcher in Relief hervortrat.

Von ähnlichen, aber etwas kleinern irdenen Pfannen mit nicht durchgehenden kegelförmigen Löchern sind viele Bruchstücke gefunden. Dieselbe Art Pfanne ist auch in Mykenae sehr häufig, kommt aber sonst, soviel ich weiss, nicht vor.

In dem Holzschnitt Nr. 27 und auf Tafel XXI, Fig. f, gebe ich die Abbildung des in dieser Form in Tiryns und Mykenae allgemein im Gebranch gewesenen Bechers aus Terracotta. Die meisten Becher dieser Art sind aus hellgelbem, schlecht geschlämmten Thon, auf der Töpferscheibe gedreht, unpolirt und unbemalt; aber in gar vielen Fällen sind sie auch gut polirt und mit einem glänzend rothen Firniss überzogen; in seltenen Fällen ist letzterer schwarz. Sehr zahlreich sind aber die auf glänzend hellgelbem Untergrunde mit braunen parallelen horizontalen Bändern bemalten Becher. Wie bereits S. 82—84 bemerkt, findet man in den tiefsten Schuttschichten die Bruchstücke der aus grünlichem Thon hergestellten unbemalten und schlecht geglätteten Becher, welche die ältesten zu sein scheinen.



Nr. 27. Becher, 1/2 Grosse.

Alle haben einen Henkel, in seltenen Fällen zwei Henkel. Bei den ordinärsten Bechern ist der Finss flach, bei den besser hergestellten hohl.

Es kommen auch hänfig Bruchstücke solcher Becher aus feingeschlämmtem gelben, gut polirten Thon vor, deren Aussenseite unbemalt ist, während man auf der Innenseite parallel lanfende rothe Bänder sicht.

Ich habe bereits auf S. 83, 84 eine Liste der Orte gegeben, wo Becher ähnlicher Form bisjetzt gefunden sind, und verweise den Leser daranf. Unter Nr. 28 gebe ich nebenstehend das Bild einer nahe an der Oberfläche gefundenen grossen, auf der Scheibe gedrehten Vase mit zwei Henkeln aus rothem, 9 mm dieken Thon. Ihre Höhe beträgt 23½, die Breite der Oeffnung 20 cm. Sie ist inwendig und auswendig mit einfacher rother Farbe bemalt und nur auf dem Rande, zwischen zwei weissen Linien, sieht man zwei violette, parallel herumlaufende Linien. Diese Vasenform kommt sonst nicht vor.



Nr. 28. Grosse Vasc. 1 d Grösse; Tiefe circa 0,50 m.

Ich gebe ferner Tafel XXIV, Fig. c, die Abbildung einer aus einer Tiefe von 1,50 m stammenden, auf der Scheibe gedrehten Vase mit zwei Henkeln und übergebogenem Rande, von feinem, 4 mm dicken, schön geglätteten granen Thon. Die Höhe des Gefässes ist 9, die Weite der Oeffnung 15 cm. Die aus glänzend gelbem Firniss hergestellte Bemalung besteht aus einer Linie am äussern Rande, einer zweiten um den Hals, einem Streifen von drei Linien um den Banch und einer breiten Linie um den Fuss. Die glänzend gelbe Farbe gibt der Schale das Aussehen, als ob sie vergoldet wäre.

Auf Tafel XXVI, Fig. e, bringe ich das Fragment einer auf der Töpferscheibe gedrehten Kanne aus fein geschlämmtem granen, 6 mm dicken Thon zur Anschauung. Die Bemalung ist braun auf hellgelbem Untergrunde. Zwischen zwei Bändern am Rande ist eine Verzierung von Kreuz- und Querlinien. Das ganze Untertheil des Gefässes ist einfach bemalt; die Innenseite monochrom grau.

Ferner gebe ich im beifolgenden Holzschnitt Nr. 29 die



Nr. 29. Vase mit Ausguss. 1., Grösse; Thefe circa 0,50 m.

Abbildung einer nahe an der Oberfläche gefundenen kleinen, auf der Scheibe gedrehten Kanne mit gebrochenem Henkel über der  $4^{4}/_{2}$  em weiten Oeffnung. Die Höhe ohne Henkel ist 10 cm; die Thondicke 3 mm. Die Kanne ist aus bläulich grauem feinen Thon, gut geglättet und hat einen vom Bauch hervorstehenden Ausguss. Die Bemalung ist schwarz und besteht aus zwei breiten Bändern um den Hals.

Kannen vollkommen ähmlicher Form kommen auch in Mykenae und Troja<sup>1</sup> mehrfach vor; sechs solcher in Gräbern in Jalysos gefundenen Kannen sind im British Museum; ein in den untersten Schuttschichten der Akropolis von Athen gefundenes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schliemann, Ilios, S. 454, Nr. 446.

Exemplar, welches aber den Henkel am Halse hat, ist im Akropolis-Museum.

Weiter findet man nachstehend unter Nr. 30 die Abbildung einer in einer Tiefe von 1,50 m gefundenen, auf der Scheibe gedrehten Vase von graugelbem, 3 mm dicken, feinen Thon ohne Bemalung. Dieselbe hat einen siebartigen Ausguss. Vom Halse



Nr. 30: Vase mit slebformigem Ausgus».

Nr. 31. Kanne. 2 3 Grösse; Tlefe 1 m.

fehlt ein Stück. Drei ähnliche Vasen kommen auch in Thera¹ vor und sind in der kleinen Sammlung der Französischen Schule in Athen zu sehen. Das British Museum enthält zehn ähnliche Kannen mit siebartigem Ausguss, wovon neun aus Gräbern in Jalysos und eine aus einem Grabe in Kameiros herrühren; acht der erstern sind Tripoden.

Der obige Holzschnitt Nr. 31 veranschaulicht eine in 1 m Tiefe gefundene kleine, aus der Hand gemachte Kanne aus

<sup>1</sup> Albert Damont et Jules Chaplain, Les Céramiques de la Grèce propre, S. 33, 34.

gelbem, fein geschlämmten, 5 mm dicken Thon mit schwarzer Bemalung auf hellem Untergrund. Um den Hals ist ein horizontaler Streifen, von dem drei Bänder, wovon zwei von je sechs und einer von fünf verticalen Linien, heruntergehen. Der Henkel ist abgebrochen. Kannen gleicher Form und ähnlicher Bemalung kommen sowol in Mykenae<sup>1</sup> als in den Gräbern von Nauplia vor und sind im Mykenischen Museum in Athen zu



Nr. 32. Krug. Fast natürliche Grösse; Tiefe 0,50 m.

sehen. Kannen ähnlicher Form und Decoration wurden auch in den untersten Schuttschichten der Akropolis in Athen gefunden und sind im Akropolis-Musenm aufgestellt.

Ferner stelle ich in vorstehendem Holzschnitt Nr. 32 einen kleinen, dicht unter der Oberfläche des Bodens gefundenen, aus der Hand gemachten einhenkeligen Krug mit convexem Boden, aus gelbem, fein geschlämmten Thon dar. Die Malerei ist schwarz, wo die Farbe dick, und dunkelbrann, wo sie dänn aufgetragen

<sup>1</sup> Schliemann, Mykenae, S. 73, Nr. 27.

ist. Auf dem Rande ist ein Streifen, der sich auch an beiden Seiten des Henkels ausd-hnt. Am Halse und Bauche des Gefässes sind drei horizontale Streifen.

Ich erwähne ferner das in einer Tiefe von La in gefundene Randstück einer auf dem Töpferrade gedrehten Vase aus röthlichem. 3 nun dicken Thon mit brauner Bemalung auf hellrothem Untergrund. Der gerade aufsteigende Rand ist mit einem Streifen bedeckt, bestehend aus zwei parallelen Linien, deren Zwischenraum durch sich kreuzende Zickzacklinien ausgefüllt ist. Der Bauch des Gefässes scheint, ebenso wie die Innenseite, braun



Nr. 33. Fragment eines Gefässes. 1<sub>2</sub> Grosse; Tiefe 2 m.



Nr. 34 Vasenhals.

gewesen zu sein. Es wurde auch das Fragment eines gleichartigen Gefässes gefunden.

Der beifolgende Holzschnitt Nr. 33 stellt das in 2 m Tiefe gefundene Bruchstück des ausgehöhlten Randes eines auf dem Töpferrade gedrehten Gefässes aus röthlichem. 4 mm dicken Thon mit rothbrauner Bemalung auf hellrothem Untergrunde där. Auf der Oberseite sind Streifen von je acht Querlinien anfgetragen. Anssen ist ein Schachbretornament herumgelegt.

Der vorstehende Holzschnitt Nr. 34 stellt das in 1,50 m Tiefe gefundene Obertheil einer auf der Töpferscheibe gedrehten Kanne aus fein geschlämmtem röthlichen, 3 mm dieken Thon dar. Die Bemahing ist dunkelroth auf hellrothem Untergrunde. Der Rand ist ausgebogen, die Mündung kleeblattförmig. Auf den breiten Streifen um den Rand folgen vier parallele horizontale Bänder und darauf ein breiter Streifen, in welchem man eine herningehende Reihe von, dem Buchstaben Z ähnlichen Zeichen sieht. Darauf folgen wieder sechs horizontale parallele Bänder und darauf ein Streifen, der mit geraden und schrägen Linien verziert, von dem aber nur ein kleiner Theil erhalten ist. Die Innenseite ist unbemalt. Fundtiefe 1,50 m.

Das in 1,50 m Tiefe gefundene Obertheil eines anf der Scheibe gedrehten Krnges ans röthlichem, 3 mm dicken Thon mit gelbem Ueberzug und brauner Bemalung bringe ich in nebenstehendem Holzschnitte Nr. 35 zur Anschanung. Man sieht



Nr. 35. Oberthell class Kruges. 12 Grosse; Tiefe 1,30 m.

auf demselben ein Band am Rande und zwei unter dem Halse, wovon das nnterste ans einer Reihe von Zeichen besteht, die dem W und N ähnlich sehen.

Ich erwähne weiter das in 1 m Tiefe gefundene Bruchstück einer auf dem Töpferrade gedrehten Schale aus rothem, 4 mm dicken Thon mit rother Malerei auf hellrothem Untergrund. Der Rand ist mit Farbe überzogen. Unten sieht man einen Streifen von sechs Linien, von denen die oberste und die nuterste verstärkt sind. In der Mitte ist ein Streifen von gleichartigen, dem N ähnlich sehenden Zeichen. Reihen von vollkommen ähnlichen Zeichen kommen oft an den von mir in
Mykenae gefundenen Thongefässen vor.<sup>1</sup> Man sieht dieselben
Zeichen auch auf Fragmenten von Vasen ans den uralten Gräbern in Nanplia, die im Mykenischen Musenm, sowie auf zwei
in den untersten Schuttschichten in der Akropolis von Athen
gefundenen Bruchstücken, die im Akropolis-Museum autbewahrt
werden.

Ich bringe auf Tafel XXVI, Fig. b, das Untertheil eines auf der Töpferscheibe gemachten cylinderförmigen Gefässes aus 3 mm dickem röthlich gelben Thon zur Anschauung, welches in einer Tiefe von 1,50 m gefunden ist. Es folgen übereinander sechs Streifen auf hellgelbem Untergrund. Der unterste zeigt kleine aufsteigende Dreiecke in rother Farbe. Es folgt ein Streifen aus fünf feinen rothen Linien, darauf ein breites violettes Band. Der vierte Streifen zeigt zwei Reihen Punkte zwischen je zwei feinen Linien in Roth. Darüber ist wieder ein violettes Band, welches abermals von einem Streifen rother Linien gefolgt ist. Die Innenseite ist rothbrann. Dieses Fragment ist ansgezeichnet durch feine Bemalung.

Auf Tafel XXVII, Fig. a, bringe ich vor die Augen des Lesers die in 1,50 m Tiefe gesammelten Ueberbleibsel einer grossen auf der Töpferscheibe hergestellten Vase aus feinem rothen, 6 mm dicken Thon. Es sind 30 zusammenpassende Fragmente. Die Malerei ist glänzend roth auf gelbem Untergrund. Der Rand des Gefässes sowie der des Henkels ist mit Farbe überzogen. Auf der breiten Mittelfläche des Henkels sind keulenförmige Flecken. Die ganze Aussenseite ist mit einem Geflecht von geschwungenen doppelten Linien überzogen und die Zwischen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schliemann, Mykenae, Tafel IX, Nr. 38; Tafel XIII, Nr. 62.



rämme sind mit einem Fischgrätenornament ansgefüllt. Die Innenseite ist unbemalt.

Dies ist ohne Zweifel die schönste von allen von mir in Tiryns oder Mykenae gefundenen Vasendecorationen.

Es kommt jedoch in den uralten Gräbern von Nauplia ein mit einer ähnlichen Ornamentation geschmücktes Ornament vor, welches im Mykenischen Museum zu sehen ist. Auch macht mich Dr. Fabricius darauf aufmerksam, dass sich auf einem Elfenbeindiskus von Spata im Mykenischen Museum dieselben



Nr. 36. Vasenfragment.

Nr. 31. Vasenfragment.

doppelten Bogenlinien ganz ebenso anfeinander gestellt finden, sowie auch auf einem von Minos Kalokairinos in Knossos auf Kreta ausgegrabenen Thongefäss.

Der vorstehende Holzschnitt Nr. 36 stellt ein Fragment einer ganz ähnlichen, auf der Scheibe hergestellten Vase aus rothem, 6 mm dicken Thon dar, welche auf gelbem Untergrund ein dem griechischen Buchstaben Epsilon ähnliches Füllhornornament hat.

Erwähnung verdient ferner das in dem obigen Holzschnitt Nr. 37 dargestellte, in 1,50 m Tiefe gefundene Fragment einer auf dem Töpferrade hergestellten grossen Vase aus 6 mm dickem gelben Thon mit branner Bemalung auf gelbem Untergrunde. Man sieht auf demselben oberhalb dreier breiter Bänder ein Bogenornament mit Sternen in den Zwischemfanmen.

Anf Tafel XXII, Fig. c, gebe ich das in gleicher Tiefe gefundene Fragment einer auf dem Töpferrade gedrehten Vase aus rothem, 5 mm dicken Thon mit einer dunkelbraunen Bemalung auf hellgelbem Grunde. Am Rande zieht sich ein breiter Streifen hin, dem zwei Bänder am Banch des Gefässes entsprechen. Der Zwischenraum ist mit geschweiften Linien und concentri-



Nr. 3s. Vasenfragment. 1 3 Grosse, Tiefe 1 m.

schen Kreisen ausgefüllt. Die Innenseite ist monochrom schwarz. Von derselben Vase haben sich mehrere Bruchstücke gefunden.

Ant Tafel XIX, Fig. c, stelle ich das Seitenfragment einer auf der Töpferscheibe gedrehten Vase aus röthlichem, 4 mm dicken Thon dar, die darum sehr merkwürdig ist, weil sie einen senkrecht durchbohrten Auswuchs in Form einer Brustwarze hat, was ich ganz besonders betone. Olme Zweifel hatte die Vase einen vertieal durchbohrten Auswuchs ähnlicher Form an der entgegengesetzten Seite des Banches. Die Malerei ist braun auf hellrothem Untergrunde. Unterhalb der Warze sind zwei breite Streifen nach oben und nuten mit Bogenlinien muzogen, und in den Bogen Punkte. Um die Brustwarze, deren

Spitze gefärbt war, gehen drei concentrische Kreise punktirter Linien. Links sehen wir den Anfang zweier sich durchschneidender Zickzacklinien mit Punkten. Eine Vase mit ähnlich bemalten Brustwarzen kommt auch im fünften Grabe von Mykenae<sup>1</sup> vor.

In dem nebenstehenden Holzschnitte Nr. 38 bringe ich das Randstück einer grossen, auf der Töpferscheibe gedrehten Schale aus röthlichem, fein geschlämmten, 4 mm dicken Thon zur Anschanung. Die Bemalung ist dunkelroth auf hellrothem Untergrunde. Der hervorstehende Rand ist bemalt. Zwischen einem unter demselben befindlichen horizontalen Bande und einem am Banch des Gefässes herungehenden, aus drei stärkern und vier feinern wagerechten Linien bestehenden Streifen sieht man oben und unten eine anschliessende Verzierung von vier Halbkreisen, die durch eine senkrechte Reihe von 12 Punkten verbunden ist. Rechts und links davon ist ein Fischgrätenoruament, welchem unten eine dem Anscheine nach aus Halbkreisen bestehende Verzierung entgegensteht. Die Innenseite ist monochrom hellroth. Fundtiefe 1 m.

Anf Tafel XVII, Fig. c, bringe ich das nahe an der Oberfläche gefundene Randstück einer auf der Töpferscheibe hergestellten Vase aus graugelbem, schlecht geschlämmten, 9 mm
dieken Thou zur Auschauung. Die hier viel mehr entwickelte
Malerei ist stark verwischt, jedoch sind die Contouren, welche
zum Theil eingeritzt waren, noch gut erkennbar. Auf den
cylinderförmigen Rande war ein Wettlauf gerüsteter Krieger,
nach links gerichtet, dargestellt. Die eine Figur ist vollständig
erhalten; von einer zweiten das hintere Bein und die rechte
Hand. Bei der erhaltenen Figur ist das linke Bein weit vorgesetzt, während das rechte hinten in der Luft schwebt. An

<sup>1</sup> Schliemann, Mykenae, S. 336,

linken Arme trägt sie den grossen runden Schild, auf dem Kopfe den Helm mit starken Kamm. Die rechte Hand ist weit zurückgestreckt. Der ganze Körper scheint mit branner Farbe überzogen gewesen zu sein. Der Schild war violett gefärbt mit weissen Kreis am Rande hin und weissen Radien wie Radspeichen. Rechts von dem laufenden Krieger ist der Oberkörper einer Fran erhalten: leider sehr zerstört, doch glaubt man das Gesicht zu erkennen, das dem Laufenden zugewandt ist. Jedenfalls war die Fran bekleidet. Auf dem Schulterstück der Vase,



Nr. 39. Vasenfragment to Grosse, Frete L50 in.



Nr. 40, Vasenfragment. <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Grösse. Tiefe 1,50 m,

nuter dem Rande, war ein Streifen Fische angebracht. Die Darstellung zeugt von bedeutendem künstlerischen Vermögen; die Heftigkeit des Laufes kann naturwahrer mit gleich einfachen Mitteln kann zum Ausdruck gebracht werden. Es ist in der That sehr auffallend, dass sich dieses Fragment mitten unter allerprimitivster Topfwaare findet, und es muss auf irgendeine Weise von einem audern Orte hierher gekommen sein. Herr Achilles Postolacens macht mich aufmerksam auf die Achnlichkeit der Pallasköpfe auf den athenischen Tetradrachmen aus der vor perikleischen Zeit mit dem Kopf des fortstürmenden Kriegers.

Ich zeige ferner im vorstehenden Holzschnitt Nr. 39 das in 1,50 m Tiefe gefundene Bruchstück einer auf der Töpferscheibe hergestellten grossen Kanne mit Heukel aus 5 mm dickem hellen Thon. Das Schulterstück ist schwarz gefirnisst, der Bauch mit engen braunen horizontalen Streifen auf gelblichem Untergrunde decorirt. Zwischen dem zweiten und dem dritten Streifen von oben ist ein horizontaler Streifen keilförmiger schwarzer Verzierung. Der vierfach getheilte Henkel ist mit horizontalen schwarzen Streifen ornamentirt. Die Innenseite ist unsorgfältig schwarz bemalt.

Der nebenstehende Holzschnitt Nr. 40 stellt ein in ungefähr gleicher Tiefe gefundenes Fragment mit Henkel einer ebenfalls auf der Scheibe hergestellten Vase aus hellgelbem, 4 mm dicken Thon dar. Der äussere Rand ist schwarz. Unterhalb desselben sieht man auf gelbem Untergrund horizontale Streifen mit auf der Spitze stehenden Quadraten, die mit sieh kreuzenden Linien ausgefüllt sind, und zwischen denselben Keile. Darunter zwei schwarze Streifen. Die Innenseite ist einfach schwarz bemalt.

## 7. THONGEFÄSSE MIT ARCHITEKTONISCHEM ORNAMENTSYSTEM.

Wir kommen jetzt zu einer besondern Gruppe von Thonsachen, welche nur Gefässe mit weiter Oeffinung enthält. Die Ausschmückung der Aussenseite zeigt ein bestimmtes System, das man passend ein architektonisches nennen kann. Um den Bauch der Gefässe gehen zwei breite Horizontalstreifen, denen ein dritter am obern Rande entspricht. Der Zwischenraum zwischen diesen Streifen ist mit einem Ornamentsystem ausgefüllt aus verticalen (tragenden) und gerundeten (ausfüllenden) Gliedern, die den Triglyphen und Metopen der dorischen Bauweise entsprechen, wie auch in ähnlicher Weise die Vertheilung der Ornamente auf den Friesen zu beobachten ist. Von dieser Gattung fand ich in Tiryns zahlreiche ähnliche Fragmente; ich

begnüge mich aber damit, nur einige davon zur Darstellung zu bringen.

Ich mache besonders darauf aufmerksam, dass auch auf den mykenischen Vasen die Theilung der Streifen durch tragende Decoration (Triglyphe) und durch ausfüllende Ornamentation (Metope), ähnlich wie bei den obigen Gefüssen, öfter vorkomut (vgl. z. B. "Mykenae", Tafel XI, Nr. 53, Tafel XII, Nr. 59, Tafel XIV, Nr. 68, 69, und S. 79, Nr. 86).



Nr. 41. Vasenfragment.

1. Grüsse; nahe an der Oberfläche gefunden.

Nr. 42. Vasenfragment.

13 Grösse; fast an der Oberfläche gefunden.

Der Holzschuitt Nr. 41 stellt ein nahe an der Oberfläche gefundenes Bruchstück eines grossen, auf dem Töpferrade hergestellten Gefässes dar, aus röthlich gelbem, 7 mm dicken Thon mit rothbrauner Bemalung, die an Stellen, wo die Farbe dick aufgetragen ist, schwarz erscheint. Aun Rande ist ein, am Bauche sind zwei horizontale Streifen, zwischen denen man abwechselnd verticale Streifen und Spiralornamente sieht. Die verticalen Streifen bestehen aus zweimal je sechs Linien, die durch horizontale Zickzacklinien verbunden sind. Die Innenseite ist einfach schwarz bemalt.

Die vorstehende Abbildung Nr. 42 stellt ein nahe an der

Oberfläche gefindenes Fragment einer grossen, auf dem Töpferrade gedrehten Vase aus sehr feingeschläumtem, 7 mm dieken
hellgelben Thom dar. Die Bemalung ist rothbraun auf hellgelben
Untergrunde. Unter dem bemalten Rande sieht man zwei senkrechte Streifen von je sieben Linien, und zwischen denselben
eine senkrechte Reihe anf der Spitze stehender Quadrate, die
ebenfalls mit sieh kreuzenden Linien ausgefüllt sind. Nach
aussen anliegend sind vier von einer punktirten Linie umgebene
concentrische Halbkreise.



Nr. 43. Vasenfragment. Circa 2 3 Grösse; Tiefe 1,50 m.

Ich erwähne weiter ein in 1,50 m Tiefe gefundenes Bruchstück einer auf der Scheibe gedrehten Vase mit Henkel aus graugelblichem, 5 mm dicken Thon. Die Malerei ist schwarz auf hellem Untergrund. Um den Rand zieht sieh ein breiter horizontaler Streifen, der mit den beiden ebenfalls horizontalen Streifen am Bauch durch verticale Bänder von je zehn Linien mit nach aussen anliegenden Bogen verbunden ist. Die Innenseite ist einfach schwarz.

Ein ähnliches Ornament sehen wir auch auf einem in gleischliemann, Tirybe. 10 cher Tiefe gefundenen Fragment einer aut dem Töpferrade hergestellten Vase ans feingeschlämmtem, 5 mm dicken röthlichen Thon mit brauner Bemahng. Um den Rand und am Banche sind breite horizontale Streifen, die durch senkrechte Bänder von je sechs oder fünf Linien, an deren Anssenlinien Zickzacklinien anliegen, verbunden sind. Die Innenseite ist dankelbraun gefirnisst.

Ein ähnliches Ornament erkennt man ferner auf dem im umstehenden Bilde Nr. 43 zur Anschauung gebrachten, in ungefähr gleicher Tiefe gefundenen Bruchstück eines auf der Scheibe gedrehten Gefässes ans hellgelben, 6 mm dicken Thon mit schwarzbrauner Malerei. Am Rande ist ein, am Bauche sind zwei horizontale Streifen, die durch senkrechte Bänder verbunden sind. Diese bestehen ans zweimal je drei Linien, deren Zwischenranm durch fünf senkrechte Reihen birnenförmiger Punkte ausgefüllt ist. Nach aussen anliegend sieht man kleine Traubenornamente. In den Feldern zwischen den verticalen Streifen sind Rosetten.

Ein vollkommen ähnliches Muster findet sich anf einem andern Fragment. Wir sehen auch ein vollkommen identisches Muster auf zwei in den untersten Strata in der Akropolis von Athen gefundenen Vasenfragmenten, die im Akropolis-Museum ausgestellt sind.

In der nebenstehenden Zeichnung Nr. 44 bilde ich ein weiteres in 1 m unter der Oberfläche des Bodens gefindenes Bruchstück einer auf dem Töpferrade gedrehten Vase aus feinem röthlichen, 4 mm dieken Thon ab, dessen Bemahng dunkelbraun ist. Es hat einen breiten Randstreifen und darunter verticale Bänder, bestehend aus je drei Linien, welche durch einen fischgräten-ähnlichen Ornamentstreifen miteinander verbunden sind. Die Innenseite ist braun bemalt.

In dem nachstehenden Holzschnitt Nr. 45 gebe ich die Abbildung des in gleicher Tiefe gefundenen Bruchstücks einer auf der Scheibe gedrehten Vase aus feingeschlämmtem röthlichen, 4 nun dicken Thon. Die Malerei ist roth auf röthlichem Untergrunde. Am Rande ist ein breiter horizontaler rother Streifen. Darunter zwei verticale Streifen, deren einer von je zwei Linien, die durch Zickzacklinien verbunden sind; der andere aus sieben Linien. Diese beiden Streifen sind durch ein horizontal liegendes Traubenornament verbunden. Rechts ist ein Ast dargestellt. Die Innenseite ist einfach roth.



Ich erwähne ferner ein in 1,50 m Tiefe gefundenes Fragment einer auf der Töpferscheibe hergestellten Vase aus feingeschlämmtem gelben, 4 mm dicken Thon. Die Malerei ist schwarz auf gelbem Untergrund. Die Ornamentation besteht aus einem senkrechten Streifen aus je zwei Linien, an welche sieh nach innen je eine Reihe kleiner Bogen auschliesst. Nach aussen ist auf jeder Seite ein bogenförmiges Ornament. Die Innenseite ist schwarz gefirnisst.

Weiter ein in gleicher Tiefe gefundenes Bruchstück eines auf dem Töpferrade gemachten Gefässes aus etwas gröberm gelben, ebenfalls 4 mm dicken Thon mit schwarzer Bemalung auf gelbem Untergrund. Die Ornamentation stellt auch wieder einen verticalen Streifen dar, dessen mittlerer Theil durch ein Schlangenornament ausgefüllt wird. An der Aussenseite sicht man auch hier je eine Reihe anschliessender kleiner Bogen.

Ferner das in derselben Tiefe entdeckte Fragment einer auf dem Töpferrade gedrehten Vase aus feingeschlämmten rothen Thon mit brauner Malerei auf hellgelbem Untergrunde. Man findet auch hier einen horizontalen Streifen, dessen inneres Feld durch Reihen kleiner horizontaler Bogenlinien ausgefüllt ist, während sich nach aussen je eine Reihe kleiner Bogen anschliesst. Die Innenseite ist einfach sehwarz.

## 8. VASEN MIT VERSCHIEDENARTIGER ORNAMENTATION.

Der nebenstehende Holzschnitt Nr. 46 bringt zwei in einer Tiefe von 1,50 m gefundene Bruchstücke einer grossen, auf dem



Nr. 46. Vasenfragment. Clrca 1 2 Grösse; Tiefe 1,50 m.

Töpferrade gearbeiteten Vase mit weiter Oeffnung zur Anschauung. Der Thon ist gelb und 8 mm dick; die Bemalung rothbraun auf gelbem Untergrund. Man sieht unter dem Halse des Gefässes einen horizontalen Streifen und parallel damit drei horizontale Bänder auf dem Bauche. Dazwischen sind aufsteigende und absteigende Trauben angebracht, deren jede zehn Reihen Beeren hat. Die Innenseite ist einfach gelb bemalt. Eine ähnliche Ornamentation kommt auf einer in Cypern gefundenen Vase 1, sowie auch auf einer Vase aus Jalysos 2 vor.

In dem nachstehenden Holzschnitt Nr. 47 bringe ich das Fragment einer kleineru, auf der Töpferscheibe gedrehten Vase ans hellgelbem, 4 mm dicken Thon zur Darstellung. Die Oeff-



Nr. 47. Vasenfragment, Uirca 1 2 Grösse; Tiefe 1 m.



Nr. 48, Vase, Circa 1, Grosse; Tiefe 1 m.

nung ist weit, die Bemahing röthlichbrann auf hellem Untergrind. Der Rand ist mit einem, der Banch mit zwei horizontalen Streifen decorirt, zwischen denen anfrechtstehende, mit Farbe ausgefüllte Halbkreise angebracht sind, längs deren Geradseite eine Linie ist. Inwendig ist einfache branne Bemahing.

Ferner bringe ich in der obenstehenden Figur Nr. 48 eine in eirea 1 m Tiefe gefundene, auf der Scheibe gedrehte, unversehrte kleine Vase mit zwei Henkeln aus feinem gelben Thon mit rother Bemahmg zur Anschauung. Das ganze Gefäss ist an der Aussenseite mit horizontalen Ringen verziert. Auf der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Louis Palma di Cesuola, Cyprus (London 1877), S. 247.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Albert Dumont et Jules Chaplain, Les Céramiques de la Grèce propre, Taf. III, Nr. 15.

Schulter ist ein Streifen von elf Linien mit nach unten gerichteten kleinen Bogen, denen anfsteigende Bogen entsprechen, die auf einem breiten Streifen um den Bauch stehen. Die Innenseite ist monochrom roth bemalt.

Der folgende Holzschnitt Nr. 49 zeigt eine in gleicher Tiefe gefundene, auf dem Töpferrade hergestellte Vase aus sehr fein gesehlämmtem röthlichen Thon, die ursprünglich bestinnat war, an den drei aufrechtstehenden Schulterhenkeln aufgehängt zu werden. Am Halse ist ein kleiner Bruch. Die Bemalung



Nr. 49. Vase, Circa 13 Grösse; Tiefe 1 m.

ist roth auf hellrothem Untergrund. Der Rand ist mit vier Reihen von je 16 Strichen decorirt. Die Aussenseite hat sechs horizontale rothe Streifen. Zwischen dem zweiten und dritten derselben ist eine Reihe senkrechter Zickzacklinien; zwischen dem vierten und fünften und dem finften und sechsten sind zwei Streifen von je sechs horizontalen parallelen Linien. Der Fuss ist verhältnissmässig klein, der innere Rand roth.

Die nachstehende Figur Nr. 50 bringt die Abbildung eines auf der Töpferscheibe gedrehten Gefässes aus feingeschlämmtem gelben, 4 mm dicken Thon mit rother Bemalung. Das Gefäss ist auf der einen Seite gebrochen und hatte wahrscheinlich zwei Henkel, wovon nur der eine, im Bilde sichtbare, erhalten ist. Zwischen einem breiten horizontalen Streifen am Rande



und einem schmalen am Fusse sieht man am Bauche zwei herumgehende horizontale Bänder, wovon das obere ans einer dicken Wellenlinie, das untere ans sieben wagerechten parallelen Linien besteht. Der Henkel ist bemalt. Die Innenseite ist monochrom hellroth.

Weiter gebe ich in dem nebenstehenden Holzschnitt Nr. 51 die Abbildung eines in ungefähr 1 m Tiefe gefundenen einhenkeligen, auf dem Töpferrade gedrehten Gefässes aus 3 mm dickem röthlichen Thon mit rother Bemalung. Der Rand, der Henkel, sowie der ganze untere Theil sind roth. Um den Bauch



sieht man den horizontalen gelben Streifen des geschlämmten Thons, worin das Gefäss vor Auftragen der Malerei getaucht war. Fast in der Mitte des Bauchs ist ein brustförmiger Auswuchs, der wahrscheinlich auch an dem an der andern Seite abgebrochenen Stück war. Die Innenseite ist roth gefirnisst; nur am Boden ist ein heller Kreis.

Ich erwähne ferner ein in gleicher Tiefe gefundenes, auf der Scheibe gedrehtes einhenkeliges Gefäss. Dasselbe ist aus feinem gelben, 3 mm dicken Thon und hat eine rothbraune Malerei auf hellem Untergrunde. Unter dem Rande ist ein etwas schwarz gerathener breiter Streifen, worant eine Zickzacklinie und weiter unten am Banche ein Streifen folgt, der ans sechs feinen und einer starken Linie besteht. Auch der Fuss ist bemalt. Inwendig sieht man den Rand roth bemalt und den Boden mit zwei concentrischen Ringen decorirt.

Ich bringe ferner in dem nebenstehenden Holzschnitt Nr. 52 ein in derselben Tiefe gefundenes, auf dem Töpferrade hergestelltes gebrochenes Gefäss mit einem Henkel zur Darstellung, welches höchst wahrscheinlich zwei Henkel hatte. Es ist sehr leicht gemacht und aus grauröthlichem, 3 mm dicken Thon mit schwarzer Malerei auf hellrothem Untergrunde. Auf dem Rande ist eine Reihe Punkte: am Henkel fünf Flecken.



Nr. 52. Gefäss mit Rosette.

1 3 Grösse; Tiefe 1 m.



Nr. 53. Gefäss mit Rosette.

An beiden Seiten zwischen den Henkeln ist eine von Punkten umgebene Rosette; sonst keine Bemahing.

Nr. 53 stellt eine in ungefähr gleicher Tiefe gefundene, auf dem Töpferrade hergestellte gebrochene Vase ans sehr fein geschlämmtem gelben, nur 3 mm dicken Thon dar, die sehr leicht gearbeitet und mit rother Bemalung decorirt ist. Oben auf dem Rande ist eine herungehende Reihe von Punkten; am Henkel ein grosser Flecken. Auf dem Bauche — in der Mitte zwischen den Henkeln — sieht man eine kleine Rosette. Der Fuss ist klein. Diese Vase hat mit der vorhergehenden (Nr. 52) eine auffällende Achnlichkeit, nur ist sie feiner und sorgfältiger gearbeitet und weniger gebrannt. Die Grösse beider Vasen ist ungefähr dieselbe.

Beachtung verdient ferner das in 1,50 m Tiefe gefundene Fragment vom obern Theile einer auf dem Töpferrade gedrehten tiefen Schale aus feinem röthlichen, 3 mm dicken Thon, welches ich auf Tufel XXVI, Fig. a, zur Auschaumng bringe. Die Bemalung ist schwarz auf gelbem Untergrund. Man sieht eine Linie nm den Rand nud darunter eine grosse Rosette aus drei concentrischen Kreisen, deren äusserer punktirt ist und wovon die beiden innern von einem Kreuz durchschnitten sind, in dessen rechten Winkeln vier Punkte stehen.

Es haben sich noch zwei Fragmente von Thongefässen mit ähnlichen Rosetten in Tiryns gefinden, wovon ich das eine in



Nr. 54. Vasenfragment mit Rosette, 13 Grösse; Tiefe nicht angegeben.

nebenstehendem Holzschnitt Nr. 54 zur Anschauung bringe. Das Bruchstück besteht ebenfalls aus feinem röthlichen, 3 mm dicken Thon mit schwarzer Bemalung auf gelbem Untergrunde. Die Rosette liegt hier in einer Spirale und das Feld wird unten durch einen Streifen von acht fast wagerechten, parallelen Linien und links durch ein Band von zwei stehenden Linien abgeschlossen, an die sich nach aussen eine Reihe kleiner Bogen aulehnt.

Eine ähnliche Verzierung findet man auf einem aus einem der uralten Gräber in Nauplia stammenden und im Mykenischen Museum in Athen aufbewahrten Gefäss.

Wir finden die Rosette ungemein häufig in der altorientalischen, sowol ägyptischen als assyrischen Kunst, und vielfältig begegnen wir ihr auf den trojanischen 1 und mykenischen 2 Thongefässen und Goldsachen. Die merkwürdige skulptirte Decke des von mir in der minyischen Schatzkammer in Orchomenos 3 entdeckten Thalamos ist mit nicht weniger als 184 grossen Rosetten geschmückt. Rosetten kommen auch auf den Thongefässen aus den Gräbern von Jalysos 4 vor; ebenso auf den Basreliefs Thoutmes' III. (XVIII. Dynastie), wo die Khetas (Phönikier) dem Pharao Vasen darbringen, welche mit Rosetten decorirt sind.



Nr. 55, Kanne. Circa 1 2 Grösse; Tiefe 1,50 m.

Professor Sayce glaubt, dass die Rosettenverzierung in Babylonien erfunden worden, dann in die Handarbeit der Phönikier übergegangen und von diesen nach Westen gebracht worden sei.<sup>5</sup>

Weiter gebe ich im nebenstehenden Holzschnitt Nr. 55 die Abbildung einer in 1,50 m Tiefe gefindenen, aus der Hand gemachten kugelrunden Kanne mit convexem Boden aus feinem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schliemann, Ilios, S. 384, Nr. 230; S. 544, Nr. 835; S. 546, Nr. 842, 843, 847; S. 551, Nr. 873.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schliemann, Mykenae, S. 262, Nr. 336; S. 264, Nr. 337; S. 270, Nr. 344; Taf. XII, Nr. 56, 57; Taf. XIII, Nr. 67.

<sup>3</sup> Schliemann, Orchomenos, Taf. I.

<sup>4</sup> A. H. Sayce, in "The Contemporary Review", December 1878.

<sup>5</sup> Ebendas.

gelben Thon. Der Hals und der Henkel sind abgebrochen. Die Bemalung ist theils dunkelbraun, theils hellbraun. Um den Hals geht ein horizontaler Streifen, von dem an zwei Seiten je zwei senkrechte Streifen aufeinander folgender bogenförmiger Verzierungen heruntergehen. Die Decoration wird durch zwei Rosetten vervollständigt, wovon eine auf jeder Seite ist.

In beifolgendem Holzschnitt Nr. 56 gebe ich ferner das Bild einer in gleicher Tiefe gefundenen kleinen, auf der Töpferscheibe gedrehten Vase aus hellrothem Thon. Austatt des gewöhnlichen



Nr. 56. Gefans. Clrca 2 3 Grosse; Tiefe 1,50 m.

Henkels ist hier nur ein kleiner gerader, wenigstens zur Hälfte fehlender Griff. Das Gefäss ist, auf gelbem Untergrund, bis auf die Mitte roth bemalt; darunter sind braune horizontale Linien.

Das Thongefäss, dessen Form sowol in Tiryns als in Mykenae unter den verschiedenen Formen am allermeisten vorkommt, bringe ich in umstehender Figur Nr. 57 zur Darstellung. Es ist eine nahe an der Oberfläche gefundene kugelförmige Kaune mit kleinem flachen Fuss aus gelbem Thon. Oben ist ein Henkel mit einer mittlern Stütze zur Bequemlichkeit für die Finger und zur grössern Solidität. Etwas unterhalb der Stütze ist der Ausguss. Die Malerei ist in gelber und rothbraumer Farbe. Oben um die Stütze herum sind vier Zeichen in Form von Lambdas; auf der Stütze selbst concentrische Kreise. Auf dem Bauche des Gefässes liegen von oben nach unten aufeinander folgende horizontale Streifen verschiedener Farbe und Stärke, die auf der Drehscheibe gemacht sind.

Es muss eine Zeit gegeben haben, als genau dieselbe Form von Thongefässen überall, wo das grosse asiatische Volk in der griechischen Welt Ausiedelungen gehabt hat, äusserst beliebt



Nr. 57. Gefäss mit röhrenförmigem Ausguss.

1.3 Grösse, unmittelbar an der Oberfläche gefunden.

und in allgemeinem Gebrauch war, denn in Mykenae und Tiryns findet unan Tausende von Fragmenten davon, sowie auch sehr viele ziemlich gut erhaltene Exemplare; in den paar in Spata geöffneten Gräbern waren fünf Exemplare vorhanden, in denen von Nauplia und im Kuppelgrabe von Menidi je eins, und alle diese Funde sind im Mykenischen Museum ausgestellt. Ausserdem enthält das Nationalmuseum in Athen acht in Attika gefundene Exemplare davon, deren Fundorte nicht ungegeben sind. Das Museum der Akropolis enthält fünf ganze Exemplare und Fragmente von sechs andern, die in den untersten Schuttschichten der Akropolis, gefunden sind. Der Director des Schiffsten

arsenals anf Salamis, Kapitän Andreas Miaoulis, besitzt in seiner Sammlung ein in einem Grabe auf Salamis gefundenes Exemplar. Die kleine Sammlung uralter Thongefässe aus Thera in der Französischen Schule zu Athen enthält ein Exemplar. In Knossos auf Creta wurden fünf Exemplare entdeckt. In Cypern kommt genan dieselbe Vasenform häufig vor , und vier dort gefundene Exemplare sind im Musée du Louvre. Dasselbe Museum enthält auch zwei aus Aegypten stammende Exemplare, in welchem Lande diese Vasenform sehr häufig vorkommt. Das British Museum enthält nicht weniger als 51 Exemplare ganz genau derselben Form; 5 davon stammen aus Athen, 3 aus Aegypten und 43 aus den Gräbern der im hohen Altertham jahrhundertelang von den Phönikiern hewohnt gewesenen Stadt Jalysos auf Rhodos.

Noch erwähne ich, dass ich in Tiryns auch den obern Theil eines solchen Gefässes fand, welches in jedem Henkel drei Löcher zum Aufhängen hatte.

Ich gebe anf Tafel XXVII, Fig. h, die Abbildung einer der von mir im Palast von Tiryns gefundenen sechs aus der Hand gemachten kleinen Schalen aus feinem gelben Thon, die nicht viel grösser als ein Löffel und theilweise am Rande durchbohrt sind. Bei den meisten derselben ist die Verzierung durch sich rechtwinkelig krenzende, aus je vier Linien bestehende Streifen rothbranner oder schwarzer Farbe hergestellt. Bei kleinern Exemplaren ist nur eine genalte Linie. Es kam anch eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Albert Dumont et Jules Chaplain, Les Céramiques de la Grèce propre, S. 38 und 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendas., S. 65.

<sup>3</sup> Ebendas., S. 44.

<sup>4</sup> Sophus Müller, Ursprung und Entwickelung der europäischen Bronzecultur (1882), deutsche Uebersetzung von Fräulein J. Mestorf, S. 333; Rosellini, I monumenti dell' Egitto e della Nubia, II, Taf. 56, Nr. 99; Leemanns, Aegyptische Monumente, II, Taf. 66, Nr. 415.

ähnliche kleine Schale mit zwei kleinen sich gegenüberstehenden Griffen vor; sie ist auf der Innenseite mit Deckweiss überzogen, worauf zwei sich schneidende rothe Streifen gemalt sind.

## 9. VERSCHIEDENARTIGE FUNDSTÜCKE AUS GEBRANNTEM THON.

Eine der merkwürdigsten in Tiryns vorgekommenen Thonsachen ist das auf Tafel XXIV, Fig. d und e, abgebildete, in 1,50 m Tiefe gefundene Fragment einer grossen Badewanne. Es ist 0,70 m lang und hat einen 55-60 mm dicken Rand. Die Wandung selbst ist nur 15 mm dick. Es besteht aus groben rothen Thon mit vielem Kiesel, infolge dessen die Politur mangelhaft ist. An der Seite ist eine grosse Handhabe in Gestalt eines Henkels erhalten. Das ganze Stück ist auf gleiche Weise geschweift wie unsere Badewannen. Die Malerei ist im weisser Farbe auf den röthlichen Thongrund aufgetragen. Quer über die breite Oberseite des Randes gehen Streifen. Inwendig, dem Rande folgend, laufen drei breite horizontale Linien; darunter grosse Spiralen. Auf der Anssenseite sind unter dem weit ausladenden Rande nur noch zwei Streifen sichtbar. Der Henkel ist mit acht verticalen Streifen verziert.

Von eigentlichen Kruken (#250) der trojanischen Form (vgl. "Hios", S. 423, Nr. 344) kamen nur Fragmente vor; eins derselben hatte einen vielfach senkrecht durchbohrten Rand; zwei andere Fragmente waren mit Bleiklammern zusammengeflickt. Wir fanden auch viele einzelne Bleiklammern, die auf ähnliche Weise verwandt sein mögen.

Es fanden sich auch in einem Gemach des Palastes nebeneinanderstehend zwei cylinderförmige Krnken aus sehr unreinem dunkelbraunen, etwa 30 mm dieken, änsserlich und auf der Innenseite ungeglätteten Thon, wovon die eine 0,66 m, die andere 0,54 m im Durchmesser hatte. Beide waren oben abgebrochen und hatten in ihrem jetzigen Zustande 0,66 m Höhe, wonach wir vernuthen, dass sie bis 1 m hoch gewesen sein mögen. Ein diesen vollkommen ähnliches Gefäss wurde in einem andern Zimmer angetroffen. Cylinderförmige Gefässe, aber etwas kleiner und besser gearbeitet, fanden sich auch unter den Trümmern der ersten und urältesten Stadt von Troja, in welcher die in der zweiten, dritten, vierten und fünften Stadt zu vielen Hunderten vorkommenden grossen Pithoi der gewöhnlichen Form durchaus fehlen.



Nr. 58. Fackelträger. 7 24 Grösse.

Vorstehender Holzschnitt Nr. 58 zeigt die Abbildung eines merkwürdigen Gegenstandes aus dunkelrothem Thon, der nichts anderes gewesen sein kann als ein Fackelträger. Die Höhe desselben ist 225 mm, der Durchmesser der Röhre 48 mm. An einer nach oben sich erweiternden Röhre ist in der Mitte eine Art von Schule angebracht, deren Ränder jetzt weggebrochen sind. Drei ähnliche Fackelträger aus Thon, sowie Bruchstücke von anderen, welche in den untersten Schuttschichten in der Akropolis zu Athen gefunden sind, werden im Museum der

Akropolis aufbewahrt. Professor Charles T. Newton vom British Museum macht mich auf Tafel II. unter Nr. 6 in Mionnet's Recueil des Planches aufmerksam, wo ein sehr ähnlicher Fackelträger mit brennender Fackel auf einer Münze von Amphipolis dargestellt ist.

Es geht daraus hervor, dass ähnliche Fackelträger auch noch in classischer Zeit in Gebrauch waren, jedoch sind meines Wissens die drei in der athener Akropolis und der eine in Tiryns die einzigen Exemplare, die je gefunden sind.



Vasendeckel mit durchbohrtem Henkel. 1/2 Grösse. Fundtiefe unbekannt.

Die drei Holzschnitte Nr. 59, 60 und 61 stellen einen merkwürdigen Vasendeckel von drei Seiten gesehen dar. Derselbe besteht aus braunem, wohlgeglätteten, aber unbemalten Thon, und hat oben einen horizontal durchbohrten Auswuchs, der zu beweisen scheint, dass der Deckel zu einer Vase gehörte, die an zwei Seiten je einen senkrecht durchbohrten Auswuchs hatte. Die Vase konnte, wie ich es in "Ilios", S. 399, Nr. 252, gezeigt habe, mittels einer durch die Seitenlöter und den Deckel gezogenen Schnur aufgehängt oder getragen und fest verschlossen werden. Auf der Unterseite des Deckelbodens (Nr. 61) sieht man ein Kreuz mid 15 Punkte eingeschnitten.

Auf Tafel XXVII, Fig. c, bringe ich ein in einer Tiefe von 1,50 m gefundenes aus der Hand gemachtes kleines Gefäss von schlauchartiger Form aus röthlichem, 4 mm dicken Thon mit rother Bemahung zur Anschanung. Dasselbe ist am Banch mit einem Linearornament, auf dem Rücken mit kleinen Bogen verziert. Der Henkel war abgebrochen und ist in der Zeichnung ergänzt. Der Gebrauch dieses sonderbaren Gefässes ist uns ein Räthsel; als Lampe kann es nicht gedient haben, und überdies habe ich unter prähistorischen Triuumern noch nie eine Spur von Lampe gefunden; auch waren, wie ich bewiesen habe¹, sogar noch dem Homer jegliche Art von Lampen durchaus unbekannt.

Zwei vollkommen ähnliche Gefässe wurden in den Ausgrabungen in der Akropolis zu Athen, in den untersten Schutt-



Nr. 62. Schüssel mit klossförmigen Kugelu. Natürl, Grösse; Tiefe 1 m.



Nr. 63. Standplatte mit einem Hunde, Natürliche Grösse; Tiefe 1,50 m.

schichten gefunden und sind im Akropolis-Museum zu sehen. Zwei andere Analoga befinden sich in einer Privatsammlung in Athen, stammen aber aus Mykenae <sup>2</sup>; ein drittes, welches angeblich aus Cypern stammt, ist im Museum zu Triest. Auch enthält das Musee du Louvre sechs Gefässe vollkommen ähnlicher Form in der cyprischen und vier in der etruskischen Sammlung.

Noch erwähne ich ein grosses in 1 m Tiefe gefundenes Bruchstück eines Gefässes aus 3—4 mm dickem grauen Thon, welches vor der Brennung in eine Auflösung grünen Thons getaucht ist und daher eine grüne Farbe hat. Nur der äussere Rand und die innere Seite sind schwarz bemalt.

<sup>1</sup> Schliemann, Ilios, S. 691, 692; Schliemann, Troja, S. 161,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Albert Dumont et Jules Chaplain, Les Céramiques de la Grèce propre, S. 57, 58, Nr. 34, 35,

In dem umstehenden Holzschnitt Nr. 62 stelle ich einen in 1 m Tiefe gefundenen Gegenstand von hellgelbem Thon dar; derselbe ähnelt einer Schüssel mit klossförmigen Kugeln und hat 32 mm im Durchmesser.

Das Bild Nr. 63 zeigt eine in 1,50 m Tiefe gefindene ovale Standplatte aus röthlichem Thon. Links ist eine Fignr weggebrochen, deren Standspuren noch sichtbar sind; rechts ist ein roh dargestellter Hund, auf dessen Rücken man vier Punkte sieht. Am Rande der Platte hernm ist ein schwarzer Streifen.



Nr. 64. Stopsel von Thon. Circa 2/2 Grösse; Tiefe circa 1 m.



Nr. 65. Gegenstand von Thon. Natürl, Grösse: Fundtiefe nnbekannt.

Die vorstehende Abbildung Nr. 64 stellt einen kegelförmigen Stöpsel von groben rothen Thon dar. Derselbe ist 85 mm lang und hat an beiden Seiten Auswüchse. Ein ähnlicher Gegenstand ist meines Wissens anderswo noch nicht gefunden.

In Nr. 65 bringe ich einen horizontal durchbohrten Gegenstand aus röthlichem Thon zur Anschanung, dessen Gebrauch ins ein Räthsel ist. Derselbe ist viereckig und hat etwas heraustretende Ecken.

Nr. 66 stellt einen flachen kreisförmigen Gegenstand dar ans feinem gelben Thon mit einem kleinen durchbohrten Griff. Seine Länge beträgt 60, seine Breite 44 mm. Gebrauch ebenfalls unbekannt.



Nr. 66. Gegenstand aus Thon. Natürl, Grösse; Fundtiefe unbekannt.



Nr. 67. Ohr von Thon.

Der vorstehende Holzschnitt Nr. 67 veranschaulicht einen Gegenstand aus sehr unreinem gelben Thon in Form eines Ohrs. Er ist gar nicht geglättet und, wie der Bruch an der rechten



Nr. 68. Gegenstand von Thon in Form eines Fusses.

<sup>2</sup> 

<sub>3</sub> Grösse; Tiefe 2 m.

Seite zu beweisen scheint, an etwas anderem befestigt gewesen und abgebrochen. Unten ist ein durchgehendes Loch und an vielen Stellen sieht man Spuren einstiger rother Bemalung. Die Tiefe, in welcher dieser Gegenstand gefnnden wurde, ist ungewiss.

In umstehendem Holzschnitt Nr. 68 bringe ich einen höchst sonderbaren, wohlgeglätteten, in 2 m Tiefe gefundenen Gegenstand aus wenig gebraumtem schwarzen Thon zur Anschauung. Derselbe ist in Form eines Fusses, auf dem durch Einschnitte die zum Befestigen der Sandalen gebranchten Riemen oder Bindfaden dargestellt zu sein scheinen. Er ist 17 cm lang, an der breitesten Stelle 78 mm breit und 25—31 mm dick.







circa 1 2 Grosse. Tiefe 1 m.

Er hat unten eine Rundung und vorn ein schräg hervorstehendes rundes Stück, als hätte man eine Stütze machen wollen, nm ihn festhinstellen zu können. Am breitesten Ende weist die rauhe Fläche anf gewaltsamen Bruch hin, daher liegt die Vermuthung nahe, dass wir hier den Fuss einer primitiven Statne ans Thon vor uns haben.

In dem obigen Holzschnitt Nr. 69 bringe ich einen Gegenstand ans stark gebrannten rothen Thon zur Durstellung. Seine Länge ist 135 mm, seine Dicke 25 mm; die Breite ist oben 35 mm, unten 70 mm. Oben ist ein grosses durchgehendes Loch und weiter unten sind acht kleine durchgehende Löcher. Gebrauch unbekannt.

Es kamen auch 16 Gegenstände aus unreinem, wenig oder gar nicht gebranntem braunen Thon vor, wovon ich hier einen unter Nr. 70 zur Darstellung bringe. Die Länge derselben beträgt 80 mm; der obere und untere Durchmesser 72 mm. Nach der Mitte zu ist eine Verengung. Aehnliche Gegenstände aus wenig gebranntem oder ungebranntem Thon sind in Mykenae



Nr. 71. Cylinder mit 2 Durchbohrungen. 1/2 Grösse. Tiefe 1 m.



Nr. 72. Thouscheibe circa 1/3 Grosse. Tiefe circa 1 m.

sehr häufig, und kommen sowol von Thon als von Stein in Troja vielfältig vor. Wahrscheinlich haben sie als Gewichte an Webstühlen gedient. Es ist kaum denkbar, dass sie als solche an Fischnetzen gebraucht gewesen sein könnten, da sich der ungebrannte Thon im Wasser auflösen würde.

Auch Cylinder von ungeglättetem, wenig gebranntem braunen Thon in der im obenstehenden Holzschnitt Nr. 71 veranschaulichten Form kommen vor. Dieselben sind 10 cm hoch, haben 6½ cm im Durchmesser und der Länge nach zwei Durchbohrungen. Höchst wahrscheinlich sind sie ebenfalls als Gewichte an Webstühlen gebraucht worden.

Dergleichen Cylinder mit doppelten Durchbohrungen waren anch in Mykenae vorhanden, doch glaube ich nicht, dass sie noch auderswo gefunden sind.

Es kamen auch viele im Centrum durchbohrte Disken aus wenig gebranntem, sehr unreinem gelben Thon vor, wovon ich eine Probe unter Nr. 72 zur Anschaunng bringe. Die Aussenseite ist nicht geglättet. Sie haben durchschnittlich eine Dicke von 62 mm, und einen Durchmesser von 140 mm und eine Lochweite von 25 mm. Sie sind von dieser Grösse anch in Mykenae und Orchomenos gefunden worden; in Troja dagegen sind alle Disken von dieser oder annähernd von dieser Grösse ans Stein, und es kommen dort nur sehr kleine im Centrum durchbohrte Scheiben aus Thon vor. Der Gebranch der grossen Disken ans fast ungebranntem Thon ist nus ein grosses Räthsel, denn als Wartscheiben können sie wegen ihrer Zerbrechlichkeit nicht gut gedient haben.

Hier wurden auch einige unverzierte kleine durchbohrte kegelförmige Kreisel von brannem Thon gefunden, sowie andere, welche
vollkommen die Form des auf Tafel XXI, Fig. g., abgebildeten
steinernen Kreisels haben. Von Terracotta-Wirteln ähnlicher Formen, aber meistentheils mit eingeschnittenen Verzierungen, habe
ich in Troja mehr als 22000 sammeln können. Auch in Mykenae
fanden sich eirea 50 von solchen unverzierten Wirteln. In
Tiryns kamen auch mehrere durchbohrte, sehwarz gefirnisste
Kegel von Terracotta vor, deren Höhe und Durchmesser durchschnittlich 62 mm beträgt, sowie ein paar ähnliche durchbohrte, aber 320 mm hohe und breite Kegel aus ungebranntem

Ygl, das Wort "Wirtel" in Index von "Ilios" and das Wort "Spinnwirtel" in Index von "Troja".

braunen Thon, die etwas zerbrochen, aber als sie noch ganz waren, wenigstens 25 kg gewogen haben müssen.

Ich bringe hier ferner in dem untenstehendem Holzschnitt Nr. 73 einen radförmigen, ringsherum eingezackten, mit schwarzem Firniss überzogenen Ring aus gelbem Thon zur Auschaunng. Derselbe hat einen äussern Durchmesser von 38 mm und einen innern von 23 mm. Es wurden mehrere Exemplare davon gesammelt; diese Form ist aber weder in Mykenae noch sonstwo vorgekommen.







Nr. 74. Radformige Thouscheibe. Naturl. Grosse. Tiefe nicht angegeben.

Der vorstehende Holzschnitt Nr. 74 stellt einen Gegenstand in Form einer Scheibe aus braunem Thon dar und man erkennt darauf Spuren von Benalung mit rothem Firniss. Der Durchmesser beträgt 45 mm. Der Rand ist ringsherum gezackt, und nahe an demselben sicht man ein durchgehendes Loch. Genau von derselben Form wurden eine Menge von Exemplaren gefunden. Ich glaube aber nicht, dass Scheiben dieser Art anderswo gefunden sind.

Die Abbildung Tafel XXIII, Fig. c, veranschaulicht einen in 1½ m Tiefe gefundenen Gegenstand aus röthlichem Thon in Form eines dreifüssigen Sessels mit doppelter Lehne, deren oberer Theil an der rechten Seite abgebrochen ist. Die Bennahung ist roth. Die Aussenseite der Lehnen und Füsse ist mit breiten Streifen, die Innenseite derselben mit concentrischen Halbkreisen und Welleulinien verziert. Die obere Seite des Sitzes ist monochrom bemalt. Die Höhe des Sessels ist 67 mm; die Breite 62 mm. Aehnliche Miniatursessel aus Terracotta kommen auch in Mykenae vor und sind im Mykenischen Museum in Athen zu sehen.

In nebenstehendem Holzschnitt Nr. 75 bringe ich ein sonderbar gestaltetes Thier aus wenig gebranntem, braunen, schlecht geglätteten Thon zur Anschauung, welches, wie die abgebroche-



Nr. 75. Griff von Thon in Form eines Thiers. Natürl, Grosse. Fundtiefe nicht angegeben.

nen Seiten des hinteren Endes zu beweisen scheinen, als Griff an einem andern Gegenstande gedient haben mag. Von der Form des letztern können wir uns allerdings keinen Begriff machen; wie die nach vorn gewandte Bogenform des Hintertheils zeigt, kann es keine Vase einer uns bekannten Art gewesen sein. Für den Gebrauch des Thiers als Henkel scheint aber der auf seinem Rücken befindliche Höcker zu sprechen, der wol nur zur Bequemlichkeit der Finger beim Anfassen gedient haben kann. Der Kopf ist dem eines Schafs ähnlich. Die Augen sind besonders geformt und aufgeklebt als der Thon noch feucht war.

## 10. IDOLE AUS GEBRANNTEM THON.

Der nachstehende Holzschnitt Nr. 76 bringt eine in 60 cm Tiefe gefundene, 70 mm hohe unbemalte Figur aus gelbem Thon zur Darstellung. Sie befindet sich vor einer runden Säule, worauf eine Schale steht, in der sie Brot backt. Der Kopf der Figur fehlt.

In dem weiteren Holzschnitt Nr. 77 veranschauliche ich ein in circa 1 m Tiefe gefundenes allerrohestes und unbemaltes Idol aus schlecht geschlämmtem gelben Thon. Der untere Theil sowie die Hände sind abgebrochen, die Angen sowie der Mund



Nr. 76. Brotbackende Figur. <sup>7</sup> a natürl, Grosse. Tiefe circa 0,60 m.



Nr. 77, 1dol. Natürl. Grosse. Tiefe circa 1 m.

sehr gross dargestellt. An der linken Seite und auf dem Rücken sind Reste der Haarflechten. Die Höhe der Figur ist 90 mm.

Ein anderes sehr rohes 78 mm hohes Idol stellt unsere Abbildung Nr. 78 dar. Dasselbe ist gleichfalls unbemalt und besteht aus hellgelbem Thon. Das Gesicht ist einfach mit zwei Fingern zusammengedrückt und ohne Angabe von Augen, Mund und Brüsten. Vom rechten Arm ist ein Stück erhalten; der linke ist abgebrochen. Ein vollkommen ähnliches, 78 mm hohes unbemaltes weibliches Idol aus hellgelbem Thon bieten wir in Nr. 79. Brüste und Angen sind angegeben, der Mund fehlt; von den Armen ist ein Theil erhalten. Die Fundtiefe ist mit 2 m angegeben.

Ein weiteres ähnlich rohes, unbemaltes Idol veranschaulicht unser Holzschnitt Nr. 80. Das Gesicht sowie die Ohren sind auch hier durch Zusammendrücken mit zwei Fingern her-



Nr. 78. Idol, Naturl, Grosse. Tiefe 1,50 m.



Nr. 79. Idol. Naturl. Grosse. Tiefe 2 m.

gestellt. Ein Mund ist nicht angedeutet. Der rechte Arm ist erhalten, der linke abgebrochen. Die Verengung des Körpers unterhalb der Brust scheint anzudeuten, dass der primitive Künstler ein weibliches Idol darzustellen beabsichtigte. Angegebene Tiefe 1,50 m.

Diese fünf Idole (Nr. 76-80) sind überaus roh, ja sie sind so roh, dass wir uns kaum denken können, dass der Urmensch in seinen ersten Versuchen, die menschliche Figur plastisch darzustellen, etwas Unvollkommeneres hätte anfertigen können. Die Thatsache indess, dass sie in den Räumen des königlichen Palastes von Tiryns gefunden sind, beweist zur Genüge, dass sie noch zur Zeit der Zerstörung der Residenz bei den Bewohnern derselben in allgemeinem Gebrauch waren. Da nun aber die Roheit ihrer Anfertigung in schroffem Widerspruch steht



Nr. 80. Idol, Naturi. Grösse. Tiefe 1,50.



Nr. 81. Idol. Naturi, Grosse. Tiefe 1 m.

mit dem Kunstsinn und der Geschicklichkeit, welche uns in der Anfertigung der Thongefässe und ihrer Bemalung, sowie in den Wandmalereien des Palastes entgegentritt, so müssen wir annehmen, dass die alten Tirynthier mit religiösem Eifer an der primitiven Darstellung einer Gottheit hingen, einer Form, die durch den Gebrauch von Jahrhunderten zu einer geheiligten Gestalt geworden war. War es aber eine Gottheit, die unter dieser rohen Form nur in Tiryns verehrt wurde? Nein, in den

untersten Schuttschichten der Akropolis von Athen sind 89 unbemalte Idole von Terracotta gefunden, die den tirynthischen Idolen Nr. 77—79 höchst ähnlich sehen und diese in der Robeit der Herstellung womöglich noch übertreffen. Dieselben sind im Akropolis-Museum zn sehen. Auch wurde eine grosse Zahl ähnlicher und ebenso roher Terracotta-Idole bei den Ausgrabungen der Archäologischen Gesellschaft am Finsse des Tempels der Demeter in Eleusis gefunden. Merkwürdigerweise haben aber weder meine Ausgrabungen in Mykenne, Orchomenos und Troja ein anch nur annähernd so rohes Idol ergeben; auch hat kein Museum etwas Achnliches aufzuweisen.

Anf Tafel XXV, Fig. k, veranschauliche ich ferner ein ganz flaches, 11 cm hohes einfach schwarz bemaltes Idol, dessen Herstellungsweise schon mehr Kunstsinn verräth. Auf dem Kopf ist ein Polos, unter welchem im Nacken ein Haarzopf emporsteht. Die Augen sind gross; ein Mund ist nicht angegeben; die Arme sind abgebrochen. Angegebene Fundtiefe 1,50 m.

Der nmstehende Holzschnitt Nr. 81 stellt ein rohes unbemaltes weibliches Idol von 60 mm Höhe dar, dessen Gesicht auf gleiche Weise wie die früheren hergestellt ist. Die Angen und Brüste sind durch kleine aufgesetzte Klumpen bezeichnet; Mund ist nicht angegeben. Der rechte Arm ist ganz abgebrochen; vom linken ist ein Stummel erhalten. Angegebene Tiefe 1 m.

Ich erwähne weiter ein 48 mm hohes rohes Idol aus gelbem Thon. Das Untertheil ist abgebrochen, ebenso der rechte Arm; vom linken Arm ist nur ein Stummel erhalten. Die Angen, welche aus kleinen aufgeklebten Klumpen bestehen, sind durch die Ungeschieklichkeit des primitiven Künstlers unterhalb der Nase dargestellt. Ein Mund ist nicht angegeben. Der Unterkörper bis zu den Armen ist schwarz bemalt.

Ferner zeige ich in Figur Nr. 82 ein 80 mm hohes rohes Idol aus röthlichem Thon mit einem Polos auf dem Kopfe. Die grossen Augen sind durch aufgeklebte Klumpen dargestellt. Ein Mund ist nicht augegeben. Von beiden Armen sind nur noch Stummel übriggeblieben. Der untere Theil des Körpers ist roth, der obere mit Lasurweiss bemalt. Augegebene Tiefe 1.50 m.

Das British Museum enthält drei Idole ans Terracotta von Jalysos und vier von Cypern, welche diesem und dem letztbeschriebenen au Form und Technik nahekommen.



In beigefügtem Holzschnitt Nr. 83 gebe ich die Abbildung eines besser dargestellten Idols aus feinerm röthlichen Thon mit einer turbanähnlichen Kopfbedeckung, welche, nachdem das Idol schon formirt war, aufgeklebt ist. Dasselbe ist mit den Angen und dem Halsschmuck geschehen. Ein Mund ist nicht angegeben. Der linke Arm ist weit ausgestreckt, der rechte abgebrochen. Der Oberkörper zeigt Spuren von Beunalung. Angegebene Fundtiefe  $50-60~\mathrm{cm}.$ 

Der auf die Brust herabhängende Halsschmuck ist der Homerische Hormos, denn, wie Helbig sehr richtig bemerkt, "war der Hormos nicht ein den Hals umschliessendes Band, sondern fiel vom Nacken über die Brust herab und entfaltete sich denmach im besondern auf der Büste. Dieser Sachverhalt ergibt sich auf das schlagendste aus zwei Stellen der Homerischen Hymnen. In der einen wird geschildert, wie die Horen die Aphrodite "an dem zarten Nacken und der silberweissen Brust" mit goldenen Hormoi behängen. In der andern heisst es, dass die Liebesgöttin schöne goldene Hormoi um den Hals trägt und "an der zarten Brust wie von Mondschein erglänzt". Anch sind derartige auf die Büste herabreichende Halsbänder auf orientalischen haltgriechischen und etruskischen Denkmälern dargestellt und entsprechende Exem-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> W. Helbig, Das Homerische Epos, aus den Denkmälern erläntert, S. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H., XVIII, 401; Od., XV, 460, XVIII, 295; Hymn. Homer., I (in Apoll. Del.), 103, IV (in Vener.), 88, VI, 11.

<sup>3</sup> Hymn. Homer., VI, 10: δειρή δ' ἀμφ' ἀπαλή καὶ στήθεσιν ἀργυρίσισιν ὅρμοιοι χρυσίσισιν ἐκόσμεον, οἰσί περ αὐταί ἑΩραι κοσμείοθην χρυσάμπικε,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hymn. Homer., IV, 88: ὅρμοι ὅ ἀμφ' ἀπαλἢ δειρἢ περικαλλέις ἦσαν, καλοί, χρύσειοι, παμποίκιλοι, ὡς δὲ σελήνη στήψεσιν ἀμφ' ἀπαλοῖσι ἐλάμπετο, ὑαῦμα ἰδέσθαι.

Hiermit stimmt auch die beträchtliche Länge des Hormos, welchen Iris der Eileithyia verspricht in dem Hymn. Homer., I, 103: μέγαν δρμεν, γρύσιον, ήλέκτρεισιν έτρμένου, έννεάπηχου.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Z. B. an einem chaldäischen Idol der Istar: Heuzey, Les figurines du Louyre, Taf. II; Perrot et Chipiez, Histoire de l'Art, II, S. 82, Fig. 16. An cyprischen Astartefiguren: Cesnola-Stern, Cypern, Taf. 50, 3, S. 235, Taf. 45. Gerhard, Gesammelte akademische Abhandlungen, Taf. XLVII.

So an einer archaischen Frauenfigur aus Kameiros: Salzmann, Néeropole de Camiros, Taf. 15.

<sup>7</sup> Micali, Mon. ined., Taf. XXVI, 3.

plare haben sich in etruskischen Gräbern gefunden, deren Inhalt Berührungspunkte mit der Homerischen Kunst darbietet." <sup>1</sup>

Der nachstehende Holzschnitt Nr. 84 bringt den 62 mm hohen Obertheil eines unbemalten Idols aus gelbem Thon zur Anschauung. Die Augen, sowie der Polos und die auf dem linken Scheitel erhaltene Haarflechte sind angeklebt. Der Mund







Nr. 85. 1dol mit elnem Kinde auf dem Arme. Natürliche Grösse; Tiefe 1,50 m.

ist nicht angegeben. Der rechte Arm fehlt; vom linken ist ein Stummel erhalten. Angegebene Fundtiefe 50—60 cm.

Ferner gebe ich in obigem Holzschnitt Nr. 85 die Abbildung des 42 nm hohen Obertheils eines rohen unbemalten Idols ans gelbem Thon, welches ein Kind auf dem Arme hält. Von den Angen ist das rechte erhalten; von dem linken sieht man nur das kleine Loch, worin der das Ange darstellende Klumpen befestigt war. Der Mund ist halbmondförmig an-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. B. Grifi, Mon. di Cerc, Taf. III, 2, 3; Mus. Gregor., I, Taf. LXVII, 3 – 5, Taf. LXXVII, 1; Mon. dell' Instit., VI, Taf. XLVI, b; Mus. Gregor., I, Taf. LXXIX, 5; Taf. LXXXI, 1, 2.

gegeben. Das Kind sowol als der am Halse angegebene Schmuck sind ebenfalls später angesetzt. Angegebene Fundtiefe 1,50 m.

Der nachfolgende Holzschnitt Nr. 86 veranschaulicht den obern Theil eines unbemalten Idols aus braunem Thon. Die Höhe desselben ist 80 mm, die Armweite 135 mm. Beide Arme sind erhalten, mm ist von dem rechten die Hand abgebrochen. Der Kopf ist ein formloser Klimpen ohne Angabe von Augen, Nase oder Mund. Die Brust ist mit sechs angesetzten Thonstreifen geschmückt, in denen man Früchte und Kornähren dargestellt zu sehen glaubt. Angegebene Tiefe 50—60 cm.



Nr. 86. Obertheil eines Idols. Etwas über 1, Grösse; Tiefe 0,50-0,60 m.

Die Figur Nr. 87 stellt ein 110 mm hohes Idol aus röthlichem Thon dar, welches auf einem Stuhl sitzend wiedergegeben ist. Der linke Arm ist erhalten, der rechte abgebrochen. Sehr charakterisisch ist die hinten lang herunterhängende Kopfbedeckung, welche als besonderes Stück aufgesetzt und angeklebt ist, und an deren Vorderseite man eine Scheibe sieht. Die Angen, die Kreise an beiden Seiten des Halses, welche wol Ohrringe andeuten sollen, das Halsband (ἄρμος) mit einem grossen Kreise in der Mitte, sowie die beiden jederseits in eine Scheibe auslaufenden Bänder an der Brust sind separat gemacht und aufgelegt, als die Figur noch ungebrannt und fencht war.

Ein Mund ist nicht angegeben. Ein Theil des Untertheils des Körpers sowie der Füsse des Sitzes sind abgebrochen. Der Stuhl hatte nur zwei Füsse, denn die andern sind durch das Vordertheil des Idols ergänzt zu denken. Angegebene Tiefe 1,50 m.

Der weitere Holzschnitt Nr. 88 veranschaulicht ebenfalls ein sitzendes, 90 mm hohes Idol. Es ist aus rothem Thon, un-



Fast 2,3 Grösse; Tiefe 1,50 m.

Natürliche Grösse; Tiefe 1,50 m.

bemalt und dem vorhergehenden vollkommen ähnlich; der einzige Unterschied ist, dass hier der Halsschmuck, die Füsse des Stuhls, sowie auch der untere Theil des Körpers fehlen. Die linke Hand ist vorhanden, die rechte Hand sowie auch die Scheibe auf der rechten Schulter sind abgebrochen. Angegebene Tiefe 1.50 m.

In nmstehendem Holzschnitt Nr. 89 bringe ich ein drittes sitzendes Idol zur Darstellung; es ist von röthlichem Thon Schliemark, Thype: 12 90 mm hoch und den beiden vorhergehenden vollkommen ähnlich, mit Ausnahme der Kopfbedeckung, die hier eine Krone darzustellen scheint. Der untere Theil des Körpers, sowie ein Fuss fehlen. Die Fundtiefe ist nicht angegeben.

Als Analoga zu diesen drei Idolen (Nr. 87, 88, 89) erwähne ich zwei sehr ähnliche, in den untersten Schuttschichten der Akropolis zu Athen gefundene sitzende Idole, welche im Museum der



Nr. 89. Sitzendes Idol. Natürliche Grösse; Fundtiefe nicht angegeben.

Akropolis ausgestellt sind. Ausserdem enthält das Nationalmuseum in Athen unter Nr. 1501—1531 dreissig angeblich ans den Gräbern bei Tegeae stammende sitzende Idole, die aber meistens weniger primitiv sind und sämmtlich einer spätern Zeitperiode anzugehören scheinen.

In nebenstehendem Holzschnitt Nr. 90 bilde ich das 110 mm hohe Untertheil eines sitzenden Idols ab. Der Sessel hatte vier Füsse, wovon zwei erhalten sind. Angegebene Tiefe 60—70 cm.

Der weiterfolgende Holzschnitt Nr. 91 veranschanlicht ein

sitzendes Idol aus braunem Thon, dessen Füsse auf dem Sessel ausgestreckt sind. Kopf, Arme, sowie die vier Füsse des Stuhls sind abgebrochen. Vom Halsbande (ἄρμος) ist der in der Mittebefindliche runde Schmuck erhalten. Die Länge des Idols ist 50 mm, die Breite 55 mm. Die angegebene Fundtiefe ist 50—60 cm.

Ich bringe ferner in nmstehendem Holzschnitt Nr. 92 das 50 mm hohe Obertheil eines unbemalten Idols aus gelbem Thou







Nr. 91. Sitzendes Idol. Natürliche Grösse; Tiefe 0,50-0,60 m.

zur Darstellung. Nur ein Auge ist erhalten; vom andern sieht man blos das Grübchen, in welchem der das Ange bezeichnende Klumpen befestigt war. Ein Mund ist nicht angegeben. Die Kopfbedeckung ist identisch mit der der Idole Nr. 82, 84 und 88. Fundtiefe ist nicht angegeben.

In dem ferneren Holzschnitt Nr. 93 gebe ich den 35 mm hohen Kopf eines Idols mit phrygischer Mütze, die hier durch einen hervorstehenden Streifen als mittels eines Riemens oder Tuches um den Hals befestigt dargestellt wird. Fundtiefe nicht angegeben.

Die umstehende Abbildung Nr. 94 veranschaulicht das

40 mm hohe Obertheil eines unbemalten Idols aus gelbem Thon, dessen Untertheil abgebrochen ist. Die Arme sind erhalten.





Nr. 92. Obertheil eines Idols. Nr. 93. Kopf eines Idols mit phrygischer Mütze. Circa <sup>7</sup> 8 Grösse; Fundtiefe nicht angegeben. <sup>7</sup> 8 Grösse; Fundtiefe nicht angegeben.

Die als in langen Flechten herunterhängend dargestellten Haare sind besonders gemacht und auf die Figur gelegt, als diese noch feucht war. Das Gesicht ist durch blossen Druck mit zwei



Nr. 94. Obertheil eines Idols. Natürliche Grösse; Tiefe 0,15 m.



Nr. 95. Oberthell eines Idols. Natürliche Grösse; Tiefe nicht angegeben.

Fingern hergestellt, jedoch sind Augen, Nase und Mund — erstere durch zwei aufgeklebte Klumpen — bezeichnet. Fundtiefe mit 0,15 m augegeben.

In dem vorstehenden Holzschnitt Nr. 95 gebe ich die Abbildung des 35 mm hohen Kopfes eines unbemalten Idols, welcher von bedentender Kunstfertigkeit zengt. In der That ist es höchst auffallend, diesen naturgemäss gemachten Kopf zwischen den Massen allerrohester Idole zu finden. Stirn, Augen, Nase, Mund und Kinn sind alle symmetrisch hergestellt und die Gesichtszüge schön zu nennen. Die Ohren sind mit Ohrringen in Form zweier concentrischer Kreise decorirt. Die Haarflechten sind sowol auf der Stirn liegend als an beiden Seiten des Kopfes herunterhängend dargestellt und auf der Rückseite durch Einschnitte ebenfalls als herunterhängend angegeben. Die Fundtiefe ist nicht bezeichnet.

Ein 132 mm hohes Idol aus rothem Thon stelle ich ferner dar auf Tafel XXV, Fig. c. Der Kopf, die Arme und die hervorstehenden F\u00e4sse sind abgebrochen. Ueber den Schultern liegen zwei hervorstehende Streifen Thon, welche, wie Professor James Fergusson meinte, eine Aegis darstellen sollen, die aber besonders gemacht und angeklebt sind, als der Thon noch feucht war. Der untere Thonstreifen hat eine Verzierung von sechs verticalen Einschnitten, und die auf diese Weise hergestellten Fächer sind mit je zwei, drei oder vier hervorstehenden Punkten decorirt. Diese letztern sind in Gestalt von kleinen Kügelchen separat angefertigt und, als der Thou noch feucht war, in kleine dazu hergestellte Grübchen geklebt. Auf ähnliche Weise sind auch die hervorstehenden Punkte auf den obern Thonstreifen hergestellt. Die Figur ist mit netzartig sich krenzenden rothen Linien bemalt, welche die Farbe des Kleides zu bezeichnen scheinen. Die Fundtiefe ist mit 0,50 m angegeben.

Ein in einem Grabe bei Tegeae gefundenes ähnliches Idol befindet sich im Nationalmusenm zu Athen.

Ich stelle ferner auf Tafel XXV, Fig. h nnd i, zwei 45 resp. 39 nm hohe Idole aus gelbem Thon dar, welche mit einem Polos geschmückt sind und die Hände auf den Brüsten



halten. Die Bemalung ist roth und braunroth. Um den Rand des Polos ist eine Linie mit anliegenden Halbkreisen. Um den Oberkopf ist eine horizontale Linie, von welcher kleine feine Striche nuter rechtem Winkel uiederhängen und wahrscheinlich den Schleier andeuten. Die Nase und die Angen sind bemalt und ebenso die Arme. Das Haar ist hinten durch vier parallele horizontale Striche angedeutet. Vorn und hinten sind zwei senkrechte parallele Linien. Der Finss erweitert sich nach unten und ist hohl. Die angegebene Fundtiefe ist 2 m.

Bemalte Idole genan derselben oder sehr ähnlicher Form kommen oft in Tiryns und sehr zahlreich in Mykenae<sup>1</sup> vor. Auch enthält das Musée du Louvre ein aus Assyrien stammendes sehr ähnliches Exemplar.

Ich mache ferner aufmerksam auf das auf Tafel XXV, Fig. a, b, zur Anschanung gebrachte Francuidol, welches 120 mm hoch und von röthlichem Thon ist. Die Bemalung ist roth. Es hat ein flach eingedrücktes Gesicht, einen bemalten Kopf, aber keinen Polos. Die Haare sind als laug herunterhängend auf dem Rücken angegeben. Zwischen zwei horizontalen Bändern, wovon sich der eine am Halse, der andere unter dem Banche befindet, ist der mittlere Körper in Form einer Scheibe, welche den Vollmond andeuten mag, und auf der zwei runde Auswüchse die Brüste bezeichnen. Der Fuss ist dem des vorhergehenden Idols gleich; derselbe ist mit geraden, die Scheibe dagegen auf beiden Seiten mit Wellenlinien decorirt. Die Fundtiefe ist mit 1,50 m angegeben.

Ein ähnliches, aber nur 55 m hohes Frauenidol stellt die nachfolgende Figur Nr. 96 dar. Die Angen und die sehr plumpe Nase sind besonders hergestellt und aufgeklebt, als der Thou noch feucht war; das Untertheil des Körpers ist flach und



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schliemann, Mykenac, Taf. A, Fig. c, Taf. C, Fig. l, Taf. XVIII, Nr. 99-101.

nicht hohl, wie das der vorhergehenden Idole. Diese Figur hatte eine einfache schwarze Bemalung, wovon man am Kopfe und an der Nase noch Spuren erkennt.

Von ähnlichen Idolen, deren mittlerer Körper in Form einer Scheibe und deren Fuss hohl ist (wie Tafel XXV, Fig. a, b), wurden in Tiryns mehrere Exemplare und viele Fragmente ge-

funden; in Mykenae kamen dieselben sehr zahlreich, aber fast nur in Bruchstücken vor. 1 Das Nationalmuseum zu Athen enthält ein solches angeblich in Böotien gefundenes Idol.

Ein weibliches Idol anderer Form biete ich auf Tafel XXV unter Fig. d. Es ist aus schwarzem Thon, hat eine schwarze Bemalung und ist 122 mm hoch. Aus der Brustgegend steht an jeder Seite ein Auswuchs in Form eines Hornes hervor, sodass die beiden Auswüchse zusammen die Form einer Mondsichel darstellen. Der Kopf ist mit Nr. 96. Idol. 7 8 Grosse; hohem Polos bedeckt; das Gesicht platt gedrückt. Der Fuss erweitert sich nach unten



Fundtiefe nicht augegeben.

and ist hohl. Am obern Rande des Polos ist ein herumgehender Streifen, bestehend ans einer Linie und einer sich von unten daranschliessenden Reihe von Bogen. Stirn ein anderer herumlanfender einfacher Streifen, der wol den Abschluss des Polos angeben soll; die Nase hat eine zweigförmige Decoration. Ausserordentlich gross sind die Augen dargestellt. Zwei schräg emporsteigende Linien am Halse scheinen den Abschluss des Gesichts darzustellen. Der mittlere Körper ist auf Vorder- und Rückseite mit senkrechten dünnen, der untere Theil mit senkrechten dicken Linien decorirt. Die Fundtiefe ist nicht angegeben.

<sup>1</sup> Schliemann, Mykenae, S. 81, Nr. 112; Taf. C, Fig. m.

Idole dieser Form sind in Tiryns sehr häufig und kommen in Mykenne, wenigstens in Bruchstücken, in unzähliger Menge vor. Vollkommen ähnliche Idole, die in den uralten Gräbern in Nanplia gefunden sind, befinden sich im Mykenischen Museum in Athen. Das Akropolis-Museum enthält zwei der Form nach vollkommen ähnliche Idole, die in den urältesten Schuttschichten der Akropolis gefunden sind. Auch hat das Nationalmuseum in Athen zwei angeblich in Böotien gefundene Idole dieser Art.

Dass die Phönikier Idole genau derselben Form hatten, scheint daraus hervorzugehen, dass ein Idol dieser Art in einem Grabe bei Jalysos, welche Stadt, wie bereits erwähnt, im hohen Alterthum viele Jahrhunderte lang von den Phönikiern bewohnt war, gefunden wurde. Dasselbe ist im British Museum zu sehen; ebendaselbst findet man auch ein ähnliches Idol aus Griechenland, dessen Fundort nicht näher angegeben ist.

Ich stelle auf Tafel XXV, Fig. g, noch ein kleines in Tiryns gefundenes Idol dieser Art dur. Dasselbe ist 60 mm hoch, von rothem Thon und hat eine Bemalung mit rothen horizontalen Streifen. Im übrigen ist die Form genan so wie die des vorhergehenden Idols. Fundtiefe nicht angegeben.

Der auf Tafel XXV, Fig. e, dargestellte Kopf ist dem des soeben beschriebenen Idols vollkommen ähnlich.

Einen etwas verschiedenen Kopf eines ähnliehen Idols stelle ich auf Tafel XXV, Fig. f, dar. Derselbe ist aus hellgelbem Thon und trägt einen oben sehr breiten Polos. Die Malerei ist braun. An den Rand des Polos schliesst sich eine Reihe herunterhängender Bogen. An beiden Seiten läuft vom Oberkopf eine Linie schräg hinunter, von der jederseits sechs feine Linien, welche wol den Schleier bezeichnen sollen, nnter rechtem Winkel kaumartig ablanfen. Im Gegensatz zu den beiden

 $<sup>^{1}</sup>$  Sebliemann, Mykenae, S. 13, Nr. 8, 10; S. 80, Nr. 111; Taf. A, Fig. d; Taf. B, Fig. e and f.



vorhergehenden Figuren sind die Augen der Figur f ungemein klein ansgeführt.

Auch fand ich wiederum grosse Massen von Bruchstücken von Idolen in Form kleiner Kühe aus Terracotta, sowie auch eine Menge gut erhaltener Exemplare, wovon ich auf Tafel XXIV, Fig. a, b, zwei zur Anschauung bringe. In meinen Ausgrabungen in Tiryns im Jahre 1876 latte ich elf solcher Kuhidole gefunden <sup>1</sup>, anch in Mykenae viele Hunderte von mehr oder weniger zerbrochenen Exemplaren, sowie 56 goldene Kuhköpfe, einen silberuen mit goldenen Hörnern, und mehrere auf Gemmen gravirte Kuhköpfe. <sup>2</sup> Die meisten Kuhidole aus Terracotta haben auf hellgelbem Untergrunde eine Bemalung von lebhaft rother oder brauner Farbe; schwarze Bemalung ist übrigens nicht selten.

Vollkommen ähnliche Kühe aus Terracotta wurden auch von Professor Castorches in den uralten Gräbern von Nanplia gefunden und dieselben sind im Mykenischen Museum in Athen zu sehen. Ferner befinden sich im Museum der Akropolis drei solcher Kühe, die in den untersten Schuttschichten der Akropolis gefunden wurden. Weiter enthält das British Museum zwei solche Kühe von derselben Grösse und ganz ähnlicher Bemalung, die in den uralten Gräbern von Jalysos entdeckt wurden.

Ich habe bereits in meinen frühern Werken<sup>3</sup> darauf hingewiesen, dass, gleichwie die Hunderte weiblicher Idole und Vasen mit Eulenköpfen und charakteristischen Zeichen der Fran, die ich in Troja fand, nur eine Göttin und zwar nur Pallas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schliemann, Mykenae, S. 11, 12, Nr. 2-7, und Taf. A, Fig. a, b.

Ebendas, S. 80, 117; Taf. A, Fig. d; Taf. B, Fig. c and f; Taf. C, Fig. k, and S, 250, 251, Nr. 327, 328; S. 252, Nr. 329, 330; S. 354, Nr. 471; S. 409, Nr. 531; S. 412, Nr. 541.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schliemann, Mykenae, S. 11—15; Ilios, S. 318—328. Ich empfehle die an diesen Stellen und in Hios S. 318—328 gegebenen Erörterungen der Epitheta γλαυκῶπε; und βρῶπε; der ganz besondern Aufmerksamkeit des Lesers.

Athene, die Schutzgöttin Trojas, darstellen können — um so mehr als Homer sie beständig γλαυκώπις (buchstäblich übersetzt: "mit dem Eulenantlitz") nennt und niemals irgendeiner andern Göttin oder einem sterblichen Weibe dieses Epitheton gibt - ebenso die in Tirvns und Mykenae in unzähliger Menge vorkommenden Idole in Form von Kühen aus Terracotta, Kuhköpfen von Gold, Frauen mit zwei kuhhornartigen, halbmondförmigen, von den Brüsten ausgehenden Vorsprüngen, oder Frauen mit Oberkörper in Form einer Vollmondscheibe, auch die in Mykenae vorkommenden Idole mit Kuhköpfen 1 nur die Schutzgöttin von Tirvns und Mykenae, Hera, darstellen können, um so mehr als Homer dieser Göttin beständig das Epitheton Booms beilegt, welches ursprünglich keine andere Bedeutung gehabt haben kann, als "mit dem Kuhgesicht". Ich habe ferner darauf hingewiesen, dass Tiryns und Mykenae in unmittelbarer Nähe des berühmten Heraion liegen und mir sogar der Name Mykenae von dem Brüllen (μυκάσθαι, bei Homer jedoch stets μυκάν) der Kuh entstanden zu sein scheint. Diese meine Theorie wurde sofort sowol vom gelehrten Premierminister Englands, W. E. Gladstone<sup>2</sup>, sowie von dem verstorbenen François Lenormant 3 als richtig anerkannt, welcher letztere eine der grössten Autoritäten auf dem Gebiete der altorientalischen Literatur war; auch glaube ich, dass sich die Gelehrten jetzt allgemein der Annahme derselben zuwenden.

## 11. FUNDGEGENSTÄNDE VON METALL.

Von Gold wurde nur ein kleiner Gegenstand gefunden, den ich auf Tafel XXI, Fig. c, d, e, zur Darstellung bringe. Derselbe hat Achnlichkeit mit den in dem Relief über dem Löwen-

<sup>1</sup> Schliemann, Mykenae, Taf. D, Fig. n, o, p.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. W. E. Gladstone's Vorrede zu meinem Mykenae, S. IX, X.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> François Lenormant, in der "Gazette des Beaux-Arts", 1. Febr. 1879, S. 108.

thor in Mykenae dargestellten Postamenten, auf denen sowol die Säule als auch die Vorderfüsse der beiden Löwen ruhen.

Von Bronze wurden ausserdem nur wenige interessante Gegenstände gefiniden. In dem nebenstehenden Holzschnitt Nr. 97

bringe ich eine 92 mm hohe bronzene Figur 1 zur Anschauung, welche einen aufrechtstehenden bartlosen Krieger darstellt, der im Kampf begriffen ist. Der Kopf ist mit einem Helm mit sehr hoch emporstehendem Kegel bedeckt. Der übrige Körper ist nackt. Nase und Augen sind ziemlich gut erhalten; der untere Theil des Gesichts ist beschädigt; ausser Verhältniss gross sind die Ohren. Die Lanze, welche die emporgehobene rechte Hand hielt, sowie der an der linken Hand befestigt gewesene Schild sind nicht mehr vorhanden. Unter den Füssen sieht man zwei senkrecht herabgehende Stäbchen, welche uns genan das Maass der doppelten Giesslöcher angeben, durch welche das Metall in die Gussform gegossen worden ist. Diese Reminiscenzen der beiden Giesslöcher, die man nicht fortzuschaffen wusste, weil es noch an Feilen fehlte, sowie anch das Gepräge der Ungeschicklichkeit, welches die ganze Figur beurkundet, weisen auf ein hohes Alterthum hin. Ich mache aufmerksam auf die merkwürdige Aehnlichkeit dieser Statuette



Nr. 97. Gehelmter Krieger von Bronze. Natürl. Grösse; Tlefe 3 m.

mit einer bei Tortosa in Spanien gefundenen phönikischen Bronzefigur, welche im Musée du Louvre aufbewahrt wird.<sup>2</sup>

¹ Diese Figur wurde bereits in meinen Ausgrabungen von 1876 von mir gefunden und ist hier aus meinem Werk "Mykenae", S. 16, Nr. 12, wiederholt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Georges Perrot et Charles Chipicz, Histoire de l'Art, III, S. 404, 405, Fig. 277.

Der untenstehende Holzschnitt Nr. 98 stellt einen bronzenen Meissel dar, welcher in dieser Gestalt auch in Mykenae vorkommt<sup>1</sup> und die grösste Aehnlichkeit hat mit der Form der







r. 99. Werkzeug unbekannten Gebrauchs. <sup>2</sup> 3 Grösse; Tiefe 1-1,20 m.

trojanischen Streitäxte.<sup>2</sup> Derselbe ist 90 mm lang, die Schneide 30 mm breit. Im Griff ist eine 20 mm lange eingeschnittene Linie. Es wurden zwei Exemplare davon in einer angeblichen Fundtiefe von 1—1,20 m entdeckt. Sieben ganz ähnliche Bronzemeissel befinden sich im Musemm zu Kopenhagen.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schliemann, Mykenae, S. 350, Nr. 463.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schliemann, Ilios, S. 531, Nr. 806—810; S. 542, Nr. 828; Troja, S. 184, Nr. 80, 81.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sophus Müller, Ursprung und erste Entwickelung der europäischen Bronzecultur, 1882, deutsche Uebersetzung von Fräulein J. Mestorf, S. 348

Unter Nr. 99 gebe ich die Abbildung eines bronzenen Werkzeugs in Form einer 135 mm langen, 6 mm dicken, in eine Schneide auslaufenden Stange. Aehnliche Werkzeuge kamen auch in Mykenae<sup>1</sup> sowie in Troja<sup>2</sup> vor. Angebliche Tiefe 1—1,20 m.

Der Holzschnitt Nr. 100 zeigt ferner die Abbildung einer 205 mm langen, 45 mm breiten, in der Mitte mit einem durchgehenden langen ovalen Loch versehenen zweischneidigen Axt von Bronze. Augebliche Fundtiefe 1—1,50 m. Zwei älmliche



Nr. 100. Doppelaxt von Bronze. 1.2 Grösse; Tiefe 1-1,50 m.

Doppeläxte von Bronze fanden sich in meinen Ausgrabungen in Mykenae.<sup>3</sup> Anch auf den goldenen Schmucksachen in den königlichen Gräbern in Mykenne fand ich Doppeläxte ähnlicher Gestalt sehr häufig dargestellt; so z. B. zwischen den Hörnern von 56 Kuhköpfen.<sup>4</sup> Eine solche zweischneidige Axt sehen wir ferner auf einem goldenen Siegelringe archaisch-babylonischen Stils<sup>5</sup> und eine andere auf einer merkwürdigen Gemme aus Achat.<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein solches in Mykenae gefundenes Wêrkzeug befindet sich im Mykenischen Museum in Athen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schliemann, Ilios, S. 538, Nr. 816, 817.

<sup>3</sup> Schliemann, Mykenae, S. 125, Nr. 173.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ebendas., S. 252, Nr. 329, 330,

<sup>5</sup> Ebendas., S. 402, Nr. 530.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ebendas., S. 412, Nr. 541.

Eine ähnliche zweischneidige Axt aus Kupfer wurde in Ungarn gefunden.¹ Diese zweischneidigen Aexte waren charakteristisch für Kleinasien, und Zeus Labrandeus in Karien leitete seinen Namen von labranda ab, was auf Karisch eine zweischneidige Axt bedentete, weshalb auch diese letztere auf karischen Münzen als Symbol figurirt. Man sieht sie ebenfalls auf den Münzen von Tenedos. Auch in Assyrien und in Babylonien kommen sie häufig von Bronze vor. Eine ähnliche zweischneidige Axt, aber aus Kupfer, fand man in den Pfahlbanten bei Lüscherz²; eine andere an der untern Donau.³ Eine ähnliche zweischneidige Axt, gleichfalls von reinem Kupfer, wurde von Dr. Victor Gross in den Pfahlbanten bei Locras im Bieler See in der Schweiz entdeckt.⁴

Eine aus Cypern stammende bronzene Axt gleicher Art, von phönikischem Fabrikat, ist in der Bibliotheque Nationale in Paris aufbewahrt.<sup>5</sup> Dieselbe Form einer zweischneidigen Doppelaxt ist uns auch sonst aus Assyrien, Kleinasien, Südrussland, Mittelenropa und Sardinien, sowie auch aus späteren griechischen Denkmälern bekannt.<sup>6</sup> Das Museum in Kopenhagen enthält

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joseph Hampel, Catalogue de l'Exposition préhistorique des Musées de province, S. 139, Nr. 147.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Sitzungsbericht der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie u. s. w. vom 18. Oct. 1879, Tafel XVII, Nr. 2a und 2b.

<sup>3</sup> Ebendas., Nr. 3a und 3b.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Victor Gross, Les dernières trouvailles dans les habitations lacustres du Lac de Bienne (Porrentruy 1879), Tafel I, Nr. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Georges Perrot et Charles Chipiez, Histoire de l'Art, III, 867, Nr. 634.

<sup>\*</sup> Sophus Müller, Ursprung und erste Entwickelung der europäischen Bronzeeultur, 1882, dentsche Uebersetzung von Fräulein J. Mestorf, S. 329; Rawlinson, The Five Great Monarchies (London 1862), II, 65; Perrot et Delbet, La Galatie et la Bithynic (Paris 1872), S. 338; La Marmora, Voyage en Sardaigne (Paris et Turin), Taf. 34, 3; Lindenschmit, Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit, II, 3, 2, Fig. 1. Auch sehen wir die Doppelaxt auf nauchen Münzen aus Italien und Griechenland.

Votiväxte. 191

13 solcher bronzener Doppeläxte. 
Sophus Müller erwähnt<sup>2</sup>:
"An Votiväxten sind in Olympia einige und zwanzig Stück
gefunden, 2—7 cm lang, alles Doppeläxte mit mehr oder weniger geschweifter Schneide. Nur bei einigen ist der Stil erhalten,
bei den meisten ist er verloren und bei einigen ist das Stilloch
zwar angegeben, aber nicht ganz durchgehend. Dass von diesen
Sächelchen wenigstens einige bis in die älteste Zeit Olympias
zurückreichen, geht daraus hervor, dass die Votivgegenstände
durchweg in den tießten der untersuchten Schichten lagen, eins



Schälchen von Bronze, 23 Grösse. Fundtiefe nicht angegeben.

der Schwerter und eine Axt sogar unter dem Opisthodomom des Heraion, neben einer Menge äussert roher primitiver Votivthiere. Auf eine gemeinschaftliche europäische Bronzeeultur sind sie jedoch ebenso wenig zurückzuführen, wie die andern hier beschriebenen Gegenstände. Die Formen sind nämlich griechisch und Votivsachen dieser Art findet man in Europa nicht über den Gürtel hinaus bis wohin überhaupt altgriechische Erzeugnisse gelangten. Bei Olbia sind ähnliche Objecte in Blei gefunden (Eremitage in St.-Petersburg), und aus Siebenbürgen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sophus Müller, a. a. O., S. 348.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendas., S. 344.

kennen wir bronzene Votiväxte von derselben Art wie die hier erwähnten, doch mit drei Blättern."<sup>1</sup>

Unter Nr. 101, 102 bringe ich ein im Palast gefundenes flaches bronzenes Schälchen zur Anschanung, dessen Gebrauch uns ein Rüthsel ist. Es hatte zwei Henkel, deren einer mur noch zur Hälfte vorhanden ist, und auf beiden Seiten eines jeden derselben einen eben so langen Griff.

Dr. Dörpfeld meint, dass der Gegenstand am wahrscheinlichsten als Schmuck an irgendeinem Geräth angebracht gewesen ist.

Von anderen im Palaste von Tiryns gefundenen Bronzesachen erwähne ich zwei Punzen, ein Armband, dessen Euden
in Spiralen auslanfen, eine durch eine bleierne Perle gesteckte
Tuchnadel mit kugelförmigem Kopf, 13 sehr ordinäre Ringe
und eine 55 mm lange Pfeilspitze sehr primitiver Art ohne Widerhaken, die den trojanischen Pfeilspitzen auffallend ähnlich
sieht<sup>2</sup>, nur etwas länger ist. Auf der jedenfalls in späterer
Zeit überdacht und bewohnt gewesenen Rampe des Thors, an
der Ostseite der Oberburg, fanden sich, nebst vielen Ziegeln
aus griechischer Zeit und vielen Fragmenten von schwarz und
roth glasirter Topfwaare, die aus dem 5. bis zum 2. Jahrhundert v. Chr. zu stammen scheint, eine bronzene Lampe und eine
eiserne Lanzenspitze mit Oese für den Schaft, jedoch können
wir diese Gegenstände hier nicht weiter in Betracht ziehen, da
sie einer verhältnissmässig modernen Zeit angehören.

Die oben beschriebenen Werkzeige aus Tiryns sind noch nicht analysirt. Die von dem berühmten Chemiker und Metallurgen Dr. John Percy in London analysirten Bronzesachen aus Mykenac ergaben nachstehendes Resultat:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Funde von Klein-Propstorf und Schelken im Museum von Hermannstadt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Ilios, S. 564, Nr. 931, 933, 942, 944, 946.

Das Bruchstück eines Schwerts. Zusammensetzung in Procenten.

Das Bruchstück eines Vasenhenkels. Zusammensetzung in Procenten.

Es ist daher wol zu vermuthen, dass die tirynther Bronzesachen eine ähnliche Mischung haben.

Ausser der, wie erwähnt, auf der Rampe gefundenen eisernen Lanzenspitze aus späterer Zeit, wurde in den Ausgrabungen in Tiryns keine Spur von Eisen entdeckt.

Von Silber wurde nur ein einfacher Siegelring mit einem darauf gravirten Stern gefinden, jedoch können wir, in Betracht der zahlreichen in den Königsgräbern von Mykenae gefundenen Sachen aus diesem Metall, nicht bezweifeln, dass auch die Bewohner des Palastes von Tiryns Silber in allgemeinem Gebrauch hatten.

Blei fanden wir an vielen Stellen und dieses Metall wurde von den Tirynthern unter anderm zur Ansbesserung zerbrochener grösserer irdener Gefässe angewandt; es wurden nämlich viele mit bleiernen Klammern verbundene Fragmente von grossen Vasen und Kruken, sowie viele einzelne Bleiklammern gefunden, die zu gleichen Zweck gedient haben müssen. Wir fanden anch viele grosse geschmolzene Bleiklumpen, sowie ein grosses Stück Schulzbark, Tirph. Blei in Form einer halben Mulde, und mehrere Fragmente von gewalztem Blei.

#### 12. FUNDGEGENSTÄNDE AUS STEIN.

Von Gegenständen aus Stein erwähne ich zuvörderst ein kleines, nur 70 mm langes Becken aus hartem Kalkstein, welches ich in nachstehendem Holzschnitt Nr. 103 dem Leser verauschauliche; es hat zwei solide scheibenförmige Henkel und einen convexen Fuss.



Nr. 103. Becken aus hartem Kalkstein. Natürl. Grösse; Tiefe circa 1 m.

Wie bereits (S. 91) bemerkt kamen rohgeschnittene, nahezn kugelförnige Kornquetscher aus Granit, Quarz, Porphyr oder Diorit auch in den Ruinen des Palastes in grosser Meuge vor, sowie mehrere sehr roh hergestellte Hämmer von Kieselstein oder Granit ohne Durchbohrung nnd ein paar ovale Handmühlsteine aus Trachyt von der bereits beschriebenen Art (vgl. S. 90). Von Aexten aus Diorit fand sich nur ein einziges Exemplar im Palast; es ist vollkommen ähnlich sowol den von mir in Mykenae¹ entdeckten, als dem im neolithischen Gräberfelde von Tangermünde an der Elbe gefundenen Exemplar²; es hat eine Länge von 54 mm, eine Breite von 38 mm an der Schneide und 25 mm am hintern Ende; seine grösste Dicke beträgt 10 mm und liegt dieselbe ungefähr in der Mitte der Länge. Die bei-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schliemann, Mykenae, S. 85, Nr. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschrift für Ethnologie, Organ der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 1884, Heft III, S. 117, Fig. 2.

den Flächen sind daher in der Mitte gewölbt; die Seitenflächen sind gerade, die Politur ist gut. In den untersten Schuttschichten in der Akropolis zu Athen wurden 4 schöngeschliffene Beile aus Diorit gefunden, die im Akropolis-Museum zu sehen sind.

Gleichwie in Troja und Mykenae, sind auch in Tiryns steinerne Werkzenge gleichzeitig mit bronzenen im Gebranch gewesen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit erwähnen, dass nach Professor Heinrich Brugsch Schlachtbeile mit Steinhämmern sich



unter der Beute befanden, welche Thutmes III., zusammen mit Waffen und Rüstungen aus Bronze und mit goldenen und silbernen Kunstwerken, von den hochcivilisirten Staaten Westasiens heimbrachte.<sup>1</sup>

Von Schleifsteinen aus Schiefer kam ein hübsches Exemplar vor; es ist 342 mm lang, 61 mm breit und 30 mm dick und verengt sich etwas nach dem Ende zu. Anch ein schönes Exemplar aus feinem Thonschiefer, welches 84 mm lang, 58 mm breit und 20 mm dick ist.

Wenn die auf den vorhergehenden Seiten beschriebenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heinrich Brugsch, Geschichte Acgypteus, S. 344.

primitiven Topfwaaren noch nicht hinreichen sollten, nus zu bezeugen, dass der Palast von Tiryns in prähistorischer Zeit zerstört ist, so müssen uns dies die in demselben gefundenen unzähligen Messer und Pfeilspitzen aus Obsidian völlige Gewissheit geben, denn, wie bereits bemerkt (vgl. S. 88), müssen diese zur Zeit des Untergangs des Gebäudes noch bei dessen Bewohnern in allgemeinem Gebranch gewesen sein.

Von den Messern bringen die Holzschnitte Nr. 104—107, von den Pfeilspitzen Nr. 108—111 gute Durchschnittsmuster



zur Darstellung. Aehnliche Messer aus Obsidian wie Nr. 104—107 sind allerdings auch in Mykenae ungemein zahlreich. Dagegen haben die mykenischen Pfeilspitzen aus Obsidian zwei Widerhaken, und sind sowol die in den obern Schuttschichten davon gefundenen 3°, als die im vierten königlichen Grabe gefundenen 35° Exemplare sehr sorgfältig hergestellt und haben ein und denselben Typus. In der That sind diese mykenischen wahre Meisterwerke im Vergleich zu den in Tiryns nur einzig und allein vorkommenden allerrohesten und primitivsten Pfeilspitzen ohne Widerhaken (vgl. Nr. 108—111).

Schliemann, Mykenae, S. 85, Nr. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendas.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendas., S. 313, Nr. 435.

Dass die Messer und Pfeilspitzen an Ort und Stelle gemacht sind, scheint sowol durch die Obsidiansplitter als durch die *nuclei* von Obsidian, wovon die Werkzeuge abgehauen waren und die wir besonders auf der Mittelburg in grosser Menge fanden, zu Genüge bewiesen zu werden.

Ich erwähne ferner ein 20 cm langes, 2 cm breites fluches Werkzeug aus grünem Stein von unkanntem Gebrauch, sowie ein Ei aus Alabaster, welches den in Troja gefundenen Eiern aus Aragonit i ähnlich sieht und ein Weihgeschenk sein mag.

Von Spinnwirteln aus blauem Stein fanden wir sehr viele, anch einige von Steatit (lapis ollaris); fast alle haben eine Kegelform, sind senkrecht durchbohrt und vollkommen den in Mykenae gefundenen eirea 350 Steinwirteln ähnlich.<sup>2</sup> Es kamen jedoch auch einige Steinwirtel in Form eines abgestumpften Kegels vor und darunter ein sehr merkwürdiger von violettblauer Farbe, den ich auf Tafel XXI unter Fig. g abbilde. Die Oberfläche desselben hat eine eingravirte Verzierung von zwei herumgehenden Streifen, wovon der untere, zwischen zwei parallelen horizontalen Liuien, mit einem Zickzackbande, der obere, zwischen zwei schräg stehenden Kreuzen, dessen Arme in Kreise anslaufen, mit dreieckförmig zusammenlaufenden schrägen Linien ausgefüllt ist.

Dieselbe Form von Steinwirteln kommt anch vor in den uralten Gräbern in Nauplia, Spata und Jalysos auf Rhodos, sowie in Knossos und in sehr grosser Menge in den antersten Schuttschichten der Akropolis von Athen; die dort gefundenen 157 Wirtel von lapis ollaris und 90 von blanem Stein sind im, Akropolis-Museum. Auch fanden wir viele Exemplare kleiner, nur durchschuittlich 20 unn im Durchmesser haltender Scheiben aus Steatit, die auf der einen Seite in der Mitte eine um 5-10 nau

Schliemann, Ilios, S. 480, Nr. 556.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schliemann, Mykenae, S. 21, Nr. 15.

hervorstehende Röhre, auf der andern Seite um den durchbohrten Mittelpunkt hernm eine Hohlung haben und die wegen ihrer Kleinheit und Leichtigkeit unmöglich als Spinnwirtel verwendet worden sein können. Die hervorstehende Röhre, die sich bei ullen findet und deren Herstellung dem primitiven Künstler nicht geringe Mühe genacht haben mag, muss einen besondern Zweck gehabt haben, und ich meine, dass diese Gegenstände vielleicht als Decoration an den Thüren dienten, in denen sie mit der Röhre befestigt waren, und dass in der Höhlung an der andern Seite ein kleiner Schmuck von Bronze oder Kobaltglas augebracht gewesen sein mag. In meinen Ausgrabungen in Mykenae fand ich diese Gegenstände in sehr grosser Zahl, und ich beziehe mich wegen ihrer Form auf die Abbildungen oben rechts und links anf S. 85, Nr. 126 in meinem "Mykenae". Vollkommen ähnliche Gegenstände haben sich in den Gräbern in Nauplia und in Spata 1 gefunden, sowie in den Ausgrabungen in der Akropolis von Athen, wo 12 vollkommen ähnliche Exemplare ans Steatit und 55 etwas mehr kegelförmige ans demselben Stein gesammelt und im Akropolis-Museum zu sehen sind. Das National-Museum in Athen hat zwei in Attika gefundene Exemplare. Auch enthält das British Museum mehrere in den Gräbern von Jalysos gefundene Gegenstände gleicher Art.

Von andern Sachen aus Stein kann ich nur noch ein paar Gewichte aus schön geschliffenem Hämatit erwähnen.

### 13. FUNDGEGENSTÄNDE AUS ELFENBEIN, HÖLZ UND GLAS,

Von Elfenbein wurde nur ein zerbrochener Kamm, von gewöhnlichem Knochen ein Pfriem und ein 78 mm langes und an der breitesten Stelle 28 mm breites Instrument gefunden, welches die Form einer Lanzenspitze hat und als Pfeilspitze gebraucht sein mag.

<sup>1</sup> Schliemann Mykense, S. 436.

Von Holz war nur ein angebranntes Stück Tannenholz zu entdecken.

Ich erwähne weiter eine Perle von Kobaltglas und einige kleine Gegenstände aus einer Glasmasse. Völlig ähnliche blaue Glasperlen kommen in den nordischen Funden vor und sind davon mehrere im Museum zu Kopenhagen zu sehen. ¹ Ganz gleichartige Gegenstände finden wir in Aegypten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sophus Müller, Ursprung und erste Entwickelung der europäischen Bronzecultur, S. 340.

## FÜNFTES KAPITEL.

### DIE BAUWERKE VON TIRYNS.

Von Dr. Wilhelm Dörpfeld.

# A. Die Burg und ihre Ringmauer.

Auf einem isolirten Kalksteinfelsen, der ursprünglich als Insel im Argivischen Golfe aufragte, aber wahrscheinlich schon in vorhistorischer Zeit rings von Land umgeben war, ist Tiryns erbant worden. Der Fels bildet einen von Norden nach Süden laufenden Bergrücken von 300 m Länge und fast 100 m Breite; seine höchste Spitze liegt ungefähr 22 m über dem Meere und 18 m über der jetzigen Höhe des umliegenden Terrains. Da der Fels in seiner nördlichen Hälfte um einige Meter niedriger ist als im Süden, so wurde im nördlichen Theile die Niederburg, im südlichen die Hochburg erbant. Beide Abtheilungen sind annähernd gleich gross und haben beide nugefähr die Form einer Ellipse. Von der obern Burg ist ein kleiner, etwas tiefer gelegener Abschnitt abgetheilt, welcher die Hochburg von der Niederburg trennt und den wir mittlere Burg nennen werden.

In dem obersten Theile der Burg, der mit einer doppelten Ringmaner umgeben war, lag die Wohnung des Herrschers, der Königspalast; die mittlere Burg, durch eine sehmale Hintertreppe mit dem Palaste in directer Verbindung stehend, enthicht vermuthlich Wohnungen für die Dienerschaft; in der Unterburg endlich werden Wirthschaftsräume, Stallungen für Pferde und Wohnungen für das Gefolge gelegen haben.

Die beiden erstern Theile sind im Sommer 1884 von Herrn Schliemann ganz ausgegraben worden und haben überraschende Resultate geliefert. Auf der Hochburg ist fast der ganze Palast mit seinen Thorgebäuden, Höfen, Sälen und Gemächern deutlich zu erkennen; die meisten Wände stehen noch 1/2-1 m hoch aufrecht, zahlreiche Säulenbasen sind noch an ihrer Stelle, und in den Thüren liegen noch die mächtigen steinernen Thürschwellen. Die mittlere Burg lieferte nur Reste von Fundamentmanern; die Gebände waren hier schlechter construirt als der Palast auf der Oberburg und sind daher im Alterthum öfters umgebaut und anch bei der Zerstörung der Burg mehr beschädigt worden. Die Unterburg ist noch nicht ausgegraben; nur durch einen Längsgraben und einen Quergraben, die bis auf den gewachsenen Fels hinabgeführt wurden, liess sich constatiren, dass auch hier die Fundamente von verschiedenen Bauwerken erhalten sind. Welchen Grundriss diese Bauten der Unterburg hatten, ist aber noch unbekannt.

Die gewaltigen Mauern, welche die ganze Burg umgeben, sind aus grossen, nicht regelmässig bearbeiteten Kalksteinblöcken hergestellt. Ohne Mörtel sind die mächtigen Steine anfeinander gethürint und werden nur durch ihr grosses Gewicht in ihrer Lage gehalten. Die Fugen sind mit kleinen Steinen ausgefüllt. Man nennt diese Banweise bekanntlich die cyklopische, weil nns die Sage berichtet, dass sich König Proitos, der Gründer von Tirvns, die banverständigen Cyklopen habe kommen lassen, damit sie ihm die gewaltigen Burgmanern erbauten. Man bewunderte also schon im Alterthum die mächtigen Manern und glanbte, dass sie nicht von gewöhnlichen Werkleuten errichtet sein könnten. Die Erzählung des Pausanias, dass ein Maulthiergespann nicht einmal den kleinsten der Steine von Tirvns fortbewegen könne, beruht allerdings auf Uebertreibung, denn manche Steine der Burgmauer können von einem einzigen Arbeiter fortgewälzt werden. Aber im Durchschnitt sind die



Blöcke in der That von sehr grossen Abmessungen; Steine von 2—3 m Länge, 1 m Höhe und 1 m Dicke findet man unter ihnen vielfach. In Griechenland dürfte es auch wol schwerlich eine zweite Burg geben, deren Manern aus ebenso grossen Blöcken in roher Weise anfgebaut ist. In Mykenae z. B. sind die Steine im Durchschnitt entschieden kleiner. Die Mauern von Tiryns stehen also wirklich in Bezug auf Grossartigkeit ganz vereinzelt da und verdienten daher wohl, von Pausanias mit den Pyramiden Aegyptens verglichen zu werden.

Bei dem Fehlen eines festen Mörtels verdanken wir die verhältnissmässig gute Erhaltung der Mauern lediglich der Grösse der einzelnen Steine; denn wären diese kleiner gewesen, so würden entweder die Mauern im Lanfe der Jahrhunderte von selbst eingestürzt sein oder ihr Material wäre von den Bewohnern der umliegenden Städte und Dörfer weggeschleppt und zum Ban von Wohnhäusern benutzt worden. Wie Pausanias die Mauern 600 Jahre nach ihrer Zerstörung durch die Argiver gesehen hat, so stehen sie auch ungefähr noch heute da, obwol mehr als 2300 Jahre seit dieser Zerstörung vergangen sind.

Da sich die Ausgrabungen fast ausschliesslich auf das Innere der Burg beschränkt haben, so ist für die Reconstruction des Grundrisses und Durchschnittes der Burgmaner nur sehr wenig neues Material gewonnen. Nur in einzelnen Punkten lässt sich die von Herrn Hauptmann Steffen vor Beginn der Ausgrabungen gemachte Aufnahme 1 ergänzen. Bevor nicht weitere Ausgrabungen angestellt werden und die gauze Mauer ringsherum freigelegt wird, kann auch der Zweck und die Bedentung der verschiedenen Mauern mit ihren Thürmen und Thoren nicht vollständig erkannt und dargelegt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Karten von Mykenai, auf Veranlassung des Kaiserl. Deutsehen Archäologischen Instituts aufgenommen und mit erläuterndem Text herausgegeben von Hauptmann Steffen. Blatt II.

Der Lauf der Mauer ist dargestellt auf Tafel I, welche im Anschluss an die ältern Pläne die ganze Burg mit ihrer nächsten Umgebung im Maassstabe 1:1000 veranschaulicht. Diejenigen Theile der Mauer, welche noch jetzt sichtbar sind, habe ich kreuzweise schraffirt. Eine einfache Schraffirung ist dagegen bei denjenigen Theilen angewendet, welche entweder zerstört oder durch Trümmer und Erde verdeckt sind.

Rings um die Unterburg ist die Mauer eine einfache, sie hat oben und unten dieselbe Stärke, ohne irgendeinen Absatz. Die Dicke schwankt zwischen 7 und 8 m, beträgt aber an den meisten Stellen etwa 7,60 m. Die Höhe kann nicht bestimmt werden, weil an keiner Stelle ein oberer Abschluss erhalten ist. Wo die Maner noch am höchsten aufrecht steht, beträgt die jetzt messbare äussere Höhe ungefähr 7,50 m, und dieser Punkt liegt etwa 3 m über dem antiken Fussboden im Innern der Unterburg.

An der Innenseite der östlichen Mauer sind mehrere Nischen ausgespart, von denen die südlichste noch genau messbar ist (3,20 m Breite zu 3,70 m Tiefe); die andern sind mit Trümmern gefüllt und konnten nur annähernd bestimmt werden. Vermnthlich waren diese Nischen einst durch allmähliches Auskragen der obern Steine spitzbogenförmig geschlossen. Denn etwas weiter südlich ist in der Nähe des grossen Thurmes an der Ostseite der mittlern Burg eine auch auf dem Plane verzeichnete Nische vorhanden, welche ihren spitzbogenförmigen obern Abschluss noch jetzt besitzt. Wenn dieselbe auch in ihren horizontalen Abmessungen kleiner ist als die Nischen der Unterburg, so war doch wol die Abdeckung bei allen eine gleichmässige.

Der Zweck dieser Nischen ist nicht mit Sicherheit anzugeben; möglicherweise dienten sie zur Aufbewahrung von irgendwelchen Gegenständen. Wahrscheinlicher erscheint mir aber, dass man sie aus dem Grunde angelegt hat, um beim Bau der Maner an Material zu sparen. Oben auf der Maner war nämlich für eine bequeme Vertheidigung eine möglichst grosse Breite des Umganges erwünscht, während weiter unten die Maner beträchtlich dünner sein konnte. Beide Bedingungen liessen sich am besten dadurch erfüllen, dass man an der Innenseite der Mauer Nischen aussparte und diese unterhalb des obern Umganges wieder schloss. In ähnlicher Weise sind auch in späterer Zeit bei vielen Völkern Festungsmanern gebaut worden: an der Innenseite verstärkte man die Mauern mit weit heraustretenden Pfeilern, verband letztere durch gewölbte Bogen und gewann so einen breiten obern Umgang. In den Nischen der Burgmauern von Tiryns dürfen wir vielleicht die Anfänge dieser Construction erkennen.

Noch eine andere bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit bietet uns die Maner der Unterburg. An ihrer Aussenseite gewahrt man nämlich an mehrern Stellen eine durch die ganze Höhe der Maner reichende verticale Stossfuge. Wer Tirvns zum ersten mal besucht und bei einem Umgang um die Maner die erste derartige Fuge findet, glanbt gewöhnlich, dass hier eine jüngere Mauer an eine ältere Manerecke angebaut sei, dass also eine spätere Erweiterung der Burg vorliege. Sobald man aber die Mauer weiter verfolgt und noch mehrere solche Fugen findet, erkennt man die Unrichtigkeit dieser Erklärung. Die Mauer der Unterburg kann unmöglich aus ebenso vielen Perioden stammen, als durchgehende Stossfingen vorhanden sind, sondern ist unzweifelhaft in ihrer ganzen Ausdehnung zu derselben Zeit erbaut. Wir müssen uns deshalb nach einer andern Erklärung umsehen. Da die Stossfugen gerade an einem ein- oder ausspringenden Winkel liegen, so könnte man vermuthen, dass die Erbauer diejenigen Ecken, deren Winkel sich einem gestreckten nähern, nicht gut mit rohen Steinen herstellen konnten und dass sie es deshalb vorzogen, zwei stumpf gegeneinander stossende Ecken zu mauern.

Grössere Wahrscheinlichkeit hat aber wol eine andere Erklärung für sich. Zwischen zwei solchen Fugen an der Ostseite der Unterburg habe ich nämlich eine Entfernung von 11,30 m gemessen. Da dieses Maass ganz genau mit der innern Breite des grossen Thurmes neben dem Haupteingange der Burg übereinstimmt, und da auch zwischen diesem Thurme und dem anstossenden Mauerstücke eine durchgehende verticale Stossfinge vorhanden ist, so glanbe ich, dass das Mauerstück zwischen den beiden Stossfugen ebenso ein Thurm war. Die Fugen sind in diesem Falle wahrscheinlich dadurch entstanden, dass man zuerst die Thürme an besonders hierzu geeigneten Stellen des Felsens errichtete und sie dann erst durch Zwischemmanern verband. Diese Erklärung, welche sich in mancher Beziehung empfiehlt, ist mir erst nach meiner Abreise von Tiryns eingefallen und ich habe daher nicht mehr controliren können, ob sie auch für alle andern Stossfugen passt.

Die Unterburg wird von der mittlern Burg darch eine Mauer getrennt, deren Zug wir zwar aus mehrern noch sichtbaren Stücken kennen, deren Stärke und Höhe uns aber gänzlich unbekannt sind, weil gerade hier die Ausgrabungen aufgehört haben. Sie ist als Futtermauer construirt, stützt die höher gelegene Mittelburg und hat nur nach Norden eine sichtbare Aussenfront. An ihrem östlichen Ende scheint ein Thor vorhanden gewesen zu sein, welches die Unterburg mit dem weiter südlich gelegenen Haupteingang zur Burg verband.

Die Umfassungsmaner der Oberburg ist nicht so einfach construirt wie diejenige der Unterburg. Das Platem der Oberburg lag zu hoch über dem Fusse des Burgfelsens, als dass es möglich gewesen wäre, eine verticale Maner vom Fusse des Felsens bis zur Höhe des Burgplateans aus unbearbeiteten Steinen ohne Mörtel zu errichten. Eine solche Mauer hätte vom Schube der dahinter lagernden Erde ungestürzt werden können. Ohne gename Bearbeitung der Lagerfügen und ohne Anwendung von

Mörtel wird eine hohe Enttermauer am besten in der Weise hergestellt, dass man entweder die Aussenseite böscht, d. h. sie unter einem spitzen Winkel aufmauert, oder dass man die Aussenseite in treppenförmigen Absätzen nach oben zurücktreten lässt. Die erstere Bauart eignete sich namenlich für kleinere Bruchsteine und ist daher bei der Akropolismauer des alten Hion angewendet worden; die zweite Art finden wir bei der Oberburg von Tiryns. Hier ist zunächst auf dem Felsen eine verticale Untermauer errichtet, und über dieser folgt eine ebenfalls verticale Obermauer, welche durchschnittlich um 61,2 m gegen die erstere zurücktritt.

Auf Tafel III ist ein Durchschnitt durch die östliche Mauer der Oberburg im Maassstabe 1:250 gegeben. Die erhaltenen Theile habe ich kreuzweise, die restaurirten nur einfach schräffirt. Der Durchschnitt ist östlich von dem grössern Propylaion (Nr. I auf Plan II) genommen, weil die Mauer an dieser Stelle am besten erhalten und auch schon theilweise vom Schutte befreit ist.

Die gesammte Stärke der Maner beträgt 10,90 m, und zwar ist die Obermauer 4,43, der Absatz der Untermauer 6,43 m breit. Die totale Höhe, von dem am Fusse der Burg gelegenen Wege bis zum Fussboden des obern Mauerumganges gerechnet, beträgt etwa 16 m, wovon fast 5 m auf die Obermauer entfallen. Der Rest von 11 m, welcher die Höhe der Krone der Untermauer über der Ebene angibt, umfasst zwei Maasse, nämlich die Höhe des ansteigenden Felsens und die Höhe der untern Mauer. Wie gross jedes einzelne dieser Maasse ist, wissen wir für die Ostseite der Oberburg nicht, weil daselbst noch die ganze Untermauer mit grossen Steinblöcken und Schutt bedeckt ist. Das im Plan für die Höhe der Untermaner angegebene Maass von 6 m ist an einer andern Stelle der Burg genommen, wo der Fels zu Tage liegt.

Während der untere Theil der Maner, soweit wir wissen,

ein durchgeschichteter, massiver Manerklotz ist, finden wir im Innern der Obermauer Galerien ausgespart, welche schon oft untersucht und beschrieben worden sind. Ihre Lage und Construction ist ans dem Querschnitt deutlich zu erkennen. Zwei parallele Mauern, von denen die äussere 1,15, die innere 1,65 m dick ist, schliessen einen Gang von 1.65 m Breite ein. Bis zu einer Höhe von etwa 1.25 m sind beide Manern aus mehrern Steinschichten vertical aufgemanert; darüber treten die Steine aber allmählich nach innen zusammen und bilden so eine spitzbogenförmige Decke. Zu dieser Ueberdeckung sind meist solche Steine gewählt, welche bei horizontaler Lagerfläche von Natur eine schräge Seitenfläche haben. Man erreichte hierdurch, dass die Ueberkragung allmählich und nicht in treppenförmigen Absätzen geschah. Von innen sehen daher die Decken dieser Galerien wie richtige Spitzbogengewölbe aus, obwol sie in Wirklichkeit gar keine Gewölbe sind. Es mögen zwar einige Steine, weil sie kein ganz horizontales Lager haben, einen Schub nach innen ansüben, und an einigen Stellen mag der oberste Stein wie ein wirklicher Schlussstein beim Gewölbe wirken, aber richtige Gewölbe darf man in den Galerien doch nicht erkennen, weil im allgemeinen kein Seitenschub vorhanden ist.

Von diesem bedeckten Gange, dessen aus einem Lehmestrich bestehender Fussboden in gleicher Höhe mit dem Plateau der Untermaner liegt, führt eine Reihe von Thüren auf die Untermaner hinaus. Dieselben sind 1,50—1,70 m breit und bis zu ihrem Scheitel ungefähr 2,75 m hoch. Ihre Entfernnng beträgt von Mitte zu Mitte gerechnet durchschnittlich 4,75 m. Auf Tafel III rechts nuten ist ein Läugenschnitt durch ein Stück der Galerien mit einer Ansicht der Thüren und darunter ein Grundriss dieses Stückes dargestellt. Auch die umstehende Zeichnung Nr. 112 gibt einen Durchschnitt durch die Obernaner mit einer perspectivischen Innenansicht. Aus beiden Abbildungen erkennt man, dass die Thüren durch Auskragung der obern

Steine spitzbogenförmig überdeckt sind. Meist sind nur zwei sehr grosse Blöcke hierzu verwendet, welche entweder mit ihrer Oberkante direct aneinanderstossen oder sich gegen einen dritten mittlern Stein lehnen.



Nr. 112. Galerie in der Ostmauer,

Ueber den Zweck dieser Galerien ist man lange im Unklaren gewesen; man verumthete in ilmen Räume zur Aufbewahrung von Mundvorrath und Waffen für die Besatzung der Burg oder auch Stallräume für Pferde und Schlachtvieh. 1 Erst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Currius, Peloponnes, H. 387, — Göttling (Archäol, Zeitung, 1845, S. 17 fg.) glaubt sogar in den Galerien die von Pausanias II, 25. s, erwähnten Thalamoi der Töchter des Proitos zu erkennen.

Steffen hat in dem Texte zu seinen Karten von Mykenae die Galerien richtig erklärt: Es sind verdeckte Gänge innerhalb der Obernauer, aus denen die Vertheidiger auf die Untermaner heraustreten und die angreifenden Feinde abwehren konnten. Kleine Treppen oder Rampen werden von der Oberburg zu diesen Galerien heruntergeführt haben, doch ist bisjetzt keine derselben freigelegt worden. Möglicherweise ist von den beiden in der südlichen Mauer befindlichen Galerien die obere ein solcher Gang, der zur untern Galerie hinunterführt. Zum Zwecke der Vertheidigung muss die Untermaner an ihrem obern Rande entweder eine Brüstung oder einen bedeckten Umgang gehabt haben; jetzt ist nichts mehr von denselben erhalten, weil der obere Theil der Mauer überall zerstört ist. In dem Querschnitt auf Tafel III habe ich deshalb vermuthungsweise eine einfache Brüstung gezeichnet.

Es ist als ein besonderer Glücksfall zu betrachten, dass dagegen von dem obern Abschluss der Obermauer an einer Stelle noch wichtige Reste erhalten sind, und dass wir dadurch über die Gestaltung der obern Mauer besser unterrichet sind als über denjenigen der Untermaner. Die bei den Ausgrabungen zu Tage gekommenen Reste bestehen in vier Sänlenbasen, welche an der Innenkante der Ostmauer gegenüber dem grössern Propylaion in situ aufgefunden sind. Die Basen bestehen aus je einem grossen Stein, an welchem oben ein Kreis erhaben ausgearbeitet ist. Der Durchmesser der Kreise misst durchschnittlich 0,55 m. Die erste, zweite und vierte dieser Säulenbasen liegen fast genan in einem Niveau, während die dritte, ein grösserer quadratischer Steinblock, um 0,28 m höher ist. Es unterliegt wol keinem Zweifel, dass wir hier die Reste einer Säulenhalle gefunden haben, die einen obern bedeckten Manerumgang bildete. Ueber die Construction dieser Halle wissen wir zwar sehr wenig, wir können nus aber nach einer spätern griechischen Maner, deren Construction wir genan kennen, ein ungefähres SCHLIEMANN, Tiryns. 14

Designation Google

Bild derselben machen. Aus der bekannten Inschrift über die Wiederherstellung der Mauern Athens (C. I. A. II, 167) wissen wir, dass auf diesen aus Lehnziegeln erbauten Manern ein bedeckter Umgang ungebracht war. Derselbe bestand nach innen aus einer Reihe einzelner Pfeiler, nach aussen aus einer geschlossenen Lehnziegelwand, welche fensterartige, mit hölzernen Klappen verschliessbare Oeffnungen enthielt; er war überdeckt mit einem Dache aus starken Holzbalken, Lehm und gebrannten Ziegeln.

In ähnlicher Weise ist auch vermuthlich der Umgang auf der Burgmauer von Tiryns eingerichtet gewesen. An der Innenseite der 4,45 m breiten Mauer standen auf den steinernen Basen Stützen von Holz in Entfernungen von etwa 2,15 m; an der Anssenseite müssen wir eine geschlossene Ziegelmauer ergänzen, welche die Rückwand der Halle bildete und mit fensterartigen Oeffnungen zur Vertheidigung versehen war. Dass diese Wand in der That aus Lehmziegeln bestand, geht ans der grossen Menge halbgebrannten Ziegelschuttes hervor, welcher sich auf der Obermauer und auf dem Absatze der Untermauer vorfindet. Ein einfaches Dach aus Holz und Lehm wird über diesem hallenartigen Umgange gelegen haben.

Die Rückwand der Halle lag jedenfalls mit der Aussenfläche der grossen Obermauer in einer Flucht nud bildete eine für die Vertheidigung sehr werthvolle Erhöhung der nicht ganz 5 m hohen Steinmaner. Da zur Bestimmung der Höhe der Sänlenhalle jeder Anhaltspunkt fehlt, musste die auf Tafel III angenommene Höhe willkürlich gewählt werden.

Die östliche Maner der Oberburg von Tiryns gewährt ims hiernach ein höchst interessantes und auch verhältnissmässig vollständiges Bild einer altgriechischen Festungsmaner. Die technische Nothwendigkeit, die Maner in zwei Absätzen zu erbauen, war in fortificatorischem Sinne zur Anlage einer doppelten Vertheidigungslinie sehr geschickt ausgenutzt. Der Feind musste zuerst die Untermauer angreifen, und hatte er diese nach langem Kampfe genommen, so fand er in der Obermauer eine zweite Befestigungslinie, die nach dem Verschliessen der zur Untermaner führenden Treppen mindestens ebenso sehwer einzunehmen war als die erste.

Ob die Maner im Westen und Süden der Oberburg genan in derselben Weise eingerichtet war wie die östliche, lässt sich vor vollständiger Freilegung der ganzen Burgmaner nicht mit Sicherheit entscheiden. Reste von ähnlichen Galerien in der Südmauer lassen eine solche Uebereinstimmung allerdings vermuthen.

Am südlichen Ende der Westmauer ist ein grosser Thurm in ansehnlichen Resten erhalten; er lehrt uns, dass die Untermauer nicht in einem ununterbrochenen Zuge um die ganze Oberburg herumlief, sondern dass sich an mehrern Stellen anf der Untermauer Thürme erhoben, welche eine freie Communication auf der letztern verhinderten. Wenn daher auch der Feind an einer Stelle die Untermauer erstiegen hatte, so war noch nicht die ganze erste Vertheidigungslinie genommen, sondern der Angreifer sah sich auf einem ziemlich engen Raume anch drei Seiten den Geschossen der Vertheidiger preisgegeben, denn diese konnten nicht nur ven der Obermaner, sondern auch von den beiden einschliessenden Thürmen Steine und Geschosse auf die Angreifer schleudern.

In ältern Beschreibungen von Tiryns findet man gewöhnlich die Angabe, dass die Burg zwei Haupteingänge gehabt habe, den einen im Südosten, den andern in der Mitte der Ostseite. Dies ist aber nicht richtig, denn die Ausgrabungen haben ergeben, dass an der Südostecke kein Eingang gewesen sein kann, und dass demnach die Burg nur einen einzigen Haupteingang gehabt hat. Wie der Abschluss an der Südostecke war, ist allerdings noch nicht festgestellt, weil die Burgmauer daselbst noch nicht ganz freigelegt ist. Aber schon jetzt lässt sich aus den Terrainverhältnissen dentlich erkennen, dass hier höchstens



eine kleine Nebenpforte gelegen haben kann, wie solche an mehrern Stellen der Burg vorkommen.

Das einzige Hauptthor lag ungefähr in der Mitte der Ostmauer, also auf der dem Lande und nicht dem Meere zugewandten Seite. Eine aus grossen Steinen aufgemauerte Rampe führte von Norden her an der Ostmauer entlang zur Burg hinauf. Sie ist noch jetzt verhältnissmässig gut erhalten und könnte mit geringen Kosten wieder ganz hergestellt werden. beträgt 4,10 m; ihre Länge lässt sich nicht angeben, weil der untere Theil noch von den Trümmern der Burgmauer bedeckt ist, und deshalb können wir auch das Steigungsverhältniss des Weges nicht berechnen. Am obern Ende der Rampe angelangt, findet man einen ebenfalls 4,70 m breiten Durchgang durch die Maner, der unten durch seitlich aufgebaute Blöcke bis auf etwa 2,50 m eingeengt ist. Wir hofften bestimmt an dieser Stelle irgendeinen Thorverschluss zu entdecken, doch sind unsere Nachforschungen resultatlos geblieben; weder eine steinerne Schwelle noch ein Thorpfosten haben sich gefunden.

An der Nordseite des Durchganges erhebt sich noch hente ein mehr als 7 m hoher Thurm, aus gewaltigen Steinen aufgebaut. Seine Grundfläche ist ein Rechteck von 7,50 m Breite und 10,50 m Länge; letzteres Maass ist an der Innenseite noch um 1 m grösser. Der Thurm beherrschte den Aufgang vollständig, denn er liegt, den Regeln der alten Befestigungskunst entsprechend, auf der rechten, unbeschildeten Seite der Angreifer. Ob wir auf der Südseite des Durchganges einen zweiten Thurm zu ergänzen haben, ist aus den erhaltenen Mauerresten zwar nicht mehr zu erschen, lässt sich aber aus der Lage der Rampe im Verhältniss zu der südlich anstossenden Untermauer mit Wahrscheinlichkeit folgern. Man hätte von dem obern Ende der Rampe bequen auf die ungefähr in gleicher Höhe gelegene Untermauer gelangen können, wenn diese nicht durch einen Thurm gegen die Rampe abgeschlossen worden wäre.

Hat man den Durchgang passirt, so gelangt man in einen von Norden nach Süden laufenden Weg, der beiderseits von hohen Manern eingeschlossen ist. Nach rechts, also nach Norden, führt er zunächst zur mittlern Burg und dann weiter hinab zur Unterburg; nach links gehend erreicht man bald ein grosses Thor und kann durch dasselbe auf sanft ansteigendem Wege zu dem auf der Oberburg liegenden Palaste hinaufgehen. Dieses Thor und den Weg zur Oberburg werden wir weiter unten bei der Beschreibung des Palastes nüher kennen lernen.

Der nach rechts zur Unterburg führende Weg ist noch nicht ganz ansgegraben, und daher wissen wir nicht, ob auch besondere Thore die mittlere und untere Burg abschlossen; gewaltige Steinblöcke, welche von den seitlichen Manern heruntergefallen sind, versperren jetzt den Weg. Wir haben viele derselben mit grosser Mühe weggeschleppt, sind aber bis zum Schlusse der Ansgrabungen, der durch den Eintritt der Sommerhitze bedingt war, mit dieser Arbeit nicht ganz fertig geworden.

Ausser diesem Haupteingange hat die Burg noch mehrere Nebenpforten gehabt, die wahrscheinlich zum Theil nur Vertheidignngszwecken dienten. Pforten dieser Art sind noch jetzt am nördlichen Ende und in der südwestlichen Ecke der Unterburg zn sehen; ihre Einrichtung und Construction kann erst durch weitere Ausgrabungen festgestellt werden. Von besonderm Interesse ist die kleine Pforte, welche sich auf der Westseite der Oberburg in dem grossen halbkreisförmigen Anbau befindet. Wir hatten gerade mit der Ausräumung derselben begonnen, als auch hier der Eintritt der starken Sommerhitze der Fortsetzung der Ausgrabungen ein Ziel setzte. Der Zweck des grossen Vorbaues ist daher auch jetzt noch nicht ganz aufgeklärt. Hauptmann Steffen vermuthet, dass es ein Waffenplatz war, wo sich die Krieger zu einem Ansfalle sammelten, und der durch Treppen mit der Oberburg in Verbindung stand. Diese Treppen und Mauergänge sind höchst wahrscheinlich noch



erhalten, und es ist daher eine lohnende Aufgabe, hier die Ausgrabungen fortzusetzen und jene Pforte, sowie ihre Verbindung mit der Oberburg aufzudecken.

Indem ich hiermit die Beschreibung der Burgmauer und ihrer Thore schliesse, kann ich den dringenden Wunsch nicht unterdrücken, dass die ganze Burgmauer möglichst bald ebenso freigelegt werde, wie es im Innern der Oberburg durch Herrn Dr. Schliemann geschehen ist. Erst dann wird es möglich sein, die interessante Mauer mit ihren Thürmen, Galerien, Thoren und Pforten ganz zu verstehen und diejenigen Fragen, welche jetzt leider noch offene bleiben mussten, bestimmt zu beantworten.

### B. Der Palast auf der Oberburg.

Um die Baubeschreibung der einzelnen Räume besser zu verstehen, suchen wir zunächst einen allgemeinen Ueberblick über den Palast, seine Thorgebäude, seine Höfe und seine Gemächer zu gewinnen.

Steigen wir auf der grossen Rampe an der Ostseite zum Haupteingange hinauf und wenden uns, wenn wir an dem grossen Thurme vorüber sind, nach Süden, so befinden wir uns in einem von hohen Mauern eingeschlossenen Thorwege und erreichen nach wenigen Schritten ein grosses zweiflügeliges Thor, das in seinen Maassen und seiner Construction genau mit dem Löwenthore von Mykenae übereinstimmt. Haben wir dieses durchschritten, so führt uns ein ansteigender Weg zwischen der östlichen Burgmauer und der Terrassemmauer der Oberburg hindurch zu einem grössern Vorplatz, an dessen Ostseite wir eine Säulenhalle, den bedeckten Umgang auf der Burgmauer, gewah-An der Westseite des Platzes, der Säulenhalle gerade gegenüber, liegt ein stattliches Thorgebäude. Das zweiflügelige Thor ist mit einer geränmigen Vor- und Hinterhalle ausgestattet, welche beide die bekannte Form des templum in antis, d. h.

zwei Säulen zwischen zwei Anten, zeigen. Wir durchschreiten dieses Propylaion und betreten einen grossen Vorhof, in welchem wir noch zwei kleine Säulenhallen und einige Gemächer erkennen. Doch sind die Bauten dieses Vorhofes fast ganz zerstört, weil hier im Mittelalter über den ältern Mauern eine kleine byzantinische Kirche erbant wurde, deren Fundamente erhalten sind.

An der Nordwestecke des Vorhofes liegt ein zweites Propylaion, etwas kleiner in seinen Abmessungen als das erste, aber ebenfalls aus einer säulengeschmückten Vor- und Hinterhalle bestehend. Durch die Doppelthüre dieses Thorgebäudes betreten wir den Haupthof des Palastes, den Hof der Männerwohnung. Auf allen vier Seiten desselben sind Säulenhallen angeordnet; an der Südseite neben der Hinterhalle des Propylaion eine zweisäulige schmale Stoa, an der Nordseite die geräumige Vorhalle des Megaron und an den beiden andern Seiten je eine dreisänlige Halle. Der Fussboden des Hofes ist noch jetzt mit einem starken Estrich aus kleinen Kieseln und Kalk versehen und macht noch immer einen stattlichen Eindruck. In der Mitte der Südseite, unmittelbar neben der nordöstlichen Ante des Propylaion steht ein grosser Altar, aus Bruchsteinen erbaut. Er war vermuthlich dem Zeus geweiht, ebenso wie der Altar im Palaste des Odyssens.

Das Megaron, der Saal der Männer, liegt mit seinen Vorräumen an der Nordseite gerade in der Axe des Hofes. Zunächst betritt man die schon erwähnte Vorhalle, von zwei Säulen und zwei Parastaden gebildet. Drei nebeneinander liegende zweiflügelige Thüren führen uns in einen geränmigen Vorsaal, und ans diesem gelangen wir weiter durch eine breite Thür in den grossen Hauptsaal. Vier Säulen trugen die Decke dieses mächtigen Raumes, der fast 10 m breit und 12 m lang ist. Ein grosser Kreis in der Mitte des Saales bezeichnet wahrscheinlich die Stelle des Heerdes.



Der Vorsaal besitzt an seiner Westwand noch eine kleine Nebenthür, durch welche man zu mehrern Corridoren und Zimmern gelangen kann. Von letztern interessirt uns namentlich das Badezimmer, dessen Fussboden aus einem einzigen gewaltigen Steinblocke besteht.

Neben dem grossen Hofe der Männerwohnung enthält der Palast noch einen zweiten kleinern Hof mit Säulenhallen und Gemächern, in welchem wir ohne Bedenken die Frauenwohnung erkennen dürfen. Nur auf Umwegen und durch schmale Corridore ist diese von der Männerwohnung zu erreichen. Wie sich an den grossen Hof das Megaron der Männer auschliesst, so liegt an der Nordseite dieses kleinern Hofes das Megaron der Franen mit einer offenen Vorhalle. Ein besonderer Vorsaal wie bei der Männerwohnung ist hier nicht vorhanden, sondern aus der Vorhalle tritt man direct durch eine breite einflügelige Thür in den Frauensaal. Ein viereckiger Platz im Fnssboden deutet auch hier auf einen in der Mitte des Gemaches befindlichen Heerd hin.

Auf drei Seiten ist der Frauensaal von Corridoren umgeben, ans denen man in weitere Gemächer gelangen kann. Eins derselben scheint eine Treppe zum Obergeschoss oder zum Dach enthalten zu haben. Im änssersten nordöstlichen Winkel des Palastes liegt ein abgeschlossener Corridor, von welchem vier Gemächer von verschiedener Grösse zugänglich sind.

Oestlich vom Hofe der Männerwohnung sind schliesslich noch mehrere Manerfundamente aufgedeckt, doch ist es infolge ihrer grossen Zerstörung nicht möglich, einen auch nur einigermassen verständlichen Grundriss der dort vorhandenen Räume herzustellen.

Das Bild, welches wir bei dieser Wanderung durch die Burg von dem Palaste und seiner Einrichtung gewonnen haben, ist zwar in einigen Nebenpunkten noch unklar, muss aber im grossen und ganzen als ein überraschend vollständiges bezeichnet werden. Das Wohnhaus der Herrscher aus der Heroenzeit kannten wir bisher fast nur aus der Beschreibung Homer's. Nichts war von dem Palaste des Menelaos, des Odysseus und der andern Helden erhalten; die wenigen krummen Mauern auf Ithaka, welche man in den Architekturgeschichten gewöhnlich als Palast des Odysseus abgebildet findet, verdienen diesen Namen in der That keineswegs. Höchstens können neuerdings die vor zwei Jahren ausgegrabenen Gebände in der zweiten Schicht von Hissarlik, die Wohnung des Herrschers von Troja, als antiker Königspulast angeführt werden; allein diese Bauten sind so sehr zerstört, dass man von dem Zusammenhang der einzelnen Räume auch in Troja keine Anschauung bekommen kann.

Wie klar tritt uns dagegen jetzt aus den Funden von Tiryns das Bild eines uralten Königshauses entgegen! Wir sehen die mächtigen Manern mit ihren Thürmen und Thoren, können durch säulengeschmückte Propylaien das Innere des Palastes betreten, erkennen den mit Säulenhallen umgebenen Männerhof mit dem grossen Altar, sehen weiter das stattliche Megaron mit seinem Vorsaal und seiner Vorhalle, besuchen sogar das Badezimmer und gewahren schliesslich noch die Frauenwohnung mit einem besondern Hofe und zahlreichen Zimmern. Das ist ein Bild, wie es jedem Leser Homer's z. B. bei der Schilderung von Odysseus' Heinkehr und dem Freiermorde vorschwebt und wie es schon mancher Gelehrte nuch den Angaben Homer's zu reconstruiren versucht hat.

Alle bisherigen Versuche, ein Bild des homerischen Herrscherhauses zu entwerfen, mussten nothwendigerweise bis zu einem gewissen Grade unbefriedigend bleiben, weil Homer die Paläste seiner Helden nicht ausführlich beschreibt, sondern nur gelegentlich kurze Notizen über dieselben gibt. Es blieben immer noch viele Fragen übrig, auf welche auch der grösste Scharfsinn der Homerforscher keine Antwort aus den Worten



des Dichters herausfinden konnte. Manche dieser Räthsel löst jetzt der Palast von Tiryns. Gewiss wird er in einzelnen Punkten von den Palästen des Odysseus, des Alkinoos und des Menelaos ubweichen, aber im allgemeinen liefert er uns ohne Zweifel ein getreues Bild eines homerischen Wohnhauses.

Nachdem wir einen allgemeinen Ueberblick über den Palast von Tiryns gewonnen haben, wenden wir uns zur Betrachtung der einzelnen Gebäudetheile.

#### 1. DAS THOR DER OBERBURG.

Zwischen der östlichen Burgmaner und der Terrasse der Oberburg, etwa 15 m südlich vom Haupteingange, wird der zur Oberburg führende Weg durch ein Thor abgesperrt. Dasselbe stimmt in seiner Einrichtung und seinen Maassen fast vollständig mit dem berühmten Löwenthor in Mykenae überein. Auf einer mächtigen Thürschwelle von 1,43 m Breite und über 3 m Länge erheben sich zwei gewaltige Thürpfosten aus Breccia, 1,40 m breit, 0.93 m tief und 3,20 m hoch; der eine von ihnen steht noch aufrecht, von dem andern, dem östlichen, ist die obere Hälfte abgebrochen. Die Pfosten sind nicht einfach rechtwinkelig, sondern an der Aussenseite ist ein besonderer Thüranschlag angearbeitet (vergl. den Grundriss auf Plan II), gegen den sich die beiden grossen Thürflügel legten. Zwischen diesen Anschlägen beträgt die Breite des Thores 2,56 m, ein Maass, das genan in derselben Breite beim Löwenthor in Mykenae wiederkehrt und daher vermuthlich ein rundes Maass von alten Ellen oder Fussen sein wird (wahrscheinlich 6 Ellen oder 9 Fuss). An der Innenseite misst das Thor in der Breite 3,16 m. Da seine Höhe 3,20 m beträgt, so waren die beiden Thorflügel zusammen gerade quadratisch. In der Steinschwelle ist unmittelbar hinter jedem Anschlag ein rundes Loch von Oas m Durchmesser erhalten, in welchem sich der Thorzapfen drehte; zwei entsprechende Löcher werden in dem obern Thorbalken gewesen sein. Letzterer ist nicht mehr vorhanden, bestand aber vermuthlich, ebenso wie am Löwenthore, aus einem grossen Steinblock, über welchem ein Enthstungsdreieck angeordnet war. Von einem Relief, welches dieses Dreieck hätte ausfüllen können, hat sich nichts gefunden. Dagegen lässt sich die Vorrichtung zum Schliessen des Thores noch gut erkennen. In den beiden Thürpfosten befindet sich nämlich 1,55 m über der Schwelle, also gerade in halber Höhe des Thores, je ein cylindrisches Loch von 0,17 m Durchmesser, das zur Aufnahme eines grossen hölzernen Riegels besimmt war. Dieser Riegelbalken war rund und konnte, wenn das Thor geöffnet werden sollte, durch den östlichen Pfosten hindurch in die Burgmauer hineingeschoben werden. Hatte man das Thor wieder geschlossen, so zog man den mächtigen Riegel aus der Mauer hervor und schob ihn bis in den westlichen Thorpfosten hinein, dessen Loch nur eine Tiefe von 0,41 m hat.

Die westlich vom Thorwege befindliche breite Mauer, welche die grosse östliche Futtermauer des Palastes beträchtlich verstärkt, ist offenbar zur Vertheidigung des Thores und des Thorweges erbaut. Da nämlich die Zimmer des Palastes bis unmittelbar an den östlichen Rand der Terrasse herantraten, so konnten auf der letztern die Vertheidiger keinen Platz finden. Man hatte deshalb noch eine besondere Mauer vor die Terrasse vorgelegt und konnte von deren Krone aus den Thorweg völlig beherrschen. Durch diese Mauer wurde gleichzeitig noch der zweite Vortheil erzielt, dass der Thorweg beträchtlich schmaler, also auch vertheidigungsfähiger wurde.

#### 2. DAS GROSSE PROPYLAION DER OBERBURG.

Haben wir das eben beschriebene Burgthor passirt und sind weiter zur Oberburg hinaufgestiegen, so liegt vor nus ein grosser Vorplatz, dessen Westseite ein stattliches Thorgebäude einnimmt. Die eigentliche Thorwand, welche eine zweiflüge-



lige Thūr enthält, ist nach Osten mit einer Vorhalle, nach Westen mit einer Hinterhalle ausgestattet. Beide Hallen sind als ναοὶ ἐν παραστάσι gebildet, d. h. ihre Fronten bestehen aus je zwei Säulen zwischen zwei Eck-Anten. So einfach der Grundriss des Thores auch ist, für die Geschichte der griechischen Baukunst ist er doch von sehr grosser Wichtigkeit, weil wir in ihm die Gestalt der spätern griechischen Thorgebände schon fast vollständig ausgebildet finden. Das Motiv, die eigentliche Thorwand mit einer Vor- und Hinterhalle zu versehen, ist in Griechenland zu allen Zeiten im wesentlichen beibehalten worden, von unserm aus der Heroenzeit stammenden Thorgebände an bis zu den reichen Propylaien der Akropolis von Athen.

Das Thorgebäude ist verhältnissmässig gut erhalten; die grosse Thorschwelle aus Stein liegt noch an ihrer alten Stelle, das ganze Gebäude zeigt im Innern noch den alten Estrich, die Mauern erheben sich meistens noch bis 0,50 m über den Fussboden, bei drei Anten ist noch der unterste grosse Steinblock erhalten und von den vier Säulen sind noch alle Basen in situ. Ueber die Gestalt des Grundrisses kann daher auch nicht der geringste Zweifel herrschen.

Die Vorhalle, 5½ m tief und 11½ m breit, ist auf drei Seiten von Mauern umgeben, die aus Kalkbruchstein und Lehm errichtet und 1,95—1,18 m stark sind. Die Nordwand hat eine ungleichmässige Stärke, weil sie den Unterschied in der Richtung des Propylaion und der nördlich anstossenden Zimmer ausgleichen muss. Von der nördlichen Ante liegt noch ein grosser Block oberhalb des Fussbodens an seiner Stelle, von der südlichen dagegen existiren nur noch die Fundamente. Der erhaltene Block besteht aus Kalkstein und ist oben mit runden Bohrlöchern zum Befestigen der hölzernen Anten verschen. Die beiden Säulenbasen werden von grossen, unregelmässig begrenzten Kalksteinen gebildet, an welchen auf der Oberseite ein Kreis von 0,12 m Durchmesser etwa 4 cm hoch ausgearbeitet ist. Wir

werden später beweisen, dass die Säulen selbst und die obern Theile der Anten aus Holz bestanden.

Die grosse Thürschwelle wird gebildet von einem fast 4 m langen, unregelmässig begrenzten Kalksteinblock von beinahe 2 m Breite. Damit er auf dem Fundamente ein möglichst festes Anflager finde, liegt er nur an beiden Enden auf, in der Mitte reicht das Fundament nicht bis an seine Unterkante heran. An ihrer Oberfläche ist die Schwelle ganz geglättet und in ihrer Mitte ein der Wandstärke entsprechender Streifen von 1,08 m Breite um etwa 3 cm erhaben angearbeitet. Dieser Streifen bildete die sichtbare Thürschwelle, gegen die sich die hölzernen Thürflügel anlehnten. Der tiefer gelegene, unregelmässige Theil der Schwelle wurde vom Estrich des Fussbodens überdeckt und war daher nicht sichtbar. In dem über die Flucht der Wand vortretenden Theile der Schwelle sind auch die Pfannen angebracht, in denen sich die Zapfen der mächtigen Thürflügel drehten. Es sind runde Löcher von 0,21 m Durchmesser und 0,04 m Tiefe, deren Gestalt einem Kugelabschnitt ähnlich ist. Ihr Abstand beträgt von Mitte zu Mitte 3,12 m, woraus sich ergibt, dass die Breite der Thüre im Lichten wahrscheinlich gerade so gross gewesen ist, wie die Breite des oben beschriebenen Thores (2.86 m). Die beiden Thürflügel bestanden aus Holz und waren aus mächtigen Balken gezimmert, wie die Grösse der Zapfenlöcher (0,21 m) aufs bestimmteste lehrt. Bei der allgemeinen Beschreibung der Thüren (S. 321) werden wir sehen, dass sich der Holzpfosten nicht direct in der steinernen Pfanne drehte, sondern dass er unten mit einem bronzenen Schuh versehen war. Es drehte sich also Bronze auf Stein und nicht Holz anf Stein. Ueber die Art der Verschlussvorrichtung ist aus der Ruine nichts zu entnehmen.

Die Hinterhalle, in welche man durch die Doppelthür eintritt, ist ebenso angelegt wie die Vorderhalle, nur hat sie eine etwas grössere Tiefe (6,73—6,85 m gegenüber 5,85 m). Die



Front wird von zwei Säulen zwischen zwei Anten gebildet. Von erstern gewahren wir die beiden unregelmässigen Basenblöcke, welche oben einen erhabenen Kreis von 2, resp. 3 cm Höhe zeigen. In den beiden Eckintercolumnien liegen jetzt niedrige Manern, welche von den Anten ausgehen und nicht ganz bis an Sie endigen ebenfalls in besondern die Sänlen herantreten. Antenblöcken. Ich vermuthete, dass diese Manern später hineingesetzt seien und dass man zu gleicher Zeit die beiden Säulen cassirt habe, denn die nördliche Säulenbasis war bei der Ausgrabung etwa zur Hälfte mit einem spätern Estrich bedeckt. Gegen diese Annahme spricht aber der Umstand, dass die grossen Eck-Anten nach der Innenseite nicht regelmässig bearbeitet sind, also schwerlich jemals ganz sichtbar gewesen sein können. Es liegen demnach zwei Möglichkeiten vor. Entweder bestand die Front der Hinterhalle ursprünglich aus swei Säulen zwischen zwei Anten, man entfernte später die Säulen und baute die beiden Zwischenmauern, um nur einen einzigen breiten Eingang zu haben; oder die beiden Zungenmauern sind zugleich mit den Säulen aufgeführt worden und nur etwa 1-2 m hoch gewesen. Die Wegnahme der Säulen müsste in letzterem Falle später stattgefunden haben. Im Plane habe ich mich für die erstere Möglichkeit entschieden und demnach die beiden kleinen Mauern als späteres Manerwerk bezeichnet.

Der ganze Fussboden war mit einem Estrich von Kieselsteinehen und Kalk versehen, der fast überall noch sehr gut erhalten ist. An einigen Stellen erkennt man spätere Reparaturen, die mit einem Materiale gemacht sind, das fast ausschliesslich aus Kalk besteht und daher weniger danerhaft ist als der ältere Estrich. Die etwa 2 m langen Löcher, welche man an einigen Stellen im Fussboden sieht, sind byzantinische Gräber, welche wir bei Beschreibung der byzantinischen Kirche besprechen werden.

Im mittlern Durchgange des Thores, den ich auf dem Plane durch zwei Linien angedeutet habe, ist der Estrich nm etwa 0,30 m gegen den Fussboden der beiden Seitenschiffe gesunken, sodass die Thürschwelle, welche ihre ursprüngliche Lage behalten hat, jetzt um ebenso viel über den Estrich des Mittelschiffes erhaben ist. Der Grund für diese Erscheinung liegt in der Verschiedenheit der Fundamentirung. Die Seitenschiffernhen nämlich in ihrer ganzen Breite auf mächtigen Fundamentmanert, während das Mittelschiff oder vielmehr der mittlere Durchgang gar nicht fundamentirt ist. Der aufgeschüttete Boden unter dem Estrich des letztern hat sich schon im Alterthum bedentend gesetzt, ebenso wie der ganze Hof westlich vom Propylaion. Der Estrich des mittlern Durchgangs ist infolge dessen auch gesunken, während der untermauerte Fussboden der Seitenräume ungefähr seine alte Höhenlage behielt.

Weshalb hat man aber die grossen seitlichen Fundamente von 71/2 m Stärke gemacht? Es liegt nahe, die athenischen Propylaien zur Vergleichung heranzuziehen; bei diesen ist auch der mittlere Durchgang, im Gegensatz zu den Seitenschiffen, nicht fundamentirt, und zwar deshalb nicht, weil das Mittelschiff für Pferde und Wagen passirbar sein musste. Aus dem gleichen Grunde könnte vielleicht auch in Tirvns der mittlere Durchgang nicht untermauert worden sein. Es bleibt hierbei jedoch unverständlich, wie man mit Wagen die hochgelegene Thürschwelle passiren konnte, nachdem der mittlere Gang sich schon beträchtlich gesenkt hatte; auch ist es auffallend, dass auf der grossen Thürschwelle keine Spur von Wagengeleisen erkennbar ist. Herr Architekt Siebold, der bei längerm Aufenthalte in Tirvus die Güte hatte, die sämmtlichen Bauten mit mir zu besprechen, hat eine andere Erklärung der Fundamentirung der Seitenschiffe vorgeschlagen, die manches für sich hat, und die ich deshalb nicht übergehen will. Er glaubt, dass die starken Mauern mit dem Mittelgange von etwa 23% m Breite die Ueberbleibsel eines ältern Thores sind, dessen Fussboden beträchtlich tiefer lag und das von dieken Manern eingefasst war. Für diese Hypothese lassen sich verschiedene Gründe anführen: erstens sind an mehrern Stellen des Palastes sichere Spuren von ältern, etwas tiefer gelegenen Gebäuden erhalten; zweitens ist der Vorplatz östlich vom Propylaion durch Anschüttung von rothem, also gebranntem Ziegelschutt hergestellt, was auch auf eine ältere, zerstörte Anlage hinweist; drittens würde es sich in diesem Falle auch besser erklären lassen, dass das Fundament unter der Mitte der grossen Thürschwelle nicht bis an diese heranreicht, sondern beträchtlich tiefer liegt.

In der Nordwand der Hinterhalle ist eine Seitenthür aufgedeckt worden, welche zu einigen Nebenräumen (XXXVIII) und vermittelst eines langen Corridors zur Frauenwohnung führt. In diesem langen Verbindungsgange ist der aus Kalk bestehende Fussboden fast überall noch gut erhalten, sodass man noch jetzt zwischen den etwa 1 m hohen Mauern bequem auf dem alten Estrich zu dem höher gelegenen Hofe der Frauenwohnung hinaufsteigen kann.

Von dem Oberbau des Thorgebäudes können wir uns nur ein ganz oberflächliches Bild machen, weil wir von den Höhenabmessungen und den künstlerischen Details so gut wie gar nichts wissen. Die nach Osten gewendete Hauptfront wurde von vier Stützen, zwei Sänlen zwischen zwei Parastaden, gebildet; die letztern waren 1,35 m breit, den mitern Durchmesser der Säulen können wir nach dem Durchmesser der Basen annähernd auf 0,65 m bestimmen. Das mittlere Intercolumnium war etwas weiter als die beiden andern; es betrug ungefähr 3,45 m im Lichten, während jene circa 3.15 m gross waren. Dieser Unterschied war aber nur durch die verschiedene Stärke der Stützen veranlasst; denn alle drei Axweiten hatten, von Mitte zu Mitte gerechnet, genau dasselbe Maass, nämlich ungefähr 4,10 m. Ueber die Form der Säulen wissen wir nichts Bestimmtes, wir können nur vermuthen, dass die Kapitelle denjenigen an dem grossen Kuppelgrabe von Mykenae und an dem Löwenrelief daselbst nicht unähnlich waren.

Ueber den vier Stützen lag sicherlich ein Epistyl, welches die Enden der grossen Deckenbalken aufnehmen musste. Denn bei der Breite des Thores (111/4 m im Lichten) konnten die letztern unmöglich parallel zur Front liegen, sondern waren sicherlich rechtwinkelig zu derselben angeordnet. Die Kopfenden der Balken waren vielleicht aussen über dem Epistyl sichtbar und nach Art des Triglyphon verziert; sie können auch rund gewesen sein, in ähnlicher Weise wie die Balkenköpfe an den Gräberfaçaden und dem Löwenrelief in Mykenac. Ueber diesen grossen Deckbalken haben wir uns Bohlen zu denken, die als schützendes Gesimse nach aussen weit über die Vorderkante des Gebälkes hervorragten. Sie waren vermuthlich mit Rohr und einer starken Lehmschicht überdeckt, die ein horizontales Dach bildeten. Um einen bessern Abfluss für das Regenwasser zu schaffen, machte man jedenfalls die Lehmschicht in der Mitte beträchtlich stärker als an den Seiten. Dadurch erhielt das Dach im Aeussern die Form einer ganz flachen Kuppel, wie wir sie an dem Thetis-Tempel auf der bekannten Vase des Ergotimos und Klitias in Florenz sehen. Die Ansicht der Hinterhalle wird im wesentlichen mit dem geschilderten Bilde der Vorhalle übereingestimmt haben.

Was die homerische Bezeichnung dieses Propylaion betrifft, so kann es wol keinem Zweifel unterliegen, dass wir es mit dem πρόδυρον (oder πρόδυρα) Homer's identificiren dürfen. Der Palast des Odysseus hatte nach Homer scheinbar nur ein πρόδυρον, das Thor des Hofes; sobald aber ein Palast grösser war und ausser dem Hofe noch einen Vorhof hatte, wird auch dieser letztere ein eigenes πρόδυρον gehabt haben.

3. DER GROSSE VORHOF, (Nr. II auf Tafel II.)

Haben wir das Propylaion durchschritten, so gelangen wir in einen grossen Hof von unregelmässiger Gestalt, der von schlebask, Tiryns. 15 Säulenhallen und einzelnen Zimmern umgeben ist. An seiner Ostseite liegt unmittelbar südlich vom Propylaion eine kleine Säulenhalle (Nr. XXXIX auf dem Plane). Sie war als templum in antis gebildet; von ihren beiden Säulen sind die steinernen Basen, welche einen Durchmesser von 0,47 m haben, noch in situ: sie sind aus Kalkstein hergestellt und haben die Form eines abgestumpften Kegels oder ungefähr eines umgekehrten dorischen Kapitells. Auch von der südlichen Ante liegt noch ein grosser Kalksteinblock an seiner alten Stelle; er hat an seiner Oberfläche keine Dübellöcher, wie sie sich bei den audern Anten Die nördliche Ante ist nicht mehr vorhanden. Die Axweite der Säulen beträgt 2,06 m, die Tiefe der Halle ungefähr 2,40 m. Der hiuter der Rückwand liegende schmale Raum von -1,20 m Breite ist ziemlich tief ausgegraben worden, doch liess sich nicht constatiren, welchen Zweck er gehabt hat und ob er überhaupt zugänglich war.

Eine zweite Säulenhalle von ganz ühnlicher Gestalt scheint im Süden der byzantinischen Kirche gelegen zu haben; sicher lässt sich das aber nicht bestimmen, weil die Säulenbasen selbst nicht mehr erhalten sind. Durch den Bau der byzantinischen Kirche ist nicht nur diese Halle, sondern auch die mbrigen Bauten im Süden des Hofes sehr beschädigt worden. Man sieht nur noch Fundamente, und selbst diese sind fast alle so sehr zerstört, dass man den Zusaumenhaug der verschiedenen Mauern nicht mehr erkennen kann.

Noch schlimmer steht es um den Westen des Hofes. Zu irgendeiner Zeit ist hier die grosse Burgmauer umgefallen; die Burgterrasse hat dadurch ihre Stützmauer verloren und ist mit allen Gebänden und Fundamenten herabgerutscht. Im Westen des Hofes fehlt daher jede Spur eines antiken Banwerkes. Die westliche Burgmauer selbst wird zwar in ihren untern Schichten noch erhalten sein; es müssen aber umfangreiche Grabungen vorgenommen werden, um ihre Fluchtlinie und ihre Construction genan festzustellen.

Die Nordseite des Vorhofes ist zum Glück besser erhalten. An das grosse Propylaion schliesst sich westlich zunächst ein kleiner Corridor an, der mit Thnren abgeschlossen ist und eine directe Nebenverbindung zwischen dem Haupthofe und dem Vorhofe herstellt. Der Fussboden in diesem Verbindungsgange ist noch erhalten und besteht aus Kalkestrich. Da der Höhenunterschied der beiden Höfe an dieser Stelle mehr als 1 m beträgt, so führt der Weg mit einer starken Steigung zum Männerhofe hinauf. Nach Westen folgen zwei Gemächer, zuerst ein grösseres von 6,22 m Breite und dann ein kleineres von 3.09 m Breite: beide sind 4.29 m tief. Die Lage ihrer Thüren ist nicht mehr zu erkennen. Da aber in den Zimmern noch Reste des Estrichs erhalten sind, liess sich constatiren, dass ihr Fussboden unr um wenige Centimeter höher als der Vorhof, aber um 0,67 m tiefer als der Hof der Männerwohnung lag, und dass sie mithin vom Vorhofe und nicht vom Innenhofe aus zu betreten waren. Die Thüren müssen daher an derjenigen Stelle der Südwand gewesen sein, wo jetzt das aufgehende Mauerwerk fehlt. Ueber die Bestimmung der beiden Zimmer kann nichts Sicheres mitgetheilt werden; man kann nur vermuthen, dass sie zur Unterbringung der Thürhüter gedient haben.

## 4. DAS THOR ZUM HOFE DER MÄNNER.

(Πρόθυρον τῆς αὐλῆς.)

Westlich von den oben beschriebenen Zimmern liegt ein Thorgebände (Nr. III auf dem Plane II), welches den Vorhof mit dem Haupthofe verbindet. Der Grundriss stimmt im wesentlichen mit demjenigen des grossen Propylaion überein, nur sind alle Abmessungen etwas kleiner. Anch hier ist die eigentliche Thorwand, welche eine zweiflügelige Thür enthielt, mit einer Vorhalle und einer Hinterhalle ausgestattet, die sich vermuthlich beide mit zwei Säulen zwischen zwei Anten öffneten. Ich sage



vermuthlich, weil wir die südliche Halle so zerstört vorfanden, dass ihre Gestalt nicht mehr genau zu erkennen war. Durch den Einsturz der westlichen Burgmauer ist nämlich auch das Thorgebäude sehr beschädigt worden: seine ganze Westwand fehlt und von der südlichen Mauer sind nur noch geringe Fundamente verhanden. Die Hinterhalle ist dagegen glücklicherweise verhältnissmässig gut erhalten: an ihrer Nordseite stehen noch zwei Säulenbasen und zwei Antenblöcke, von denen der westliche nur etwas von seiner Stelle gerückt ist; in der Ostwand sehen wir ferner eine grosse steinerne Schwelle, einer Nebenthüre angehörig, die in die Südhalle des Hofes führte; in der eigentlichen Thorwand liegt noch die grosse Thürschwelle aus Breecia mit zwei Zapfenlöchern für das doppeltlügelige Thor; auch der aus Kalk bestehende Estrich ist fast in der ganzen Hinterhalle erhalten.

Da in der Vorhalle keine Spur einer Säule aufgefunden ist, so kann vielleicht jemand zweifeln, ob das Gebäude überhaupt ein Propylaion war. Er könnte sich deuken, dass die nach Norden gerichtete Halle die Vorhalle eines nach Süden sich anschliessenden Gemaches sei. Diese Annahme lässt sich jedoch leicht als unhaltbar nachweisen. Zunächst würde es merkwürdig sein, wenn das mit einer Vorhalle versehene Gemach nicht tiefer ware als die Halle selbst. Ferner sind die wohlerhaltenen Zapfenlöcher für die Thorflügel innerhalb der Nordhalle angebracht und beweisen daher schlagend, dass diese Halle der innere Theil des Bauwerkes und das nach Süden liegende Gemach in der That der Vorraum oder die Vorhalle war. Endlich steigt der von dem grossen Propylaion kommende Weg nach Westen beträchtlich an und erreicht erst südlich von unserm Gebäude die Höhe des Männerhofes: gerade an dieser Stelle müsste man daher nach den Höhenverhältnissen die Verbindung zwischen den beiden Höfen annehmen, selbst wenn nichts von dem Propylaion erhalten wäre.



Hiernach ist es sicher, dass unser Bauzein Thorgebäude ist, dessen zerstörten Vorraum wir nach der gut erhaltenen Hinterhalle und auch nach den beiden Hallen des grossen Propylaion als offene Halle mit zwei Sänlen zwischen zwei Anten reconstruiren dürfen.

Die noch vorhandenen Fundamente des Thores bestehen sämmtlich aus Kalkbruchstein; aufgehendes Mauerwerk (d. h. solches, welches sich über den Fussboden erhebt) ist nur an der Ostwand erhalten und zeigt dasselbe Material mit Lehmmörtel. Das Fundament der Mittelwand ist nach Süden treppenförmig erweitert, wahrscheinlich weil hier der aufgeschüttete Bangrund ein breites Fundament verlangte. An eine wirkliche Treppe darf man bei diesen treppenförmigen Absätzen nicht denken. Die grosse Thürschwelle der Mittelwand ist aus einem einzigen Brecciablock hergestellt, der eine Länge von 31/2 m hat; nach Süden ist er mit der Manerfläche glatt abgeschnitten, während er nach Norden unregelmässig begrenzt über die Wand vorspringt. In diesem überstehenden Theile sind die beiden Zapfenlöcher von je 0,19 m Durchmesser angebracht. Ihre Entfernung beträgt, von Mitte zu Mitte gemessen, 2,53 m; die Thürweite war also nm einige Centimeter kleiner als die Thüre im grossen Die kleinere Thürschwelle in der Ostwand der Hinterhalle besteht aus Kalkstein und enthält scheinbar kein Zapfenloch. Sie ist anffallend lang im Verhältniss zn der Breite, welche die Nebenthüre gehabt haben kann, und muss daher nach Süden weit in die Mauer eingegriffen haben.

Die beiden Antenblöcke der Hinterhalle sind aus Breccia hergestellt und zeigen oben Bohrlöcher für runde Holzdübel, die zur Befestigung der hölzernen Parastaden dienten. Ihre Vorderansieht ist 1,50 m breit. Zwischen ihnen liegen die zwei runden Sänlenbasen aus Kalkstein; sie haben einen Durchmesser von 0,70 m, wonach sich der Durchmesser der Holzsäule auf etwa 0,60 m bestimmen lässt. Die Axweite der Säulen beträgt

3,cr m, die Eckaxweite nur 2,c2 m; das mittlere Intercolumnium ist daher bedentend weiter als die beiden andern (3,cr m gegen 1,cr m). Dieser beträchtliche Unterschied, welcher den beim grossen Propylaion bemerkten weit übertrifft, scheint dadurch veranlasst zu sein, dass man trotz der ziemlich geringen Breite des ganzen Propylaion den mittlern Durchgang möglichst breit anlegen wollte.

Nach homerischem Sprachgebrauch heisst unser Thor πρόθυρον oder πρόθυρο. Achnlich wie in Tiryns muss auch im Palast des Odysseus, wenigstens nach der Vorstellung Homer's, das Thor des Hofes gelegen haben: Athene steht auf der Schwelle des Thores und erblickt die Freier, wie sie sich im Hofe vor dem Eingange zum Männersaal am Spiel ergötzen.

## DER HOF DER MÄNNERWOHNUNG.

(r. ault.)

Durch das Prothyron treten wir in einen grossen Hof, der rings von Säulenhallen umgeben ist. Es ist der Hof der Männerwohnung, das Centrum des ganzen Palastes. Sein Grundriss bildet annähernd ein Rechteck von 15%, m Tiefe und 20%, m Breite, ohne die Tiefe der Säulenhallen. Der ganze Fussboden ist noch jetzt mit einem starken Kalkestrich versehen, der mur an einzelnen Stellen Schäden aufweist. In dem grossen in der Nordostecke des Hofes vorhandenen Schachte, den Dr. Schliemann im Jahre 1876 gegraben hat, lassen sich die einzelnen Schichten dieses Estrichs deutlich erkennen. Zu unterst auf dem angeschütteten Erdboden liegt eine 40—70 mm starke Schicht aus Steinen und Kalk, eine Art Beton, die bestimmt ist, dem eigentlichen Estrich eine feste Unterlage zu liefern: darüber

<sup>4</sup> Od. L. 168. etf. 8 Trange (d. Standel) mercless (OSOFFEE elde) for the slices making # Ing. glases Byrea about town Targes hydroc. Moreous and the pertises algorithm to the India territory mercalists research to the India territory mercalists research mathematics.

folgt eine zweite Lage von etwa 25 mm Stärke, welche ans kleinen Steinehen und einem sehr festen, etwas röthlichen Kalk besteht; zu oberst liegt endlich eine etwa 18 mm dicke Schicht, die aus Kalk und kleinen Kieselsteinehen zusammengesetzt ist und einen sehr danerhaften Estrich liefert. An einigen Stellen, namentlich an der östlichen Säulenhalle, sind sehon im Alterthum Reparaturen vorgenommen worden, und zwar mit einem weniger dauerhaften Mörtel, der fast ausschliesslich ans Kalk besteht.

Für den Abfluss des Regenwassers ist vorzüglich gesorgt, denn die Oberfläche des Estrichs bildet keine horizontale Ebene, sondern ist so angeordnet, dass das Wasser nach einem einzigen Punkte an der Südseite zusammenläuft. Dort gewahren wir einen verticalen Schacht, aus Bruchsteinen gemanert und mit einer Steinplatte abgedeckt. Durch ein Loch in diesem Deckstein fiel das Wasser in den Schacht und gelangte durch diesen in einen gemauerten horizoutalen Kanal, der es vermuthlich in irgendein Reservoir abführte. Von einem solchen Reservoir, das einige Meter unter dem Fussboden des Palastes gelegen haben müsste, ist zwar bisjetzt nichts gefunden worden; wir dürfen aber mit einiger Sicherheit die Existenz eines solchen annehmen, weil die Bewohner der Burg schwerlich das von den Dächern und Höfen zusammenströmende Wasser haben unbenutzt wegfliessen lassen. Curtius (Peloponnes, II, 388) erwähnt allerdings eine Cisterne, die nahe an der südlichen Mauer gelegen haben soll. Wir haben aber keine Spur von derselben gefunden.

Die Südseite des Hofes wird von zwei Sänlenhallen eingenommen, von denen wir die westliche als Hinterhalle des Thorgebäudes sehon kennen gelernt haben. Die andere (Nr. XXXV) besteht ebenfalls aus zwei Säulen zwischen zwei Anten und schliesst sich unmittelbar an die Thorhalle an. Der Ständplatz ihrer Säulen ist nur durch zwei unregelmässige Steine bestimmt, welche an ihrer Oberfläche keinen erhabenen Kreis zeigen, wie wir ihn bei den früher besprochenen Säulenbasen finden. Die Axweite der Säulen konnte daher nur ungefähr auf 3,50 m festgestellt werden. Durch eine Nebenthür steht die Halle mit der Hinterhalle des Thores in directer Verbindung, sodass beide eigentlich eine einzige fortlaufende Stoa bilden; jedoch ist die Thorhalle bedeutend tiefer als die andere (3,60 m gegen 1,60 m).

An der Westseite des Hofes liegen drei Säulenbasen und ein viereckiger Pfeiler; es sind die Säulen, welche Dr. Schliemann im Jahre 1876 ausgegraben hat und welche schon von vielen Reisenden gemessen und beschrieben worden sind. viereckige Pfeiler ist ein unregelmässiger Kalksteinblock, an dessen Oberseite ein Quadrat von 1,05 m angearbeitet ist; er bildete vermuthlich das östliche Ende einer von Westen kommenden Mauer, doch ist von der letztern keine Spur mehr erhalten. Die Säulenbasen bestehen ebenfalls aus unregelmässig begrenzten Kalksteinen, auf deren Oberfläche sich ein Kreis von etwa 0.59 m Durchmesser um wenige Centimeter erhebt. Axweite der Sänlen misst 3,20 m. Im Norden schliesst die Säulenstellung mit keiner besondern Parastas ab, wie man erwartet, sondern das über den Säulen liegende Epistyl ging direct auf die Querwand über.

Leider lässt sich nicht sagen, ob diese Säulenreihe einer schmalen Stoa oder einem tiefen Saale augehört hat, weil von der Rückwaud nicht einmal Fundamente aufzufinden waren. Wahrscheinlich wird aber das erstere der Fall sein, denn wir dürfen wol annehmen, dass anch im Westen, ebenso wie au den andern Seiten des Hofes, eine Säulenhalle angeordnet war. Zwischen der Südante dieser Halle und der Nordwestecke des Thorgebäudes scheint ein schmaler Corridor in die weiter westlich gelegenen, aber jetzt nicht mehr vorhandenen Gemächer geführt zu haben. Bei Tiefgrabungen in der Nähe der westlichen Halle stiessen wir etwa 1 m unter dem Fussboden des Hofes auf Reste eines ältern Estrichs, der beweist, dass auch in diesem Theile des Palastes in ältester Zeit Neubauten vorgekommen sind.

Im Osten des Hofes liegt eine von drei Säulen zwischen zwei Eckpfeilern gebildete Halle (Nr. XXXIV). Ihre südliche ans Breccia bestehende Aute gehört gleichzeitig der Südhalle Die drei Säulenfundamente sind nicht so gut des Hofes an. gearbeitet wie diejenigen an der Westseite des Hofes, sondern bestehen aus unregelmässigen, oben etwas geglätteten Steinen; nnr aus ihren gleichen Abständen konnten wir erkennen, dass sie Säulen getragen haben. Die nördliche Ante besteht aus zwei hochkantig gestellten Sandsteinen, die auf einer steinernen Basis ruhen; besonders bemerkenswerth an ihnen ist die genaue Bearbeitung der Stossfuge, deren dichter Schluss schon an spätere griechische Quaderbauten erinnert. Auf der Oberfläche dieser Ante sind viereckige Löcher für hölzerne Dübel vorhanden. Zur Bestimmung der Höhe und auch des Durchmessers der Säulen fehlt uns jeder Anhaltspunkt; ihre Axweite lässt sich dagegen auf etwa 3,90 m feststellen. Die Tiefe der Halle misst ohne die Säulen beinahe 1,90 m.

Der oben erwähnte Verbindungsgang (Nr. XXXVII), welcher den Hof mit dem grossen Vorhofe verbindet, bildet genan die südliche Verlängerung der östlichen Säulenhalle. Am nördlichen Ende führt eine Thüre in das kleine Gemach Nr. XXXIII, welches von der Säulenhalle Nr. XXXI durch eine sehr schmale Mauer getrennt ist. Leider wissen wir nicht, ob diese Mauer hochgeführt war oder ob sie nur eine Art von Schwelle bildete. War das letztere der Fall, so existirte hier eine Verbindung zwischen der Männer- und Frauenwohnung; doch ist das Vorhandensein dieses Verbindungsganges immerhin sehr fraglich.

In der Mitte der Südseite des Hofes, neben der nordöstlichen Ante des kleinern Propylaion, fanden wir bei der Ausgrabung einen viereckigen Mauerklotz, der ans plattenförmigen Bruchsteinen und Lehm aufgebaut ist. Er hat eine Länge von 3,25 m und eine Breite von 2,68 m. An seiner Westseite, aber nicht genau in der Mitte, ist ein kleineres Viereck augefügt. Ueber die Bedeutung dieses Bauwerkes konnten wir nicht im Zweifel sein: es war ein grosser Altar, der genau in der Mittelaxe des Hofes gegenüber dem Megaron lag. Seine Grösse reichte volfkommen aus, um ein ganzes Opferthier auf einmal zu verbrennen. Der Ansatz an der Westseite ist vielleicht der Standplatz des opfernden Priesters gewesen. Wie der Altar früher im Aeussern ausgeschen hat, wissen wir nicht; wol keinenfalls war das schlechte Bruchsteinnanerwerk selbst sichtbar, sondern die Aussenseiten waren sicherlich mit Putz oder verkleidung nichts mehr erhalten. Die Höhe des Altars können wir auch nicht bestimmen, das erhaltene Mauerwerk erhebt sich jetzt nur bis zu 0,35 m über den Estrich des Hofes.

Einen solchen Altar finden wir bei Homer öfters im Innern des Hofes; auf ihm pflegte der Hausherr als Priester des Hauses Opfer darzubringen. So erzählt Nestor, wie er mit Odysseus zu Peleus gekommen sei und diesen beim Opfer gefunden habe!

Brannte dem Donnerer Zeus die gefetteten Schenkel des Stieres In dem umschlossenen Hof, und hielt den goldenen Becher. Sprengend den funkelnden Wein in die heilige Flamme des Opfers. Und Ihr ordnetet beide das Stierfleisch; jetzo erschienen Wir an der Pforte des Hofs.

Auch im Palaste des Odysseus stand ein Altar des Zeus, denn während der Ermordung der Freier überlegt der im Megaron be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ilias, XI, 772-777.

πίονα μηρί' έναις ρόδι Δεί τερπικεραύνοι αλλής έν χάρτων έχε δι χερτικού κεισου οπένδων αίλοπα οίνου έπ' αίλομένοις τερείσευ συδιέ μελ άμελ βόλι ξπετου κρέα, νώδι δ'έπειτα στόμιο δεί ποδίδουσε στάμεν δεί ποδίδουσε στα ποδίδουσε στάμεν δεί ποδίδουσε στα στάμεν δεί ποδίδουσε στα στάμεν δεί ποδίδουσε στα

findliche Sänger Themios, ob er zu dem Altare des Zeus laufen und sich dort niedersetzen solle 1:

Dieser stand, in den Händen die hellerklingende Harfe, Nahe der Seitenthür und sann in zweifelndem Herzen, Ob er heimlich entflöh' und au des grossen Kronions Schönen Altar auf dem Hofe sich setzte, auf welchem Laertes Und Odysseus die Lenden so vieler Stiere geopfert.

Ausser dem Altare wird im Hofe des Palastes des Odyssens noch eine Tholos erwähnt, über deren Form und Bedentung die Ansichten der Homerforscher weit auseinandergehen. Da im Hofe von Tiryns leider keine Spur eines Rundbaues entdeckt worden ist, hat jene Frage auch jetzt noch keine endgültige Lösung gefunden. Von einigen Gelehrten wird auch der Thalamos des Telemach mitten in den Hof gesetzt; dies beruht aber nur auf einer, wie mir scheint, unrichtigen Deutung der Worte περισχέπτω ένὶ γώρω. Ich glaube, dass diejenigen Erklärer recht haben, welche diesen Thalamos dicht an die Aussenmaner des Palastes an eine solche Stelle verlegen, von welcher Telemach eine weite Aussicht auf die Umgegend hatte. Derartig gelegene Thalamoi kann es in Tiryns, z. B. an der Westseite des Hofes, mehrere gegeben haben, im Innern des Hofes dagegen ist wenigstens in Tiryns nichts von einem Thalamos gefunden worden. Hier enthält der Hof ausser dem Altare kein anderes Bauwerk unter freiem Himmel.

Bei Beschreibung des griechischen Wohnhauses sagt Vitruv²,

έστη δ', έν χείρεσσιν έχων φόρμιγγα λίγειαν, άγχι παρ όροσύψην: δίγχ δε φρεσί μερμήριζεν, η έκδθε μεγάροιο, Διός μεγάλου ποτί βωμόν έρχείου Τζοιτο τετυγμένον, δυό άρα πολλά Απέρτης Όδυσεύς τε βοών έπι μηρί έκπιον:

<sup>1</sup> Odyssee, XXII, 332-336.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vitruv, De arch., VI, 7. Id peristylion in tribus partibus habet porticus; in ea parte, quae spectat ad meridiem. duas antas inter se spatio amplo distantes...... Hie locus apud nonnullos προστάς, apud alios πραστάς nominatur. lu hie locis introrsus constituuntur oeci magni....

dass der griechische Hof (peristylion) auf drei Seiten Säulenhallen habe, und zwar im Westen, Süden und Osten, und dass an der Nordseite die Prostas angelegt werde, eine Vorhalle, an welche sich grosse Säle anschlössen. Genau dieselbe Einrichtung und Orientirung zeigt der Hof in Tiryus. An der Südseite liegt die Hinterhalle des πρόθυρον und eine kleine αῦσουσα αὐλῆς, im Osten und Westen je eine grössere αῦσουσα, und an der Nordseite ist zwischen zwei vorspringenden Anten das Megaron mit einer Vorhalle (αῦσουσα δώματος) angeordnet.

Diese Uebereinstimmung ist schlagend und darf als wichtiger Beleg dafür angeführt werden, dass sich der Grundriss des griechischen Wohnhauses der spätern Zeit aus dem homerischen Wohnhaus entwickelt hat.

Schliesslich erwähnen wir noch die beiden Epitheta, welche Homer den Hallen des Hofes beilegt, ξεστές und ἐζίδουπος. Ersteres bezieht sich wahrscheinlich auf den geglätteten Putz, welcher die Rückwand der Halle bedeckte, und auf die geglätteten Holzsäulen, die vielleicht noch mit Metall verkleidet waren; letzteres auf das laute Echo, welches die mit Hallen verschenen Wände des Hofes erzeugten.

# DER MÄNNERSAAL. (τὸ μέγαρον.)

An der Nordseite des Hofes liegt der grösste Saal des Palastes, das Megaron der Männer, mit einem Vorsaal und einer Vorhalle. Den jetzigen Zustand dieser drei Räume veranschaulicht der Grundriss des Palastes auf Plan II, in welchem durch einen hellen Ton die erhaltenen Fundamente, durch einen dunklern die noch aufrecht stehenden Wände angegeben sind. Einen restaurirten Grundriss derselben stellt die nebenstehende Figur 113 dar, auf die wir uns bei der folgenden Besprechung beziehen werden. Der helle Ton bezeichnet hier das Manerwerk, der dankle die aus Holz bestehenden Bautheile. Die kleinen Qua-

drate geben die durch eingeritzte Linien hergestellte Musterung des Estrichs an.



Nr. 113. Der Männersaal mit Vorsaal und Vorhalle,

Das Megaron mit seinen Vorrämmen ist der wichtigste Theil des Palastes und auf manche Weise schon äusserlich als solcher gekennzeichnet. Erstens nimmt es den höchsten Punkt der ganzen Burg ein, wie man aus den in den Plan II eingeschriebenen rothen Nivellementszahlen leicht ablesen kann; von dem Thore der Oberburg steigt man zum ersten Propylaion 3,33 m, von da zum zweiten Propylaion 1,67 m, und der Fussboden des Megaron liegt um weitere 0,64 m höher. Zweitens ist die Vorhalle des Megaron der einzige Bau, dessen Front nach Art der griechischen Tempel mit durchgehenden Stufen ausgestattet ist, da zwei



Nr. 114. Westliche Ante von der Vorhalle des Megaron,

sanber bearbeitete Steinstufen von dem Hofe zur Vorhalle hinaufführen. Drittens ist das Megaron der grösste bedeckte Raum der Burg und hat deshalb auch stärkere Wände, als alle übrigen Gemächer des Palastes. Viertens deutet schon die Lage des Megaron im Verhältniss zum Hofe auf die Wichtigkeit dieses Gebändes hin. Die Nordseite des Hofes ist nämlich symmetrisch zur Axe des Megaron angelegt: an die Front der Vorhalle schliessen sich zumächst auf beiden Seiten Manerstücke

von 3 m Länge an, und dann springen beiderseits Quermanern vor, die vorn in Parastaden endigen. Auch der Altar ist gerade in der Axe des Megaron erbant. Alle diese Punkte weisen daranf hin, dass das Gebäude an der Nordseite des Hofes den wichtigsten Theil des Palastes, den Männersaal mit seinen Vorräumen bildet.

Betrachten wir zunächst die einzelnen Theile des Baues und ihre Construction. Die Vorhalle ist als ναὸς έν παραστάσι gebildet, ihre Front besteht also ans zwei Säulen zwischen zwei Auf der nebenstehenden perspectivischen Skizze Parastaden. (Fig. 114) ist die südliche Parastas und eine der Säulenbasen abgebildet; vor denselben sieht man die beiden Stufen, um welche sich die Halle über den Fussboden des Hofes erhebt. Die obere Stufe besteht aus rothen Kalksteinplatten von verschiedener Länge, deren Stossfugen eine sehr genane Arbeit zeigen. Die Höhe der Stufe beträgt 0,08 m, ist also eine ausserordentlich geringe; der Auftritt misst 0,39 m. Die untere Stufe wird von Sandsteinplatten gebildet, deren Höhe und Breite mit den Maassen der Oberstufe übereinstimmen; die Länge der einzelnen Platten ist bei der Unterstufe aber grösser. Wie ans der Skizze und den Grundrissen zu ersehen ist, liegt die Oberstufe nur zwischen den beiden Parastaden, während sich die Unterstufe noch bis an die äussersten Ecken derselben erstreckt: unmittelbar vor den Parastaden hat die Unterstufe aber die doppelte Höhe.

Die beiden Säulenbasen sind grosse, nuregelmässige Kalksteine mit einem oben angearbeiteten Kreis von 0,76 m Durchmesser. Ihre Axweite beträgt 3,60 m. Jede der beiden Parastaden besteht ans einem grossen Brecciablock, der nur nach zwei Seiten bearbeitet ist. Die andern beiden Seiten durften roh bleiben, weil sie vom Manerwerk verdeckt wurden. Die Art der Herstellung dieser Anten werden wir in dem Abschnitt über die Baumaterialien näher besprechen. Die beiden sichtbaren Flächen sind durchschnittlich 1,43 m breit und 0,61 m hoch. Auf der Oberseite ist parallel zu den beiden Aussenseiten ein Streifen von 0,30 m glatt bearbeitet und mit fünf runden Dübellöchern versehen; der übrige Theil ist roh geblieben und um mehrere Centimeter höher (siehe Fig. 114). Daraus ergibt sich mit Nothwendigkeit, dass auf dem untern Block kein zweiter Stein gelegen haben kann, denn um einen weitern Block aufzunehmen hätte die Oberseite des vorhandenen Steines wenigstens annähernd eine Ebene bilden missen. Wir dürfen vielmehr aus der Form der Oberfläche schliessen, dass der obere Theil der Parastaden aus Holzpfosten bestand, die mit dem Basisblock durch hölzerne Dübel verbunden waren. Die Pfosten müssen etwa 0,30 m stark gewesen sein. Aus der Anzahl der Dübellöcher könnte man folgern, dass jede Ante ans fünf verticalen Pfosten gebildet war, doch darf man nicht vergessen, dass möglicherweise auf der Steinante zunächst ein horizontales Holz gelegen hat, und zwar derselbe Balken, welcher als Längsholz durch die ganze Mauer hindurch ging. Das Holz der Anten ist vermuthlich mit Metall verkleidet gewesen, denn dass die Metallverkleidung in den homerischen Palästen eine grosse Rolle gespielt hat, ist ja allgemein bekannt. Sichere Reste einer solchen Verkleidung sind allerdings, wie ich noch besonders hervorhebe, in Tiryns nicht gefunden worden.

Wer den Grundriss der Vorhalle mit Aufmerksamkeit betrachtet, dem wird die merkwürdige Stellung der Säulenbasen im Verhältniss zu den Parastaden auffallen. Während nämlich die Säulen nach dem Innern der Vorhalle mit den Anten bündig liegen, bleiben sie nach aussen um ungefähr 0,56 m hinter der vorderen Flucht der Anten zurück. Wodurch ist diese Anordnung veranlasst und wie haben wir uns den über den Säulen liegenden Architrav zu denken? Mir scheinen drei Möglichkeiten der Erklärung vorzuliegen. Wenn der Architrav ungefähr dieselbe Stürke wie der Durchmesser der Basen hatte und genan

über den Mitten der Säulen lag, so traten die Parastaden nach vorn um etwa 0.55 m gegen den Architrav vor und waren vermuthlich bis unter das vorspringende Geison hinaufgeführt. Hatte der Architrav dagegen dieselbe Breite wie die Anten (1.4; m), so begreift man nicht, warum die Säulen nicht mitten unter den Architrav gestellt waren, zumal letzterer doch gewiss aus mehrern nebeneinander liegenden Balken bestand und daher vor allem im der Mitte einer Stütze bedurfte. Drittens können wir annehmen. dass der Architrav so wie im ersten Falle lag, dass aber die Vorderseite der Anten nach aufwärts sich so weit schräg zurückneigte, dass sie oben mit dem Architrav bündig war. Wäre diese Neigung der Ante weniger stark, so würde man sich wol allgemein für die letztere Möglichkeit entscheiden, weil ja in den spätern griechischen Banten immer eine Verjüngung der Parastaden nach oben stattfand. Bei unserer Vorhalle müsste die Neigung aber so bedeutend sein, dass man sich nicht unbedingt für den dritten Erklärungsversuch entscheiden kann, sondern auch die zuerst genannte Möglichkeit, dass nämlich die Parastas vor den Architrav vorspringt und bis an das Geison hinaufgeführt ist, als beachtenswerth gelten lassen muss.

Ueber die Proportionen der Façade wissen wir nichts, weil auch hier, wie bei den andern Gebäuden der Burg, die Höhenmaasse sämmtlich unbekannt sind. Wir können uns nur ein ungefähres Bild von dem Aeussern der Vorhalle machen, das im wesentlichen mit der oben (S. 224) beschriebenen Ansicht des grossen Propylaion übereinstimmt. Auf zwei niedrigen Stufen erheben sich zwei Säulen und zwei Eckanten; der Durchmesser der erstern ist kleiner als 0,75 m, die Auten sind mindestens doppelt so breit. Die vier Stützen stehen, von Mitte zu Mitte gerechnet, fast gleichweit voneinander entfernt; da aber die Anten bedeutend breiter sind als die Säulen, so müssen die Intercolumnien an den Ecken enger sein als in der Mitte. Die genaue Form des Gebälks kennen wir nicht; wir wissen nur. SCHLIRBANN, Toron.

16

dass die Deckbalken über der Vorhalle jedenfalls nicht parallel, sondern senkrecht zur Front gelegen haben und dass sie daher auf dem Epistyl und nicht auf den Seitenwänden aufgelagert waren. Möglicherweise waren ihre Köpfe aussen über dem Architray sichtbar und zur Anordnung eines Triglyphenfrieses benutzt.

Im Innern der Vorhalle weisen die beiden kurzen Seitenwände noch eine bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit auf. Unmittelbar hinter den Parastaden wird nämlich die aus Kalkbruchstein mit Lehm hergestellte Wand-um etwa 0,40 m dünner, offenbar weil hier eine Bekleidung ans einem andern Material angebracht war. Nun finden sich in der That an der südlichen Wand noch die Reste eines prachtvollen Alabasterfrieses, die wir später ausführlich besprechen werden; sie nehmen genau den ganzen Raum zwischen der Ante und der Querwand ein. Es lässt sich aber, wie wir später sehen werden, bestimmt nachweisen, dass der Fries ursprünglich nicht an dieser Stelle gestanden haben kann, sondern an irgendeinem andern Orte angebracht war. Wir müssen mithin für die Wandverkleidung der Vorhalle ein anderes Material annehmen; ich vermuthe, dass es Holz gewesen ist. Da die Rückwand der Vorhalle erwiesenermassen ganz ans Holz bestand, und da ferner die Säulen und Anten mit Ansnahme der Basis und des Sockels auch ans Holz hergestellt waren, so würden die kurzen Seitenwände die einzigen verputzten Flächen der Vorhalle gewesen sein, wenn man nicht anch sie mit Holz verkleidet hätte. Ob diese Holzflächen ganz mit Bronze oder einem andern Metall überzogen waren, lässt sich nicht entscheiden, ist jedoch immerhin wahrscheinlich.

Der Fussboden der Vorhalle war mit einem Estrich aus fast reinem Kalk belegt, der im westlichen Theile noch erhalten ist; unter der etwa 15 mm starken obern Schicht befindet sich eine Unterlage aus weniger festem Mörtel. Die Oberkante des Estrichs liegt mit der obersten Stufe genan in einer Höhe, während die beiden Säulenbasen um etwa 2 cm über den Estrich erhaben

sind. In der nordwestlichen Ecke kann man noch deutlich erkennen, dass der Fussböden durch eingeritzte Linien in Quadrate und schmale Rechtecke eingetheilt war; das Muster habe ich in dem restaurirten Grundrisse (Fig. 113) angegeben. Die Länge der Vorhalle wird von 13, die Tiefe wahrscheinlich von 6 Quadraten eingenommen. Letztere Zahl lässt sich nicht genau bestimmen, weil vorn an den Stufen keine Linien mehr erhalten sind. Jede in dem Grundriss verzeichnete Linie war in Wirklichkeit durch je drei parallele Striche gebildet, wie dies Fig. 116 für den Fussboden des Megaron angibt.

Drei grosse zweiflügelige Thüren verbinden die Vorhalle mit dem Vorsaal (Nr. VI auf Plan II); sie nehmen fast die ganze Zwischenwand ein, sodass nur vier schmale Thürpfosten übrig bleiben. Die drei mächtigen Thürschwellen liegen noch an ihrer Stelle, bestehen aus Breccia und sind 1,50-1,60 m breit und nugefähr 2,30 m lang. An den kurzen Seiten sind sie unregelmässig begrenzt, an den langen Seiten aber glatt abgeschnitten, im Gegensatz zu den Schwellen aus Kalkstein, welche meist ringsherum noch unbearbeitet sind. Jede Schwelle besitzt zwei Löcher für die Drehzapfen der Thüren von etwa 90 mm Durchmesser und 25 mm Tiefe, deren Distanz durchschnittlich 1,72 m beträgt. Dieselben befinden sich nicht, wie bei den früher beschriebenen Thürschwellen, ausserhalb der Manerflucht, sondern sind auf der Schwelle selbst, etwa 0,35 m von ihrem vordern Rande angebracht. Daraus folgt, dass die drei Thüren vorn einen besondern Anschlag von etwa 0,30 m Stärke gehabt haben, gegen welchen sich die geschlossenen Flügel lehnten. Oeffnete man die Thüren, so schlugen die Flügel gegen die Zwischenpfeiler und verschwanden, ohne die Thüröffnung zu verengen, hinter den Anschlägen. In dem restaurirten Grundrisse ist die Art, wie sich die Thüren öffneten, durch punktirte Bogen angedentet. Bei dem geringen Abstande der Thüren voneinander musste diese Anordnung gewählt

werden, weil bei der gewöhnlichen Art und Weise der Thüreimichtung die geöffneten Flügel im Innern des Prodomos gegeneinander gestossen wären. Auf die Pfeiler zwischen den Thüren, die σταξαμό Homer's, werden wir bei Besprechung der Thüren in allgemeinen näher eingehen; hier sei nur kurz ausgesprochen, dass die vier Pfeiler jedenfalls aus Holz bestanden haben. Ausser den Fundamenten konnte daher auch nichts von ihnen übrig bleiben.

Der Vorsaal selbst, in welchen wir durch die drei grossen Thüren eintreten, hat ungefähr dieselbe Gestalt und Grösse wie die Vorhalle, Er ist circa 4.72 m tief und 9,70 m breit, seine Tiefe und Breite stehen also ungefähr in dem Verhältniss von 1:2. Auf dem Fussboden sind noch Reste des Estrichs erhalten, der ans Kalk mit kleinen Kieseln besteht; eingeritzte Linien sind auf demselben nicht mehr zu erkennen. Die in der Westwand angebrachte Thür, durch welche man zu dem Badezimmer und andern westlich vom Megaron gelegenen Räumen gelangen konnte, besitzt noch ihre grosse Thürschwelle aus Breccia mit einem einzigen Zapfenloch; sie war daher nur einflügelig, wie anch der restanrirte Grundriss (Fig. 113) zeigt. Mächtige Holzpfosten, die vorn ·mit einem besondern Anschlag versehen waren, schlossen die Thür von beiden Seiten ein. Mit Ausnahme weniger Holzkohlenreste ist zwar von diesen Pfosten selbst nichts nicht erhalten, aber ihre Existenz wird durch die anstossenden Manerstücke bewiesen, welche vollständig verbrannt und zu einer festen Masse geworden sind.

Als wir die kleine Thür aufdeckten, hofften wir an der Ostwand des Vorsaales eine entsprechende Nebenthür zu finden, welche eine directe Verbindung der Männerwolnung mit dem Hofe der Frauenwohnung hergestellt hätte. Diese Vermuthung hat sich aber nicht bestätigt; es befindet sich in der Ostwand keine Thür und es scheint auch niemals eine solche daselbst gewesen zu sein, deun das Manerwerk der ganzen Wand ist noch erhalten und geht ohne Unterbrechung durch.

Eine grosse, etwa 2 m breite Thür in der Mitte der Nordwand führt uns in den Männersaal. Die mächtige Thürschwelle aus Breccia, 1,2 m breit und etwa 3 m lang, liegt noch an ihrer alten Stelle. Links von der Thüre stehen anch noch, wie der Grundriss auf Tafel II zeigt, zwei hochkantig gestellte Steinplatten als Abschluss des Bruchsteinmauerwerks. Die Thürpfosten selbst bestanden aus Holz und sind bei der Zerstörung der Burg untergegangen; in Fig. 114 habe ich sie durch einen dunkeln Ton bezeichnet. Seltsamerweise ist in der Thürschwelle kein Zapfenloch vorhanden, wenigstens haben wir kein solches finden können. Man muss daher annehmen, dass die Thür nicht verschlossen werden konnte, sondern nur mit einem Teppieh verhängt wurde.

Das Megaron ist ein geräumiger Saal von 11,51 m Länge und 9,75—9,86 m Breite 1, hat also eine Grundfläche von 1153/4 qm. Es übertrifft an Grösse die Cellen sehr vieler Tempel Griechenlands; so hat z. B. die Cella des Theseion in Athen nur 751/2 qm. Da ein so grosser Raum nicht gut mit einer frei schwebenden Decke überspannt werden konnte, waren vier Inneusänlen angeordnet, auf welchen die zur Unterstützung der Balken dienenden starken Träger auflagen. Die runden steinernen Basen, welche von diesen Säulen übrig geblieben sind, haben einen Durchmesser von 0,78 m und erweitern sich nach unten noch um einige Centimeter. Auf ihrer Oberfläche erkennt man einen innern Kreis von etwa 0,66 m, innerhalb dessen der Stein ziemlich gut conservirt ist, während der ihn umgebende Rand vom

An den verschiedenen Seiten des Saales stimmen die Maasse nicht ganz überein, weil kleine Fehler beim Bauen vorgekommen sind, und die Mauern sich verschieden gesetzt haben. Ausserdem ist zu beachten, dass die rohen Bruchsteinmauern keine genaue Messung gestatten. Während ich deshalb in den meisten Fällen nur Durchschnittsmaasse augegeben habe, empfahl es sich in diesem Fälle wegen der grossen Differenz beide Maasse mitzutheilen.

Fener angefressen und theilweise abgeblättert ist. Wir dürfen aus diesem Zustande der Basen schliessen, dass die Säulen aus Holz bestanden und einen kleinern Durchmesser hatten als die Basen.

Ueber die Anordnung der hölzernen Epistyle können wir keine genaue Mittheilung machen, weil sichere Anhaltspunkte zur Bestimmung ihrer Zahl fehlen. Entweder lagen nur zwei grosse Träger von der Südwand über je zwei Sänlen hinweg bis zur Nordwand und theilten den Saal in drei Langschiffe; oder zwei Träger reichten von der Westwand, ebenfalls über je zwei Sänlen, bis zur Ostwand; oder alle diese vier Träger waren gleichzeitig angeordnet; oder endlich es lag nur ein Kranz von Architraven auf den vier Säulen, ohne bis zu den Wänden zur reichen. Welche von diesen Möglichkeiten die grössere Wahrscheinlichkeit für sich hat, wage ich nicht zu entscheiden. Mit einiger Sicherheit kann man jedoch die zuletzt genannte Anordnung ausschliessen, weil sie vier Diagonalbalken und sehr viele Stichbalken verlangt, eine Construction, die man gewiss auch im Alterthum möglichst vermieden hat.

Eng verbunden mit der Frage der Deckenconstruction ist die Belenchtungsfrage. Es kann wol kaum einem Zweifel unterliegen, dass das spärliche Licht, welches durch die Thür ins Megaron eindrang, zur Beleuchtung desselben nicht ausreichte. Denn vor dieser Thür lag nicht nur die grosse Vorhalle, sondern auch noch der ebenso tiefe Vorsaal. Directes Sonnenlicht konnte durch die gerade nach Süden gerichtete Thür nie in den grossen Saal hineinfallen, und das wenige indirecte Licht allein reichte schwerlich aus, ihn genügend zu erhellen. Der Saal muss daher noch auf eine andere Weise Licht bekommen haben. Man könnte allerdings gegen diesen Schlass auführen, dass Homer dem Megaron den Beinamen σκώεις gibt, und dass es daher Jedoch bezeichnet σκιόεις hier stets halbdimkel gewesen sei. nur den schattigen Theil der Männerwohnung im Gegensatz zu den sonnigen Räumen, dem Hofe und seinen Hallen.

Auf welche Weise erfolgte aber die Zuführung des Lichtes? Fenster in nuserm gewöhnlichen Sinne, d. h. Oeffnungen in dem untern Theile der Anssenwände kann das Megaron nicht gehabt haben, weil es rings von andern Räumen nmgeben war. Nur an der Südostecke stösst es an den Hof der Frauenwohnung, aber gerade dort wird man schwerlich eine Oeffining in erreichbarer Höhe angebracht haben. Dagegen ist es sehr wohl denkbar, dass die den Saal umgebenden Corridore und Gemächer niedriger waren als das Megaron, und dass mithin oberhalb der Dächer dieser Nebenräume noch Lichtöffnungen in den Aussenwänden des Megaron existirten. Gerade bei horizontalen Dächern, wie wir sie für Tirvns aunehmen müssen, liessen sich solche Fenster leicht anbringen; bei schrägen Dächern hätte ihre Anlage grössere Schwierigkeiten verursacht. solche Lichtöffnungen zu erhalten, empfahl es sich in mancher Beziehung, die Zwischenfäume der Deckbalken als Feuster zu benutzen, und ich zweifle nicht, dass dies auch in Tiryns wirklich in manchen Zimmern geschehen ist. In dem Megaron selbst können wir uns aber noch eine andere Art der Fenster denken.

Die Anordnung der vier Sänlen und des grossen Herdes in ihrer Mitte scheint mir nämlich daranf hinzuweisen, dass in der Mitte des Saales irgendeine Oeffnung in der Decke war. Wir könnten nun annehmen, dass das ganze Viereck zwischen den Sänlen unbedacht gewesen sei; allein eine so grosse Oeffnung wirde trotz des südlichen Klimas von Tiryus das Megaron im Winter zeitweise unbewohnbar gemacht haben. Viel vortheilhafter war es, wenn man das von den Sänlen eingeschlossene Viereck nach Art einer Basilika mit einem höher gelegenen Dach versah; in den verticalen Wänden des Anfbaues konnten dann kleinere oder grössere Oeffnungen angelegt werden, durch welche nicht nur Licht in den Saal eindrang, sondern auch der Rauch des Herdfeners einen bequemen Abzug fand. In dieser Weise

habe ich in dem Längenschnitt auf Tafel III das Megaren restauriet. <sup>1</sup>

Die basilikale Ueberhöhung eines Gebäudetheiles über den andern bietet in mancher Hinsicht so grosse Vorzüge, dass man schon in den ältesten Zeiten dieses Mittel zur Erlangung von Licht und Luft für dicht nebeneinanderstehende Banwerke ansgenutzt hat. Dass die Sänlensäle der ägyptischen Tempel vielfach durch basilikales Oberlicht erleuchtet wurden, ist durch monumentale Funde erwiesen, und dass die Basilika bei römischen Privat- und öffentlichen Banten eine vielfach angewandte Gebäudeform war, ist ja allgemein bekannt. Obgleich griechische Gebäude mit seitlichen Oberlicht nicht mehr erhalten sind. so kann ihre Existenz doch nicht zweifelhaft sein. Gewiss wird es von den ältesten bis zu den spätesten Zeiten in Griechenland viele Gebäude gegeben haben, die einen basilikalen Querschnitt hatten, also durch seitliches Oberlicht erhellt wurden.

Zu diesen Gebänden gehörte wahrscheinlich auch das Megaren von Tiryns: sein Mittelban war vermuthlich über das Dach des Saales hinansgeführt und enthielt in deu verticalen Wänden unterhalb des Gesimses fensterartige Oeffinungen. Wir haben aber noch zu untersuchen, ob das ganze Mittelschiff überhöht war, oder nur der von den vier Sänlen eingeschlossene Theil. Ich glaube, dass nus die Grundrissbildung ein Mittel an die Hand gibt, diese Frage zu beantworten. Wäre nämlich das ganze Mittelschiff höher geführt gewesen, so müss-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Höhenmasse dieser Reconstruction des Megaron sind, worauf ich noch besonders aufmerksam mache, sämmtlich willkürlich und dürfen daher in keiner Weise benutzt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Konrad Lange wird in einem demnüchst erscheinenden Buche: "Haus und Halle, Studien zur Geschiehte des Wohnhauses und der Basilika" die wiehtige Frage nach Entstehung und Verbreitung der Basilika ausführlich behandeln. Sehon bevor er den Grundriss des Megaron von Tiryns kannte, glaubte er beweisen zu können, dass das Megaron des homerischen Wohnhauses gewöhnlich basilikal erleuchtet war.

ten von der Vorderwand bis zur Rückwand über die Sänlen hinweg zwei starke Balken als Epistyle gelegen haben.
Die zur Unterstützung eines jeden Epistyls dienenden zwei
Säulen hätte man in diesem Falle vernuthlich so anfgestellt,
dass die drei entstehenden Intercolumnien ungefähr einander
gleich geworden wären. Dies ist jedoch nicht geschehen; die
Distanz zwischen je zwei Säulen ist bedeutend grösser als ihr
Abstand von den Wänden. Daraus scheint mir hervorzugehen,
dass nicht über dem ganzen Mittelschiff, sondern nur über
seinen mittlern Theile ein überhöhtes Dach hergestellt war.

Nehmen wir eine solche basilikale Beleuchtung an, so folgt daraus für die Deckenconstruction, dass über den Säulen zwei oder vier grosse Träger lagen, welche unmittelbar die Balken des niedrig gelegenen Theiles des Daches trugen. Die den Mittelban überdeckenden Hölzer lagen etwas höher. Ueber den Balken beider Theile des Daches waren Querhölzer angeordnet, welche wahrscheinlich eine Lage Rohr oder Stroh und darüber eine mächtige Lehmschieht trugen. Ein solches Lehmdach ist zwar sehr schwer und erfordert daher mächtige Holzbalken, lässt aber in Bezug auf Solidität wenig zu wünschen übrig, sobald man nur von Zeit zu Zeit den durch den Regen verminderten Lehm um eine neue Schicht vermehrt.

Hinsichtlich der Namen, welche Homer den einzelnen Constructionstheilen der Decke gibt, scheint mir Buchholz (Homerische Realien, S. 109) und diejenigen, welchen er gefolgt ist, im wesentlichen das Richtige getroffen zu haben. Ich theile daher seine Worte einfach mit. Er citirt zunächst die auf die Decke bezügliche Stelle der Odyssec (XIX, 36—39):

ω πάτερ, τ' μέγα θαθμα τόδ' όφθαλμοίσιν όρωμα: Εμπης μοι τοίζοι μεγάρων, καλαί τε μεσόθμαι; είλάτικαί τε δοκοί καὶ κίονες ὑψόσ' ἔχοντες, φαίνοντ' όφθαλμοις, ώσει πυρός αθομένοιο

und fährt dann fort:

"Schon die Art und Weise, wie hier die τοίχοι, μεσέδμαι, δοχοί und χίονες zusammengestellt werden, scheint daranf hinzndeuten, dass sie wie Glieder eines Systems zusammengehören. Fragen wir aber nach der Bedentung dieser architektonischen Termini, so kann rücksichtlich der toigot und ziovez kein Zweifel obwalten: unter jenen sind die Wände und Mauern der Andronitis, unter diesen die Säulen und Pfeiler zu verstehen, welche das Gebälk der Decke tragen. Schwieriger ist die Erklärung der μεσόδμαι und ihres Verhältnisses zn den δοκοί. Galen i gibt von der μεσόδμη folgende Definition: τὸ μέγα ξύλον ἀπὸ τοῦ έτέρου τοίχου πρός τον έτερον διήκον. Demznfolge ist also μεσόδμη ein Balken, der von einer Wand zur andern sich erstreckt, und damit steht die Notiz des Etymologienm Magnum 2, dass μεσόδμη durch Synkopirung ans μεσοδόμη entstanden sei, in völliger Uebereinstimmung, insofern das Wort zufolge seiner Ableitung von μέσος und δέμω etwas zwischen zwei Dinge oder Gegenstände Eingefugtes bezeichnet, wodurch eine Verbindung derselben erzielt wird. Hiernach hindert also nichts, unter den μεσόδμαι Querbalken zu verstehen, welche zwischen den τοίχοι des μέγαρον angebracht sind und eine Verbindung derselben bewirken, womit dann auch die Anffassung von Rumpf im Einklange steht, der μεσόδμη durch transversaria trabs wiedergibt.3 Fragen wir aber weiter, in welchem Verhältnisse die μεσέδμαι zu den δοκοί stehen, so kann hier, wie ich glanbe, der Scholiast zu XIX, 37 auf die richtige Spur führen, welcher μεσόδμαι durch τὰ μεταξύ δοκών glossirt, wonach die μεσόδμαι transversale Balken sind, die sich zwischen den Längebalken, den δοχοί, hinziehen.

2 581, 5: μεσοδόμη συγκοπή.

 $<sup>^1</sup>$  Εξς τὸ Ίπποκρατους περί ἔρθρων ὑπόμνημα  $\Delta$  ed. Kuehn. Tom. XVIII, Pars I, p. 738.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rumpf, De aed. hom., Pars II, p. 30: Μετέδων, illa fuisse transversaria trabs cuivis videbitur.

"Sämmtliche μεσόδμαι und δοκοί bilden zusammengenommen das zur Decke gehörige Balkensystem, auf welchem die Decke (ή όροφή) ruht und welches Homer mit dem Ausdrucke μελατρον bezeichnet, worans erhellt, wie schon alte Erklärer das μελαθρου geradezu mit der Decke identificiren konnten. So glossirt der Scholinst zu XXII, 239: μελαθρον, την όροφην: und eine Note zum Etym. M. lantet: μέγαρον δέ έστιν δ οίχος: μέλα Σόον δὲ ἡ όροφή. άπὸ τοῦ μελαίνεσθαι ὑπὸ τοῦ καπνοῦ, ὡς "Ομπρος (γ 239). 1 Wie die Andronitis, so sind auch die übrigen Gemächer mit einem μελαβρον versehen, wie der ehemalige Thalamos des Hephaistos? und der Jokaste.3 In erweitertem Sinne wird dann ucha 3000 auch für das Dach (στέγη) gesetzt, wie z. B. von dem räuberischen Adler, den Penelope im Traume sieht, gesagt wird, er sei nach Erwürgung der Gänse aufgeflogen und habe sich dann ἐπὶ προῦχοντι μελάτρω niedergesetzt4; wo an das änsserste Ende des Daches zu denken ist, welches gesimsartig aus der Maner vorspringt."

Ich füge diesen Worten nur noch hinzu, dass das Verhältniss der μεσόδμαι zu den δεκοί vielleicht nicht ganz richtig anfgefasst ist; mir scheinen vielmehr die μεσόδμαι die Hauptträger, die δοκοί aber die Deckbulken zu sein.

Genau in der Mitte des Saales und daher innerhalb des von den Säulen eingeschlossenen Vierecks ist im Fussboden ein Kreis von annähernd 3,30 m Durchmesser aufgedeckt worden. Er wird ringshernm von einem aufrechtstehenden Streifen aus Putz eingefassst, welcher es wahrscheinlich macht, dass der Kern des über den Fussboden erhabenen Kreises aus Lehm oder Lehnziegeln bestand und mit Mörtel überzogen war. Jetzt ist von diesem Kern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Adn. ad Et. M. ed. Kulenkamp, p. 960, wo Bloch die obige Glosse aus dem cod. Havn. beibringt. Vgl. Rumpf, De aed. hom., Pars II, p. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VIII, 279: πολλά δὲ καὶ καθύπερθε μελαθρόφιν έξεκέχυντο,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ΧΙ, 277: ἡ δ' ἔρη εἰς 'Αίδαο πυλόρταο κρατεροίο, άψαμένη βρόχον αἰπὸν ἀφ' ὑψηλοῖο μελάθρου,

<sup>\*</sup> ΧΙΧ, 544: δψ δ' έλδων κατ' αρ' έξετ' (αίετδε) έπι προύχοντι μελάδρω:

nichts mehr erhalten. Man kann wol kann daran zweifeln, dass dieser Kreis in der Mitte des Megaron die Stelle des Herdes bezeichnet. Der Herd war im ganzen Alterthum der Mittelpunkt des Hanses, um den sich die Familie versammelte, auf dem die Speisen zubereitet wurden und an dem anch der Gastfreund seinen Ehrenplatz bekam. Er wird daher von Dichtern und Philosophen vielfach als Nabel und Mitte des Hanses bezeichnet.<sup>3</sup> In den ältesten Zeiten war er aber nicht nur der synbolische, sondern auch der räumliche Mittelpunkt der Wohnung und speciell des Megaron. Erst in der spätern Zeit wurde er, namentlich in den grossen Palästen der Römer, aus den Haupträumen verbannt und oft in einen kleinen Nebenzimmer untergebracht.

Homer nennt den Herd gewöhnlich ἐσχάρη; nur in der Schwurformel;<sup>2</sup>

Zeus von den Göttern bezeug' es und diese gastliche Tafel Und Odysseus' heiliger Herd, zu welchem ich fliehe.

kommt das Wort ἱστίη vor. An welcher Stelle des Megaron der Herd zu stehen pflegte, gibt Homer zwar nicht genan an, aber aus seiner Beschreibung der Wohming des Alkinoos können wir den Schluss ziehen, dass dort der Herd in ähnlicher Weise anfgestellt war, wie in Tiryns. Nansikaa ertheilt nämlich dem Odysseus den Rath, als Schutzflehender zu ihrer Mutter Arete zu gehen und deren Knie zu nunfassen. Sie schildert ihm den Weg zum Palaste und sagt dann von ihrer Mutter:<sup>3</sup>

> Sie sitzt am glänzenden Feuer des Herdes Drehend die zierliche Spindel mit purpurfarbener Wolle, An die Säule gelehnt.

<sup>1</sup> Winckler, Die Wohnhäuser der Hellenen, S. 120 fg.

<sup>2</sup> Odyssee, XIV, 158, 159: ἔστω νῦν Χεὺς πρώτα ὑεῶν, ξενίη τε τράπεζα, ἱστίη τ' 'Οδυσῆος ἀμύμονος, ἢν ἀφικόνω.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Odyssee, VI, 305-307.

ή δ' ήσται έπ' έσχάρη έν πυρός αὐγή ήλάκατα στρωφῶσ' άλιπόρφυρα, Βαϋμα ίδέσθαι, κίονι κεκλιμένη: δμωαὶ δέ οὶ εῖατ' ὅπισθεν.

Diese Schilderung passt auch sehr gut auf die Einrichtung des Megaron von Tiryns, denn die vier Säulen stehen in solchem Abstande von dem runden Herde, dass diejenigen, welche sich einst an den Herd setzten, sich gewiss auch vielfach an eine der Säulen gelehnt haben. Höchst wahrscheinlich ist die Grundrissform des Megaron von Tiryns eine typische gewesen und in ganz ähnlicher Weise in vielen Heroenpalästen vorgekommen. Die Anordnung ist auch in der That höchst einfach und praktisch: der Herd steht in der Mitte des Saales, von alleu Seiten kann man an ihn herantreten und sich im Winter um das wärmende Feuer herum setzen. Die vier Säulen, welche den Herd umgeben, sind in solchem Abstande augeordnet, dass man noch begnem zwischen ihnen und dem Herd hindurchgehen und sich auch dort niedersetzen kann. Der Rauch des Feners füllt nicht das ganze Gemach an, sondern findet direct oberhalb des Herdes durch die Oeffinnigen des mittlern Aufbaues einen bequemen Abzug.

In einer spätern Mauer, welche innerhalb des Megaron erbaut worden ist, luben sich zwei Sandsteine gefinden, deren Anssenseite gekrümmt ist und die daher einem Kreisbau angehört laben müssen. Wir glaubten anfänglich, dass sie zum Anfbau des Herdes gehörten; doch stellte sich herais, dass der Radius ihrer Krümmung kleiner ist als derjenige des Herdes. Hire Zugehörigkeit ist deher nur möglich, wenn wir annehmen, dass der Herd nach oben treppenförnig kleiner wurde.

Es ist schwerlich ein zufälliges Zusammentreffen, dass auch in der Mitte des grössten Saales auf der Pergamos des Homerischen Troja (zweite Stadt auf Hissarlik) ein grosser Kreis auf dem Estrich zu erkennen ist. Wir wussten bisher nicht recht, welche Bestimmung der grosse Saal von Hissarlik und der in demselben befindliche Kreis hatte. Nachdem wir jetzt den Grundriss von Türyns kennen, unterliegt es kaum noch einem Zweifel, dass auch in Troja der geräumige Saal mit seiner Vor-

halle (der sog. Tempel A) das Megaron war, und dass der grosse Kreis in der Mitte desselben die Stelle des Herdes bezeichnet. Ein besonderer Vorsaal fehlt zwar in Troja, dafür haben aber sowol die Vorhalle als auch der Saal selbst grössere



Nr. 115. Mittlerer Theil der Pergamos von Troja.

Abmessungen als die entsprechenden Räume in Tiryns. Auch der Durchmesser des trojanischen Herdes, der allerdings nur annähernd auf 4 m bestimmt werden konnte, übertrifft das Maas des Herdes von Tiryns um ungefähr 3/4 m.

In der vorstehenden Figur 115 ist zur Vergleichung der mittlere Theil der Akropolis von Troja dargestellt. Von den

drei einzelnen Bauten enthielt der grösste den Männersaal mit einer Vorhalle. Das kleinere daneben liegende Gebäude besass ausser dem Megaron und der Vorhalle noch ein grosses Hintergemach. In welchem Verhältnisse dieser zweite Ban zu dem ersten stand, ob der kleinere die Frauenwohnung und der grössere die Mannerwohnung enthielt, oder ob der kleinere eine besondere zweite Männerwohnung bildete, lässt sich nicht entscheiden. Ebenso wie in Tiryns liegt auch in Troja dem Megaron gegenüber ein kleines Thorgebäude, dessen Thür mit einer grossen, steinernen Schwelle 1 versehen ist. Letztere zeigt fast genan dieselbe Bearbeitung wie die Thürschwellen von Tiryns. Diese Uebereinstimmung zwischen den Burgen von Troja und Tirvus in Bezug auf ihren Grundriss und ihre constructiven Details ist selbstverständlich von sehr grosser Wichtigkeit und liefert uns einen weitern werthvollen Beitrag zur Lösung der trojanischen Frage.

Rings um den Herd war in Tiryns der ganze Fussboden des Megaron mit einem vorzüglichen Kalkestrich verschen, der noch jetzt einen grossen Theil des Saales einnimmt. Er besteht aus zwei übereinanderliegenden Schichten, die nicht etwa aus verschiedenen Perioden stammen, sondern von denen die untere, weniger feste, nur als Unterlage für die gleichmässiger hergestellte Oberschicht dient. In die geglättete Oberfläche sind Linien tief eingeritzt, deren Muster aus der mustehenden Figur 116 und aus dem restanrirten Grundriss (Fig. 113) zu erkennen ist. Das Schema ist mit demjenigen der Vorhalle identisch; die Abmessungen der einzelnen Quadrate sind aber etwas kleiner. Im nördlichen Theile des Saales erkennt man in den mittleren grossen Quadraten noch deutliche Spuren rother

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In dem Plane der Akropolis in Schliemann's Buch "Troja" ist durch ein Versehen des Lithographen an Stelle der Thür eine durchgehende Mauer gezeichnet.

Farbe, in den die Quadrate trennenden schmalen Streifen dagegen schwache Reste von blaner Farbe. Der Fussboden zeigte also früher ein einfaches buntes Teppichnuster.

Ich erwähne hier noch ein kleines Bassin, welches im Megaron vor der Mitte der Ostwand zu Tage gekommen ist (vgl. Plan II). Es wird von einer nur wenige Centimeter über dem Fussboden erhabenen Plattenreihe gebildet, die ein längliches Viereck umschliesst. Der Umstand, dass unter diesen Platten mehrere waren, welche auf der verdeckten Seite ein Spiralen-



Nr. 116. Muster des Fussbodens im Megaron,

ornament in Relief zeigen, beweist, dass das Bassin nicht gleichzeitig mit dem Megaron erbaut sein kann, sondern aus einer spätern Epoche stammen muss. Der Zweck des kleinen Bassins, wie wir es der Kürze halber genannt haben, ist uns unbekannt.

Die den Saal umgebenden Aussenwände sind mit Ansnahme der nordwestlichen Ecke überall noch 0,40 m hoch erhalten; sie bestehen aus Kalkstein mit Lehmmörtel. Die einzelnen Steine sind durchschnittlich etwa 0,65 m lang und 0,55 m hoch, und grösser als die bei den andern Manern des Palastes verwendeten Bruchsteine. Die Maner besteht, soweit sie jetzt erhalten ist, nur ans einer einzigen Steinschicht; auf der Ostmaner kommt allerdings noch höheres Mauerwerk vor, dasselbe rührt aber von dem spätern gänzlichen Umbau des Megaron her. Ueber der untersten Steinschicht scheinen sowol an der Aussen- als auch an der Innenseite der Mauern Längshölzer gelegen zu haben, wie wir solche z. B. auch an den Bauten in Troja finden. Oberhalb dieser Balken bestanden die Umfassungsmauern wahrscheinlich aus Lehmziegeln, da das Innere des Megaron fast ganz mit halbgebranntem Ziegelschutt angefüllt war. Ueber diese Ziegel ist in dem Abschnitt über die Baumaterialien (S. 293) Näheres mitgetheilt. Die Maner war auf beiden Seiten mit einem Lehmputz von 1-8 cm Stärke und darüber mit einem guten Kalkputz überzogen; von beiden sind an der Westmauer noch Stücke erhalten, die zum Theil starke Brandspuren aufweisen, Der Lehmputz ist durch das Feuer stellenweise zu rother Terracotta geworden.

Fast alle Gelehrte, welche sich mit dem homerischen Hause beschäftigt haben, nehmen an der Rückwand des Megaron eine Thür an, die direct zur Franenwohnung führe. Sie berufen sich auf eine Reihe von Stellen (Od., I, 333; XVI, 415; XVIII, 209; XXI, 64, 236), in welchen dieselbe erwähnt sein soll. Au den vier ersten Stellen ist aber von den Thürpfosten der grossen Eingangsthüre zum Megaron die Rede, und in dem letzten Verse spricht der Dichter nur von den wohlgefügten Thürflügeln des Francisaales, ohne im geringsten anzudeuten, dass diese Thür zugleich im Männersaale liege. Wir können sogar aus dem Umstande, dass an der letztern Stelle Odyssens die Thür des Frauensaales deshalb zu schliessen befiehlt, damit die Frauen ruhig in ihrer Wohnung bleiben, und nicht etwa, damit die Freier nicht entwischen können, den Schluss ziehen, dass diese Thür zur Frauenwolmung nicht unmittelbar an den Männersaal stiess, in welchem die Freier nachher eingeschlossen wurden. In dem Megaron von Tirvns ist eine directe Verbindungsthür zwischen SCHLIEMANN, Tiryns.

diesem und der Frauenwohnung nicht vorhanden und auch, wie man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, niemals vorhanden gewesen. Wer vom Männersaale zur Frauenwohnung gelangen wollte, musste grosse Umwege machen, da lange Corridore und mehrere Thüren zu passiren waren.

In der Odyssee wird bei Beschreibung des Freiermordes noch eine andere Thür des Megaron erwähnt, über deren Lage die Homerforscher ganz verschiedener Ansicht sind; es ist die δρσοδύρη, welche Od., XXII, 126, 132 und 333 genannt wird. Die letzterwähnte Stelle haben wir oben schon besprochen (S. 235); die beiden erstern lauten im Zusammenhange:

'Ορσσύρη δέ τις έσκεν ἐὐδμήτω ἐνὶ τοίχω, ἀκρότατον δὲ παρ οὐδον ἐὐσταὐσος μεγάροιο ἤν ὁδὸς ἐς λαύρην, σανίδες δ' ἔχον εὐ ἀραρυῖαι: τὴν δ' Όδυσεὺς φράζεσθαι ἀνώγει διον ὑφορβόν ἐσταότ' ἄγχ' αὐτῆς: μία δ' οῖη γίγνετ' ἐφορμή. τοῖς δ' ᾿Αγέκως μετέμπεν, ἔπος πάντεσσι πιφαύσκων: , "Ω φίλοι, οὐκ ἄν δή τις ἀ' ἐρσσύρην ἀναβαίη, καὶ είποι λαοίσι, βοἡ δ' ὧκυτα γένοιτο;"

## Voss übersetzt dies:

Rechts in der zierlichen Wand war eine Pforte zur Treppe. Und von der äussern Schwelle der schön gebaueten Wohnung Führt' ein Weg in den Gang mit festverschlossener Thüre. Diesen befahl Odysseus dem edlen Hirten Eumäos Nahestehend zu hüten; denn einen nur fasste die Oeffnung. Und Agelaos begann und sprach zu der Freier Versammlung: Freunde, könnte nicht einer zur Treppenthüre hinaufgehn, Und es dem Volke sagen? Dann würde plötzlich ein Aufruhr.

Schon die Alten haben die in diesen Versen vorkommenden Ausdrücke ὀρφοθύρη und λαύρη in verschiedener Weise gedeutet, und auch unter den neuern Erklärern Homer's gibt es kaum zwei, welche die gleiche Ansicht über die Bedeutung der beiden Ausdrücke haben. Leider können die Funde von Tiryns diese Streitfrage nicht ganz entscheiden. Es sind zwar schmale Corridore aufgefunden, welche mit den λαύραι identisch sein können,

aber von einer ἀρσοθύρη ist nirgends etwas zu sehen. Allerdings kann die letztere eine besondere Eigenthümlichkeit des Palastes in Ithaka gewesen sein und braucht daher in Tiryns nicht vorzukommen. Aber nehmen wir selbst an, dass es in Tiryns auch eine opoodung gab, so kann schon deshalb von derselben jetzt nichts mehr erhalten sein, weil sie nach Homer's Worten unzweifelhaft nicht unten auf dem Fussboden, sondern im obern Theile der Wand oder in der Decke angebracht war. Letztere Theile des Megaron fehlen aber in Tiryns vollständig. Unter diesen Umständen ist es zwecklos, uns mit der opoobion noch länger zu beschäftigen; denn die schon vorhandenen Hypothesen über die Lage und den Zweck dieser Thür um eine neue zu vermehren, kann nicht die Aufgabe dieses Buches sein. Ebenso steht es mit den έωγες μεγάροιο, welche Od., XXII, 143 erwähnt werden; die einen erkennen in denselben schmale Gänge, die andern eine Treppe zum Obergeschoss. Wir lassen diese Streitfrage unentschieden, da uns die Ausgrabungen kein Material zu ihrer endgültigen Beantwortung geliefert haben.

Schliesslich haben wir noch den Umban zu erwähnen, dem in späterer Zeit das Megaron unterzogen worden ist. Die vorgenommenen Veränderungen sind aus Plan II zu ersehen, in welchem ich die spätern Mauern durch eine gelbe Farbe kenntlich gemacht habe. Der neue Grundriss bildet ein langgezogenes Rechteck und besteht aus einer quadratischen Vorhalle und einem Saale von 15 m Länge bei etwa 6 m Breite. Die westliche Längswand musste ganz neu gebaut werden; ein besonderes Fundament bekam sie nicht, sondern man benutzte einfach den alten Estrich als Fundament. Die östliche Längsmauer wurde anf den Resten der alten, dickern Mauern erbaut. Ueber den Zeitpunkt dieses Umbanes lässt sich sehr wenig sagen, nur soviel dürfte sicher sein, dass er erst nach der gänzlichen Zerstörnng des alten Megaron stattgefunden haben kann. Die Thürpfosten und Sänlen können nicht mehr aufrecht gestanden haben,



als die neuen Mauern errichtet wurden. Anch die Thatsache, dass die letztern keinerlei Brandspuren zeigen, kann als Beweis für ihre spätere Erbauung angeführt werden. Es scheint mir nicht undenkbar, dass hier auf der Spitze des Hügels in griechischer Zeit ein Tempel errichtet worden ist, und dass die erhaltenen Mauern die Fundamente desselben sind. Möglicherweise gehören sogar die dorischen Architekturglieder, welche wir weiter unten besprechen werden, diesem Bau an. An einigen Stellen haben wir kleine Stücke der Mauer wegbrechen müssen, um die von ihnen verdeckten Theile das alten Baues freizulegen: prsprünglich war die Mauer so, wie sie Plau II zeigt.

## DAS BADEZIMMER UND DIE ANDERN WESTLICH VOM MEGARON GELEGENEN RÄUME.

Die nordwestliche Ecke des Palastes wird von einer Meuge kleiner Gemächer und Corridore eingenommen, deren Zusammenhang und Bestimmung man nur in sehr geringem Maasse erkennen kann; theils sind die Manern zu sehr beschädigt, theils sind sie ganz vernichtet. Wir werden die Räume im Folgenden einzeln besprechen.

Unmittelbar an den grossen Hof stösst das Zimmer VIII; seine südliche Hälfte ist so sehr zerstört, dass man nicht mehr feststellen kann, ob die Thüre im Süden oder im Westen gelegen hat. Der nördliche Theil ist besser erhalten, die Bruchsteinmanern stehen noch ½ nhoch, und der Estrich ist noch an seiner alten Stelle. Auf zwei Seiten wird das Zimmer von einem Corridor (IX) umschlossen, der von der westlichen Säulenhalle des Hofes zum Vorsaal führt. An beiden Enden konnte er durch Thüren, die mit steinernen Schwellen versehen sind, abgeschlossen werden. Eine dritte Thür führte in einen kleinen Vorramm und dann in das Badezimmer (XI). Die Lage des letztern war eine recht günstige; denn wenn ein Fremder, bevor er das Megaron betrat, ins Badezimmer geführt werden

sollte, so konnte er von der Westhalle des Hofes durch den Corridor IX das Bad schnell erreichen. Hatte er sich gebadet und gesalbt, so ging er durch denselben Corridor direct zum Vorsaal und trat dann in das Megaron ein.

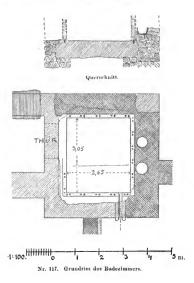

Das Badezimmer gehört unbedingt zu den interessantesten Funden von Tiryns; denn wer hätte geahnt, dass man jemals eins der Zimmer finden würde, in welchen sich die Homerischen Helden gebadet und gesalbt haben. Die vorstehende Figur 117 gibt einen Grundriss und einen Querschnitt des Bades. Die das Zimmer umgebenden Mauern sind kreuzweise schraftirt; die-



jenigen Theile derselben, wo nur die Fundamente erhalten sind, zeigen eine einfache Schraffirung.

Der ganze Fussboden des Zimmers wird eingenommen von einem einzigen colossalen Kalksteinblock, der über 3 m breit, fast 4 m lang und durchschnittlich 0,70 m dick ist. Er enthält also im ganzen ungefähr 81/2 kbm und wiegt mehr als 20000 kg. Ringsherum ist der Stein wenig bearbeitet, nur an der Südseite zeigt er eine angearbeitete glatte Kante; die Unterseite ist gauz roh, die Oberseite dagegen vollständig geebnet und geglättet. Zur Fundamentirung des gewaltigen Blockes hat man keinen massiven Mauerklotz hergestellt, sondern hat jenen nur an den vier Seiten auf Mauern aufgelegt und die Mitte hohl gelassen. Am wichtigsten ist die Oberfläche des Steines: die sauber geglättete Mitte bildet ein Rechteck von 2,65 m Breite und 3,05 m Länge, um dieselbe läuft ein 0,12-0,13 m breiter Rand, der durchschnittlich um etwa 3 mm höher liegt. Die ringsherum noch überstehenden Stücke des Blockes sind oder waren vom Manerwerk der Wände überdeckt. In dem an den Wänden entlang laufenden Streifen befinden sich eine grosse Anzahl Bohrlöcher von etwa 3 cm Durchmesser, die ich im obigen Grundriss durch Paukte angegeben habe. Sie sind nicht willkürlich vertheilt, sondern zeigen regelmässige Abstände, die so geordnet sind, dass eine Distanz von 0,11-0,12 m mit einer solchen von 0,50-0,52 abwechselt (letzteres Maass ist nur an den Ecken etwas kleiner). Ueber die Bedeutung dieser Löcher kann man nicht im Zweifel sein, sie haben runde hölzerne Dübel aufgenommen, die zur Verbindung einer Wandbekleidung mit dem Fussboden dienten. Der Zustand der noch aufrechtstehenden Manerstücke zeigt uns deutlich, dass diese Verkleidung aus hölzernen Bohlen bestand; denn die Bruchsteine des Mauerwerks sind zum Theil zu Kalk, der Lehmmörtel zu rother Terracotta gebrannt. Die Bohlen waren ungefähr 0,12 m stark und, wie man aus der Anordnung der Dübellöcher mit Sicherheit schliessen kann, 0,61—0,64 m breit. Sie standen aufrecht nebeneinander und waren unten an beiden Ecken verdübelt; die verticalen Stossfugen trafen also stets zwischen die zwei nahe zusammenliegenden Dübellöcher. An den kurzen Seiten des Zimmers standen je vier, an der langen Seite fünf solcher Bohlen; an den Ecken waren besondere Pfosten aufgestellt.

Wäre diese Verkleidung an allen vier Wänden in gleicher Weise vorhanden gewesen, so hätte man in dem Banwerke ein grosses Wasserbassin erkennen können. Die Dübellöcher fehlen aber in dem grössten Theile der Südseite; nur an ihrem östlichen Ende sind vier derselben vorhanden. Die südliche Wand hat daher nur eine einzige aufrechtstehende Bohle gehabt, der übrige Theil war unbekleidet. Da nun gerade an dieser Stelle der kleine Vorraum liegt, so ist daselbst sicherlich eine Thür gewesen, die mit ihren seitlichen Pfosten die Breite von vier Bohlen einnahm. Damit ist natürlich die Annahme, dass das Bauwerk ein Wasserreservoir gewesen sein könne, widerlegt. Was ist es denn aber gewesen? Auf die richtige Spur bringt uns eine andere Eigenthümlichkeit des Steines. An seiner Nordostecke ist nämlich eine viereckige Rinne angearbeitet, welche alles auf den Fussboden gelangende Wasser aufnimmt und nach Osten ableitet; wo der grosse Stein zu Ende ist, schliesst sich eine aus einem besondern Stein hergestellte Wasserrinne an, welche durch die Ostmauer hindurchreicht. Aus der Existenz dieser Rinne in Verbindung mit der ganzen Einrichtung des Zimmers dürfen wir meines Erachtens schliessen, dass wir hier die Badestube gefunden haben, die gewiss in keinem homerischen Palaste fehlte.

In dem Zimmer muss natürlich eine Badewanne gestanden haben, die mit Wasser gefüllt wurde und in die der Badende hineinstieg. Es ist ein besonders glücklicher Zufall gewesen, dass wir von einer solchen Badewanne noch ein Fragment gefunden haben, welches uns lehrt, dass sie aus starker Terracotta hergestellt war, dass ihre Form ungefähr mit derjenigen unserer Badewannen übereinstimmte, dass sie oben mit einem Rande und seitlich mit starken Griffen versehen war und dass sie im Innern aufgemalte Spiralen enthielt. So müssen wir uns also die ἀσάμενδει ἐύξεσται, die "wohlgeglätteten Badewannen" vorstellen, welche Homer an mehreren Stellen erwähnt.

Die Aufstellung der Badewanne bedingte die Herstellung des Fussbodens aus Stein; denn wäre der Fussboden nur mit einem Estrich aus Kalk versehen gewesen, so würde dieser durch das Wasser gewiss bald zerstört worden sein. Es sind gewiss üble Erfahrungen gewesen, welche den Bauneister veranlassten, den Boden des Badezimmers in so opulenter und kostspieliger Weise aus einem einzigen mächtigen Steine herzustellen. Das Wasser brauchte jetzt nach Beendigung des Bades nur auf den Boden gegossen zu werden, um von selbst durch die Rinne abzulaufen, ohne den Fussboden zu beschädigen. Auch das Lehmmanerwerk der Wände würde gewiss bald durch das Badewasser beschädigt und zerstört worden sein, wenn man es nicht mit starken Bohlen verkleidet hätte, die vernuthlich ähnlich wie die Wände eines Schiffes sauber gefügt und gut verdichtet waren.

Das Badezimmer besitzt noch eine andere eigenthümliche Einrichtung, deren Zweck wir allerdings nicht mit Sicherheit angeben können. Wie der Grundriss und der Querschnitt zeigen, sind nämlich in der Nordwand zwei runde Behälter angelegt, die im Innern mit einem 25 mm starken Kalkputz versehen und gut geglättet sind. Ihr Durchmesser beträgt oben 0,44–0,45 m und nimmt nach unten etwas ab. Wie hoch sie waren, lässt sich nicht mehr bestimmen, jetzt beträgt ihre Höhe nur noch 0,26 m; mit ihrem Boden liegen sie 0,25 m über der grossen Steinplatte. Wir vermuthen, dass diese Behälter zur Aufbewahrung von Wasser oder noch eher von Oel dieuten, welches letztere ja nach dem Bad in reichlicher Menge von den Alten

benutzt wurde. Wem der Kalkputz der Behälter zur Aufbewahrung von Oel nicht sicher genug erscheint, der mag annehmen, dass grosse Thonkrüge in der Wand vermauert waren.
Von Fremden, welche Tiryns während der Ausgrabung besuchten, sind noch manche andere Vermuthungen über den Zweck
dieser Hohlräume geänssert worden, doch erschien mir keine
derselben annehmbar.

Die Beleuchtung des Bades ist entweder durch hohes Seitenlicht in der Weise erfolgt, dass das Badezimmer über die umliegenden Räume hinausgeführt war und in den Obermauern Fenster enthielt; oder der anstossende Raum X war nicht über-



Nr. 118. Wasserrinne aus Thon.

deckt, und dann konnte das Bad nach dieser Seite hin ein gewöhnliches Fenster haben. Der Raum X besitzt einen aus Steinplatten hergestellten Fussboden, der ein starkes Gefälle hat und 0,50-0,75 m unter dem Nivean des Bades liegt. In seinem südlichen Theil mündet der aus der Badestube kommende Kanal; das ausströmende Wasser wurde durch kastenförmige Rinnen aus gebranntem Thon in einen grössern gemauerten Kanal geleitet, der es unterirdisch nach Südosten abfährte. Ich vermuthe, dass der letztere mit einem Kaual identisch ist, welchen Herr Schliemann sehon im Jahre 1876 in dem Zimmer XXXII östlich vom Megaron aufgefunden lat.

Die Form der Thomrinne wird durch die obenstehende Fig. 118 veranschaulicht; sie besteht aus einzelnen Stücken von 0,65 m Länge, die einen viereckigen Querschnitt haben nud oben



offen sind. Ein Zusammenfügen dieser Stücke ist dadurch ermöglicht, dass sie an dem einen Ende beträchtlich schmaler siud, wie an dem andern, und daher einfach ineinandergelegt werden konnten. Der Thon, aus welchem die Rinne besteht, ist sehr unrein und auch nur sehr ungenügend gebrannt. Aehnliche Thonrinnen sind vor kurzem auf Samos in der berühmten Wasserleitung des Eupalinos aufgefunden worden (vgl. E. Fabricius in den Mitth. des Deutschen Archäol. Instit. in Athen, 1884, S. 185). Die einzelnen Stücke derselben haben fast genau dieselben Dimensionen, wie diejenigen aus Tiryns; ein wesentlicher Unterschied besteht aber in der Art und Weise ihrer Zusammenfügung. Die Breite der Kasten im Lichten ist nämlich überall dieselbe und doch konnte man die einzelnen Stücke bequem ineinanderlegen, weil die Wandstärke beider Rinnen an der Berührungsstelle auf die Hälfte, vermindert war. Diese Construction ist entschieden eine vorgeschrittenere als diejenige der Thonrinne von Tiryns, und deshalb muss die letztere älter sein als die aus dem 6. Jahrhundert stammende Wasserleitung des Eupalinos.

Der Raum X, welcher die Thonrinne enthält, ist für uns noch besonders deshalb wichtig, weil hier die grössten und schönsten Topfscherben und auch die meisten und besten Stücke bemalten Wandputzes gefunden worden sind. Dieser Raum nuss schon im Alterthume als Ablagerungsstätte für zerbrochene Gefässe und allerlei Schutt gedient haben, denn die zahllosen hier gefundenen Gegenstände waren mit ganz schwarzer Erde vermischt, wie sie sonst an keiner Stelle des Palastes vorkam.

An der Westseite des Badezimmers liegt ein langer Corridor (XII auf Plan II), welcher verhältnissmässig gut erhalten ist. Fast überall besitzt er noch seinen alten Kalkestrich und auch der Kalkbewurf der Wände ist an mehreren Stellen conservirt. In seinem südwestlichen Theil erkennt man auf dem Fussboden sogar noch Reste der frühern Bemalung. Mit rother Farbe waren geometrische Ornamente auf den weissen oder gelben Estrich gemalt. In einem Felde sieht man ein aus geraden Linien zusammengesetztes Zickzackmuster, in einem andern wellenförmige rothe Linien. Obgleich diese Spuren einer Bemalung des Fussbodens mit Ornamenten nur sehr gering sind, so dürfen wir sie doch als wichtigen Beweis für die reiche Ausstattung des ganzen Palastes anführen. Denn wenn schon in einem Nebencorridor der Fussboden mit aufgemalten Ornamenten versehen war, so wird der Estrich der grossen Zimmer sicherlich nicht unbemalt geblieben sein.

In dem Corridor XII sind ferner noch drei Schwellen aus Kalkstein für einflügelige Thüren vorhanden; eine dieser Thüren führte zur Badestube, die beiden anderen zu Zimmern, welche an die westliehe Burgmauer stiessen und jetzt fast ganz verschwunden sind. In der noch stehen gebliebenen Ecke eines dieser Zimmer (XIII) ist ein Stück Kalkestrich mit rother Farbe erhalten. Eine vierte Thür führte zu dem Corridor XIV. Sie besitzt keine steinerne Thürschwelle und hat auch nie eine solche gehabt; ihre Schwelle bestand vielmehr aus Holz, wie verkohlte Reste dieses Materials deutlich zeigen. Solche Holzschwellen werden wir noch bei mehreren Thüren finden.

Die Bedeutung der Manern, welche zwischen dem Corridor XIV und dem Raume X liegen, ist unklar. Obgleich sie höher als der Fussboden des Corridors erhalten sind, zeigen sie keinerlei Thüröffnungen. Die von ihnen umschlossenen Räume können aber aus einem uns unbekannten Grunde ihren Fussboden in grösserer Höhe gehabt haben, sodass die Thüren in den oberen, jetzt zerstörten Mauertheilen anzunehmen wären. Auch ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass hier eine Treppe zum Dach oder zum Obergeschoss gelegen hat. Sichere Spuren einer solchen Treppe laben sich aber nicht gefinden. Es ist übrigens beachtenswerth, dass diese Mauern, ebenso wie die nordwestlich von ihnen gelegenen, eine etwas andere Rich-

tung haben, als die Mauern des Megaron und des Bades. Diese Abweichung scheint durch die Orientirung der anstossenden westlichen Burgmauer veranlasst zu sein.

Von dem Corridor XIV kann man auf einer verhältnissmässig gut erhaltenen Steintreppe zur mittleren Burg hinnntersteigen; 9 Stufen und eine grosse Podestplatte sind noch zu erkennen. Es ist auffällend, dass auch hier, ebenso wie bei den beiden Stufen der αξτουσα δώματος, die Höhe der Stufen so sehr gering ist im Verhältniss zu ihrem Auftvitt. Jene beträgt durchselmittlich nur 0,10 m, dieser dagegen 0,4 m. In der späteren griechischen Zeit hat man die Treppen nicht mehr so bequem genacht, und auch heutzutage wird ein solches Steigungsverhältniss nur höchst selten vorkommen. Die Stufen bestehen aus Steinplatten von verschiedener Länge, die sehr regelmässig bearbeitet und ohne Bindemittel zusammengefügt sind.

# s. DER HOF DER FRAUENWOHNUNG. (XVI auf Plan II.)

Im nordwestlichen Theile des Palastes liegt ein kleinerer Hof mit Hallen und anstossenden Gemächern, der keine directe Verbindung mit dem Haupthofe hat: es ist der Hof der Frauenwohnung. Man musste mehrere Thüren und Corridore passiren, um diesen innern Theil des Palastes zu erreichen. Drei Wege zur Frauenwohnung scheinen existirt zu haben: Erstens konnte man von der Hinterhalle des grossen Propylaion durch den langen Verbindungsgang XXXVI zur Säulenhalle XXXI, und von dieser durch den Vorhof XXX zur östlichen Säulenhalle des Frauenhofes gelangen. Zweitens ging man vom grossen Hofe oder vom Megaron am Badezimmer vorbei zum Corridor XII und musste dann noch nacheinander die Gänge XIV, XV und XIX durchschreiten, um die Vorhalle des Frauensaales zu erreichen. Ein dritter Weg führte wahrscheinlich von der östlichen Säulenhalle des grossen Hofes durch das Gemach

XXXIII in die Säulenhalle XXXI und weiter auf dem zuerst genannten Wege zum Hofe der Franenwohnung. Alle drei Zngänge sind an mehreren Stellen durch Thüren gesperrt, und die Frauenwohnung war daher von dem grossen Saale und dem Hofe der Männer vollständig getrennt.

Die Erklärer Homer's haben vielfach darüber gestritten, ob der Heroenpalast ebenso einen besonderen Franenhof gehabt habe, wie dies nach Vitruv in dem späteren griechischen Wohnhause der Fall war. Ein neuerer Homerforscher (E. Buchholz, Die Homerischen Realien, II, S. 93) schliesst eine Untersuchung über diese Frage mit den Worten: "Ueberall (bei Homer) ist von einer αὐλή, nirgends von αὐλαί die Rede, sodass die Ansicht derer, welche dem homerischen Hause eine doppelte αλλί vindicirt haben, als erledigt zu den Acten gelegt werden darf." Dieser Satz wird durch den Palast von Tiryns vollständig widerlegt. Es mag zwar anch zu Homer's Zeiten Paläste gegeben haben, welche nur einen einzigen Hof enthielten, aber wir wissen jetzt, dass auch solche mit zwei Höfen existirten. Wer ans dem Umstande, dass Homer immer nur von dem Hofe der Königsburgen spricht, den Schluss zieht, dass diese neben dem Haupthofe (dem Hofe κατ' έξοχήν) nicht auch einen Nebenhof gehabt hätten, der vergisst, dass Homer keine genaue Beschreibung der Wohnungen gibt, sondern deren einzelne Theile nur erwähnt, soweit die Kenntniss derselben zur Schilderung der in ihnen vorgehenden Handlungen nothwendig oder wenigstens erwünscht war. Im homerischen Palaste ist der Hof der Männerwohming die αὐλή, der Frauenhof spielt ihm gegenüber nur eine Nebenrolle und wird daher gar nicht einmal erwähnt.

Der Hof der Franenwohnung ist in Tiryns ein Rechteck von 18,45 m Länge und 9,26 m Breite. In dem Plane habe ich ihn, ebenso wie den grossen Hof, durch sich kreuzende Linien bezeichnet, damit man die beiden Höfe auf den ersten Blick als solche erkenne. Sein Fussboden besteht aus Sand und grobem Kies; an einigen Stellen (namentlich an der Nordseite) kommen unter diesem Material aber auch Reste eines Kalkestrichs vor. Vor der Vorhalle zum Frauensaale finden sich mehrere Centimeter unterhalb dieses Putzes noch Stücke eines älteren vorzüglich geglätteten Estrichs, die ein starkes Gefälle nach Norden haben und bis unter die Schwelle der Vorhalle hinuntergehen. Sie weisen auf Umbauten hin, die schon in alter Zeit hier vorgekommen sind.

Wie in dem grossen Hofe für den Abfluss des Regenwassers gut gesorgt war, so besass auch der Hof der Frauenwohnung eine sehr gute Kanalisation. An seiner tiefsten Stelle befindet sich nämlich ein aus Bruchsteinen gemauerter verticaler Schacht, der oben mit einem Deckstein von 0,50 m zu 0,55 m Grösse überdeckt ist. Durch ein Loch in der Mitte dieses Steines lief das im Hof zusammenfliessende Wasser in den Schacht und durch diesen gelangte es in einen ebenfalls aus Bruchsteinen gemauerten, horizontalen Kanal, der es dann weiter abführte. Die Oberkante des Decksteines liegt um 0,53 m tiefer als der Fussboden des Frauensaales und um 0,53 m tiefer als derjenige des Männersaales. Nähere Angaben über die Niveauverhältnisse des Hofes und seiner Umgebung kann man aus den Nivellementszahlen des Planes II ablesen.

An der Ostseite des Hofes lag eine Säulenhalle, deren Front aus zwei Säulen zwischen zwei viereckigen Pfeilern bestand. Beide Säulenbasen aus Kalkstein sind noch an ihrer Stelle und haben einen Durchmesser von ungefähr 0,41—0,45 m. Den nördlichen Eckpfeiler bildet ein Sandsteinblock von 0,76 m Breite, 0,85 m Länge und 0,53 m Höhe, auf dessen Oberseite 10 viereckige Dübellöcher angebracht sind. Eines dieser Löcher war bei der Ausgrabung des Steines noch mit Holzkohle angefüllt und lieferte also den Beweis, dass die Löcher hölzerne Dübel enthalten haben, welche zur festen Verbindung des oberen aus Holz bestehenden Theiles des Pfeilers mit dem Basisblock dien-

ten. Die auffallend grosse Anzahl der Dübel erklärt sich dadurch, dass der Pfeiler aus mehreren nebeneinander stehenden Hölzern zusammengesetzt war. Der südliche Pfeiler der Halle ist bedeutend länger als der nördliche, weil er zugleich die Seitenwand eines kleinen Vorraumes bildet, welcher vor der Haupteingangsthür zur Franenwohnung liegt. Diese Thür, deren Kalksteinschwelle noch vorhanden ist, war einflügelig und führte nicht direct auf den Hof, sondern in die östliche Halle, sodass man von allen Zimmern der Frauenwohnung auch beim Regen trockenen Fusses zur Eingangsthür gelangen konnte. An die Osthalle schliesst sich auf der Nordseite des Hofes unmittelbar eine zweite kleinere Stoa an, welche nur eine einzige Säule zwischen zwei Pfeilern besitzt. Die runde Säulenbasis aus Kalkstein ist 0,62 m breit und zeigt starke Brandspuren. In ihrer Mitte ist ein Kreis von 0,30 m erkennbar, der fast gar nicht vom Fener gelitten hat, während der äussere Rand stark zerstört ist. Wir schliessen hieraus, dass der Durchmesser der verbrannten Holzsäule nur wenig stärker als 0,30 m war. Deutliche Spuren auf dem Estrich des Fussbodens und an dem Putz der Rückwand weisen darauf hin, dass in beiden Hallen Sitzbänke aufgestellt waren, die vermuthlich aus Holz bestanden. Ihre Breite beträgt durchschnittlich 0,45 m.

Bei Besprechung des Hofes haben wir schliesslich noch des Umbaues zu gedenken, der in seiner Südostecke vorgenommen worden ist. Man hat dort ein Zimmer eingerichtet, das von der Osthalle aus zu betreten war. Obgleich seine Wände aus demselben Bruchsteinmauerwerk bestehen, wie die Mauern des Palastes, und obwol sein Fussboden ebenfalls mit einem wohlgeglätteten Kalkestrich versehen ist, muss dieses Zimmer doch eine spätere Zuthat sein, weil es den Hof entstellt und einen Theil der Osthalle verdeckt. Es muss aber gleichwol noch vor der Zerstörung der Burg erbaut sein, denn seine Mauern zeigen zum Theil dentliche Spuren des grossen Brandes, welcher den



ganzen Palast vernichtete. Ob vor Erbaunng dieses Gemaches in der Südostecke des Hofes eine zweite Thür als directe Verbindning zwischen dem Hofe und dem Vorhofe vorhanden war, oder ob, wie ich in dem Plane durch punktirte Linien angedeutet habe, die Südwand des Hofes sich ununterbrochen bis zur Osthalle erstreckte, lässt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Die grössere Wahrscheinlichkeit spricht allerdings für die letztere Lösung.

# 9. DER FRAUENSAAL UND SEINE VORHALLE.

Wie an der Nordseite des grossen Hofes der Männersaal mit seinen Vorräumen liegt, so ist an der Nordseite des kleinen Hofes das Megaron der Frauenwohnung angeordnet. Die Aelmlichkeit der beiden Säle in Bezug auf Lage und Grundrissbildung fällt sofort in die Angen, wenn man den Plan des Palastes betrachtet. Der Frauensaal mit seiner Vorhalle ist eine reducirte Copie des grossen Megaron; fast alle seine Dimensionen sind bedeutend kleiner als die entsprechenden der Männersaal mid der Vorhalle ist, fehlt bei der Frauenwohnung ganz.

Die Vorhalle bildet ein Rechteck von 5,65 zn 5,59 m, also annähernd ein Quadrat. In der Mitte der nördlichen Wand befindet sich die Hanptthür, welche zum Saale führt. Die beiden Seitenwände enthalten je eine Nebenthür und endigen vorn in Parastaden. Die dem Hofe zugewendete Südseite der Vorhalle ist ganz geöffnet. Der Abstand der beiden Parastaden voneinander ist so gering (5,59 m), dass der über ihnen liegende Architrav keiner Zwischenstütze bedurfte. Die beiden jetzt noch vorhandenen Antenblöcke sind 1,62—1,66 m breit, 0,58 m hoch und in maximo 1,23 m lang; ihr Material ist dichter Kalkstein. Nur die sichtbaren Flächen sind gut bearbeitet, die vom Mauerwerk verdeckten dagegen mehr oder weniger roh geblieben.

Auf der Oberseite erkennt man runde Dübellöcher, von denen seltsamerweise je zwei immer so dicht nebeneinander gebohrt sind, dass sie zusammen ein einziges längliches Loch bilden. An ihrer Vorderkante sind die Auten durch eine Steinschwelle verbunden, welche den Fussboden der Vorhalle von demjenigen des Hofes trennt. Eine solche Schwelle scheint den ganzen Hof umgeben zu haben, denn auch vor der Osthalle ist sie, wenngleich sehr beschädigt, in ihrer ganzen Länge noch erkembar.

Der Fussboden der Vorhalle besteht jetzt aus einem Kalkestrich von 5—15 unn Stärke, der an mehrern Stellen über die Schwelle hinweggeht. Dieser ist aber nicht der ursprüngliche Fussbodenbelag, sondern unter ihm erkennt man stellenweise noch Reste eines ältern Estrichs mit vorzäglich geglätteter Oberfläche, welcher mit dem im Hofe aufgedeckten ältern Estrich vollkommen übereinstimmt.

Die Existenz der beiden Nebenthüren, welche von der Verhalle in einen das Megaren ungebenden Corridor führten, ist durch die beiden grossen Schwellen aus Kalkstein gesichert, welche noch die Zapfenlöcher für die einflügeligen Thüren aufweisen. Die eine dieser Thüren, deren Grundriss Figur 121 darstellt, werden wir bei Beschreibung der Thüren im allgemeinen genaner besprechen. Dasselbe gilt von der Hauptthür in der Mitte der Rückwand, welche die Vorhalle mit dem Frauensaal verbindet. Ihren Grundriss gibt Fig. 119.

Das Megar on der Franen, ein Rechteck von 5,64 zu 7,60 m, ist zwar beträchtlich kleiner als der grosse Männersaal, muss aber immerhin, auch unsern Begriffen, als grosses Zimmer gelten; eine beträchtliche Anzahl Personen konnte in ihm bequem Platz finden. Seine beiden Scitenwände stehen in ihrer südlichen Hälfte noch fast  $V_2$  m hoch aufrecht, auch die Vorderwand ist gut erhalten, von der Rückwand dagegen sind nur die Fundamente übrig geblieben. Alle diese Manern bestehen aus Bruchsteinen mit Lehmmörtel und waren mit einem Lehmputz

und darüber mit einem Kalkpntz versehen. In der Südostecke hat sich dieser Bewurf noch sehr gut conservirt, selbst die frühere Bemalung ist hier noch zu erkennen. Diese spärlichen Reste der Wandmalerei haben für nus aus dem Grunde einen hohen Werth, weil alle die Stücke bemalten Wandputzes, welche in andern Zimmern gefunden sind, sich schon von den Wänden losgelöst hatten. Das Frauengemach ist die einzige Stelle des Palastes, wo wir die Malerei noch an Ort und Stelle studiren konnten. In dem Abschnitt über die Wandmalerei werden wir auf diese erhaltenen Reste zurückkommen. Der Fussboden des Saales ist noch fast ganz mit dem alten Kalkestrich bedeckt, der aus zwei Schichten von je 18 mm Stärke besteht. Die obere derselben zeigt an einigen Stellen eingeritzte Linien und rothe Farbe.

In der Mitte des Zimmers erkennt man im Fussboden eine rechteckige Stelle, an welcher der obere Putz fehlt; ihre Breite beträgt 1,24 m, die Länge ist nicht genan messbar. Nach Analogie des Männersaales dürfen wir in diesem Rechteck die Stelle des Herdes erkennen, zumal ein Herd auch in dem Frauengemach gewiss nicht fehlte. Der Ranch des Herdfeuers wird entweder durch die Thür oder durch hohe seitliche Fenster seinen Abzug gefunden haben. Letztere Möglichkeit ist wol die wahrscheinlichere und zwar deshalb, weil sich solche hoch angebrachte Oeffnungen auch für die Beleuchtung des Gemaches sehr empfahlen. Man muss in letzterer Beziehung allerdings zugeben, dass die Thur allein, wenn sie ganz geöffnet war, schon genügend Licht zur Erhellung des Saales liefern konnte. Da es jedoch nicht zu allen Tages- und Jahreszeiten durchführbar war, die Thur vollständig offen zu halten, so kann diese allein als Lichtquelle und Abzugsöffnung für den Ranch nicht ausgereicht haben. Oeffinnigen, welche beiden Zwecken in vollkommener Weise dienten, liessen sich aber leicht herstellen, wenn das Dach des den Saal umgebenden Corridors niedriger lag als dasjenige des Saales selbst; man brauchte dann nur einige Balkenzwischeufäume (die spätern Metopen) offen zu lassen, um reichliches Licht und eine vorzügliche Ventilation zu erzielen. Ich stehe nicht an, das Vorhandensein eines solchen Beleuchtungsmodus für das Megaron der Frauen zwar nicht als vollständig gesichert, aber doch wenigstens als höchst wahrscheinlich zu bezeichnen.

In der südwestlichen Ecke des Megaron ist ein nicht ganz regelmässiger viereckiger Einbau freigelegt worden, den ich auf Plan II durch einen gelben Ton kenntlich gemacht habe. Er gehört nicht dem ursprünglichen Ban an, sondern ist eine spätere Zuthat. Gleichwol hat er schon vor Zerstörung der Burg bestanden, denn er zeigt dentlich die Wirkungen des grossen Brandes. Die Lehnziegel nämlich, aus denen er besteht, sind einschliesslich des Mörtels vollständig zu Backsteinen geworden. In der Nähe der hölzernen Thürpfosten, wo die Glut naturgemäss am grössten war, sind die Ziegel sogar an ihrer Oberfläche geschmolzen und jetzt mit einer dicken Glasnr überzogen. Ueber die Bestimnung dieses Einbaues wage ich nicht einmal eine Vermuthung auszusprechen.

Auf drei Seiten werden das Megaron und seine Vorhalle von dem Corridor XIX umschlossen, welcher 1,32—1,45 m breit ist. Sein Zweck scheint hauptsächlich der gewesen zu sein, eine solche Verbindung der Männerwohnung mit dem in der Nordostecke des Palastes gelegenen Thalamoi herzustellen, bei welcher die Frauenwohnung nicht passirt zu werden brauchte. An seinem südwestlichen Ende war der Gang mit einer Mauer abgeschlossen, welche zwar jetzt zerstört ist, für deren frühere Existenz aber sichere Anzeichen vorhanden sind; an seinem südöstlichen Ende dagegen liegt eine steinerne Thürschwelle, welche das einstige Vorhandensein einer einflügeligen Verbindungsthür zwischen dem Gang und der Nordhalle des Frauenhofs bezeugt. Die an der Ostseite dieser Thür noch aufrechtstehende Eckante ist aus Sandstein hergestellt und mit viereckigen Dübellöchern verschen.

10. DIE THALAMOI IN DER NORDOSTECKE DES PALASTES.

In dem Palaste des Odyssens lagen nach Homer's Beschreibung im äussersten Winkel des Hanses (ἐν μυγῶ δόμου) eine Reihe von Gemächern, miter denen das cheliche Schlafgemach, das Waffengelass und die Schatzkammer ausdrücklich genannt werden. Die letztere wird Od. XXI, 8-9, als Σάλαμος ἔσγατος bezeichnet, lag also am weitesten von dem Thore der Burg ab. In Tiryns finden wir nun in derjenigen Ecke des Palastes, die am weitesten vom grossen Hofe und seinem Prothyron entfernt ist, nämlich in der Nordostecke, eine Anzahl Gemächer, welche wir wegen ihrer Lage und Gestalt ohne Bedenken mit den genammten Zimmern in Odvssens' Palast identificiren dürfen. Da ist zunächst der Thalamos XXII, ein Quadrat von ungefähr 5 m; er besass eine breite doppelflügelige Thür, deren grosse Schwelle ans Kalkstein noch an Ort und Stelle liegt. Ein besonderes Vorzimmer (XXI) musste man passiren, nm dieses Gemach von dem Corridor XIX aus zu erreichen. Aus dem Vorzimmer gelangte man in einen rings abgeschlossenen Gang (XXIII), an den sich drei weitere Thalamoi anschlossen. Der grösste derselben (XXIV) nimmt die nordöstliche Ecke des Palastes ein und war durch eine einflügelige Thür, deren Schwelle wir aufgefunden haben, vom Corridor aus zugänglich. Neben ihm liegt der kleine Thalamos XXV, welcher mit einem sehr kleinen Vorranm versehen ist und also doppelt verschlossen werden konnte; in beiden Thüren finden wir die Schwellen aus Kalkstein noch in situ. Der dritte Thalamos (XXVI) ist wieder direct vom Gange ans zu erreichen; seine Thür scheint keine steinerne, sondern eine hölzerne Schwelle gehabt zu haben. Ausser diesen Zimmern und Gängen liegen im nordöstlichen Theile des Palastes noch zwei schmale Rämme nebeneinander (Nr. XX), welche ihrer Grösse nach (beide sind durchschnittlich nur 1,50 m breit) keine Zimmer gewesen sein können. Ich glambe in ihnen den Platz der Treppe zum Dach resp. zum Obergeschoss erkennen zu dürfen und werde sie bei Besprechung des ὑπερῶον näher beschreiben.

In dem μαχές unsers Palastes haben wir also ansser den Corridoren vier Thalamoi mit zwei Vorzimmern. Will man sie einzeln mit den Gemächern im Palaste des Odyssens vergleichen, so würde Ranm XXII am besten für das eheliche Schlafgemach und der doppelt verschlossene Raum XXV am meisten für die Kleinodienkammer passen; die beiden übrigen Gemächer könnten zur Aufbewahrung von Waffen und andern Gegenständen gedient haben. Da jedoch diese Bestimmungen nicht gesichert sind, habe ich die entsprechenden Benennungen in den Plan II nicht aufgenommen.

Was die Construction der Thalamoi und ihre innere Einrichtung betrifft, so lässt sich hier weniger sagen als bei den übrigen Räumen des Palastes, weil diese am Rande der Oberburg gelegenen Gemächer naturgemäss am meisten beschädigt sind. Die Aussenwände, welche zugleich die Grenzmauer der Oberburg bildeten, sind an keiner Stelle oberhalb des Fussbodens der Thalamoi erhalten, und daher wissen wir weder, wie stark die Aussenwände in ihrem obern Theil waren, noch können wir die Dimensionen der einzelnen Gemächer genan bestimmen. Die im Plane II angegebenen Breitenmaasse der Aussenmanern beziehen sich nur auf ihre Fundamente, d. h. auf die Terrassenmaner der Oberburg. Von den Zwischenwänden der Thalamoi stehen dagegen noch mehrere etwa 1 m hoch anfrecht, auch ihr Bewurf ist noch stellenweise erhalten. Sowol die Mauern mit ihrem Putz als anch die Reste von Estrich, die sich in einzelnen Gemächern finden, sind in derselben Weise hergestellt, wie wir dies bei den andern Rämmen des Palastes gesehen haben.

Als wir in der Maner zwischen dem Gange XXIII und der Osthalle des Franenhofes die zwei Steinpfeiler anffanden, welche im Plane verzeichnet sind, vernantheten wir, dass zwischen ihnen eine Thür vorhanden sei. Ob eine solche Verbindungsthüre ursprünglich projectirt war, lässt sich schwer entscheiden; sicher ist nur, dass sie bei der Zerstörung der Burgnicht existirte, denn noch jetzt ist die Maner zwischen den beiden Parastaden vorzüglich erhalten und auf ihrer Ostseite noch theilweise mit dem alten Wandputz versehen.

#### 11. DER VORHOF XXX UND DIE ANSTOSSENDEN GEMÄCHER.

Südöstlich von dem Frauenhof liegt ein freier Platz, den wir am besten als Vorhof der Franenwohnung bezeichnen. Dass er nicht überdeckt war, wird sowol durch seine Abmessungen als auch durch das Vorhandensein einer Sänlenhalle an seiner westlichen Seite bewiesen. Weder Spuren eines Estrichs noch ein Wasserabflussloch ist in dem Vorhofe gefunden worden. Die Front der im Westen liegenden Stoa wurde von zwei Säulen zwischen zwei Anten gebildet. Beide Säulenbasen wie auch die Unterblöcke beider Parastaden sind noch an Ort und Stelle. Das nördliche Intercolumnium ist durch eine später erbante Lehmziegelmaner geschlossen worden. In diese Stoa mündet. von Süden kommend, der lange Verbindungsgang zwischen Propylaion und Frauenwohnung, der bei seinem Eintritt in die Sänlenhalle durch eine Thür mit hölzerner Schwelle geschlossen Die drei kleinen Gemächer im Westen der Halle sind höchst wahrscheinlich von hier aus zugänglich gewesen; mit Bestimmtheit kann dies jedoch mir von dem Zimmer XXXII gesagt werden, in dessen Ostwand eine Thur sicher zu constatiren ist. Zwischen den beiden andern Zimmern findet man zwar deutliche Anzeichen für die frühere Existenz einer Verbindungsthür, im übrigen sind aber ihre Mauern zu sehr beschädigt, als dass auch die Anlage der andern Thüren mit Sicherheit erkunnt werden könnte.

In dem Zimmer XXXII hat Herr Schliemann im Jahre 1876 einen Schacht gegruben (auf Plan II mit S bezeichnet), in

welchem eine schon oben erwähnte Wasserleitung zum Vorschein gekommen ist. Dieser Kanal ist ans Kalkbruchsteinen mit Lehmmörtel aufgemauert und mit Platten aus demselben Material überdeckt. Damit das durch den Kanal fliessende Wasser denselben nicht beschädigte, war seine Sohle von einer viereckigen, oben offenen Rinne aus gebrauntem Thon gebildet, ähnlich derjenigen, welche wir östlich von der Badestube gefunden haben. Die einzelnen Stücke sind aber in ihren Abmessungen kleiner als die früher beschriebenen, auch sind sowol im Innern wie an den beiden Enden die Ecken abgerundet. Die Stärke der Wanding beträgt an der Sohle 23 mm, am obern Rande Das Material, aus dem die Rinne besteht, ist unreiner Thou, der nur sehr wenig gebrannt worden ist. Sohle der Leitung liegt etwa 13/4 m unter dem Fussboden des Gemaches. Es ist mit Sicherheit zu vernmthen, dass dieser Kanal mit der Wasserrinne der Badestube, mit dem Abflusskanal im Hofe der Frauenwohnung und auch mit dem verticalen Schacht im grossen Hofe in Verbindung steht, dass also der ganze Palast ein vollständig ausgebildetes Kanalsystem besass.

Von den Gemächern im Osten und Nordosten des Hofes sind nur XXVII und XXVIII noch soweit erhalten, dass man wenigstens die Stelle der Thüren erkennen kann. In dem letztern Gemach sind drei seltsame Thoneylinder aufgefunden worden, deren Stellung der Plan II angibt. Ihre Bearbeitung ist eine sehr rohe, da weder im Aenssern noch im Innern eine glatte Fläche vorkommt. Sie haben einen Durchmesser von durchschnittlich ½ m und eine Höhe von etwa 1 m, doch sind sie oben abgebrochen. Bei der Antfindung waren sie mit rothem gebrannten Ziegelschutt angefüllt. Ueber die Bestimmung dieser eylindrischen Gefässe wage ich keine Vermuthung auszusprechen.

Die nach Süden sich anschliessenden drei Räume sind theils bei der Zerstörung der Burg, theils bei späteren Umbauten so sehr beschädigt oder verändert, dass ich den ursprünglichen Grundriss nicht mehr vollständig herstellen konnte. Sie haben namentlich deshalb sehr gelitten, weil unmittelbar östlich von ihnen der um 4 m tiefer liegende Weg zur Oberburg vorbeiführt, in welchen ein grosser Theil der Mauern himmtergestürzt ist.

Noch schlimmer steht es um den südlich vom Vorhof XXX liegenden Theil der Burg; man sieht dort nur ein Chaos von durcheinander und übereinunder laufenden Mauern, aus denen man anch mit dem besten Willen keinen verständlichen Grundriss beransfinden kann. Manche Manern sind so zerstört, dass man nicht einmal mehr erkennt, wie sie orientirt sind. Schon die verschiedene Richtung der im Plane verzeichneten Manern zeigt deutlich, dass wir hier Banten aus ganz verschiedenen Epochen vor uns haben. Auf Plan II habe ich diejenigen dünnen Manern, welche sämmtlich ungefähr dieselbe Orientirung zeigen, gelb colorirt, nm sie als spätere Banten zu bezeichnen. Sie müssen zum Theil wieder ans verschiedenen Perioden stammen, weil die einen über die andern hinweggehen nud einige fundamentirt sind, andere aber nicht. Wann diese dünnen Manern erbaut sind, wissen wir nicht; nur das Eine können wir mit einiger Bestimmtheit sagen, dass sie jünger sein müssen, als die meisten andern Manern des Palastes, weil diese ausnahmslos eine grössere Stärke haben.

In gleicher Höhe mit diesen späteren Mauern sind zwei Wasserleitungen freigelegt worden, die auf Plan II verzeichnet stehen. Die westlichere ist aus hochkantig gestellten Steinplatten erbant und mit ebensolchen Platten überdeckt; die östlichere besteht aus viereckigen Thonkusten. Die einzelnen Stücke der Rinne stimmen in ihrer Form mit den oben beschriebenen, in der Nähe der Budestube und im Zimmer XXXII gefundenen überein, doch sind die Maasse des Profils kleiner. Die kastenförmigen Stücke sind 0,69 m lang, 0,67—0,10 m im Lichten breit

nnd 0,0s m im Lichten tief. Die Wandstärke schwankt zwischen 35 nnn (am Boden) und 15 nnn (oben an den Seitenwänden); die Ecken sind abgerundet. Beide Leitungen haben Gefälle nach Süden und scheinen das aufgesammelte Regenwasser in irgendein weiter südlich gelegenes Reservoir geführt zu haben.

An einigen Stellen kommen, wie Plan II zeigt, unter den dünnen Mauern Reste älterer Fundamente von grösserer Stärke zum Vorschein, welche merkwürdigerweise fast dieselbe Richtung wie das grosse Propylaion haben. Wir schliessen aus diesen Fundamentmanern, dass der östliche Theil des Palastes ursprüuglich eine ganz andere Eintheilung gehabt hat. Zur uähern Bestimmung dieses ältern Grundrisses reichen aber die erhaltenen spärlichen Reste nicht aus. Was für Gemächer in späterer und in früherer Zeit in diesem Theile der Burg gelegen haben, ob hier etwa Arbeitsräume für die weibliche Dienerschaft oder die Schlafrämme derselben untergebracht waren, lässt sich nicht bestimmen.

Die östliche Enttermauer der Palast-Terrasse scheint an dieser Stelle besonders stark gewesen zu sein, doch können bei der intensiven Zerstörung keine sichern Masse angegeben werden. Nur an ihrem Südende, wo der zur Oberburg ansteigende Weg sich zu einem grössern Vorplatz erweitert, ist die Maner verhältnissmässig gut erhalten und hat hier die beträchtliche Stärke von 5,30 m. Vermuthlich war an dieser Ecke ein Thurm zur Vertheidigung des Burgweges angeordnet. Wie weit sich derselbe nach Norden erstreckte, ist nicht mehr bestimmbar.

Schliesslich besprechen wir hier noch kurz die Räume immittelbar nördlich vom grossen Propylaion, von denen zwei westlich und drei östlich von dem langen, zur Frauenwohnung führenden Gange liegen. Von den zwei ersteren Gemächern ist das nördliche von dem grossen Hofe aus zugänglich, während das andere durch eine Thür mit dem kurzen Verbindungsgang zwischen dem grossen Propylaion und dem Männerhof in Ver-



bindning steht. Die Oeffinning, welche sieh in der Ostwand dieses Gemaches befindet, ist keine Thür, sondern eine von Herrn Schliemann im Jahre 1876 durch Grabung eines Schachtes hergestellte Lücke. Die drei östlich liegenden Gemächer sind derartig mit Thüren untereinander verbunden, dass man stets die beiden ersten zu passiren hat, mm in das dritte zu gelangen. Dieses letzte besitzt allerdings jetzt auch durch eine Oeffnung in der Westwand eine directe Verbindung mit dem Corridor XXXVI, doch ist auch dieses Loch von Herrn Schliemann im Jahre 1876 gemacht worden. In der nordöstlichen Ecke des Zimmers XXXVIII ist ein grosser roher Thoncylinder zu Tage gekommen, wie wir solche schon im Gemach XXVII kennen gelernt haben. Was die Bestimmung dieser verschiedenen Ränme betrifft, so liegt die Vermuthung nahe, dass einer oder mehrere derselben für die Thürhüter bestimmt waren; doch lässt sich keinerlei sichere Angabe hierüber machen.

# DAS DACH UND DAS OBERGESCHOSS. (τὸ ὑπερῷου.)

Wir haben bei Besprechung des grossen Propylaion und des Männersaales schon durauf hingewiesen, dass dieselben mit horizontalen Dächern versehen waren. Solche Dächer haben wir für den ganzen Palast anzunehmen, wie wir später bei Erörterung der Dacheonstruction noch nachweisen werden. Platte Dächer, auf denen man umhergehen und schlafen kann, sind noch heute im Orient vielfach im Gebrauch. Dass sie auch im Alterthum eine ganz gewöhnliche Erscheinung waren, lehren uns viele Aussprüche antiker Schriftsteller und manche Stellen der Bibel (vgl. Winckler, Die Wohnhäuser der Hellenen, S. 56). Wie noch jetzt vielfach die Griechen und Orientalen im Sommer auf Dächern und Balkons unter freiem Himmel schlafen, so wird man dies auch im Alterthum gethan haben. So schildert z. B. Homer in der Odyssee (X, 552–560 und X1, 60–65),

wie Elpenor in der Wohnung der Kirke das Dach besteigt und, vom Weine berauscht, dort einschläft; als er von dem Lärm der Gefährten plötzlich aufwacht, vergisst er, dass er sich auf dem Dache aufgehalten und findet durch einen Fehltritt seinen Tod. Auf dem freien Dach zu schlafen, wur natürlich nur bei sehr gutem Wetter möglich: man wird deshalb wahrscheinlich schon in den ältesten Zeiten auf dem Dache mehr oder weniger geschlossene Gemächer hergestellt haben, in denen man gegen den Wind geschützt war und sich doch des Zutritts der kühlen Nachtluft erfreuen konnte. War der Bauplatz beschränkt und das Raumbedürfniss der Familie gross, so hat man gewiss viele verschiedenartige Zimmer im Obergeschoss eingerichtet. Im allgemeinen war aber das antike Wohnhaus, wie schon aus seinem Grundriss hervorgelt, ein eingeschossiger Bau; das Obergeschoss enthielt höchstens einige Schlafzimmer.

In Tirvns konnte von dem Obergeschoss selbst nichts gefunden werden, weil ja die Manern höchstens 1 m hoch erhalten sind, dagegen sind Spuren einer Treppe zu Tage gekommen. die zum Dach resp. Obergeschoss geführt haben muss. Das Zimmer XX, zwischen der Franchwohmung und den Thalamoi gelegen, ist nämlich durch eine Querwand in zwei schmale Ränme von etwa 11/2 m Breite getheilt. Im nördlichen derselben ist der aus einem Kalkestrich hergestellte Fussboden noch erhalten und zwar steigt er von Westen nach Osten ziemlich bedeutend an. Ich vernnithe mm, dass am östlichen Ende des südlichen Ramnes die eigentliche Treppe beginnt, dass sie in diesem Ranne von Osten nach Westen ansteigt, dann in den nördlichen Gang hinübergeht und in diesem in westöstlicher Richtung bis zum Dache hinanfreicht. Auf diese Weise lässt sich Form und Lage der beiden schmalen Räume sehr gut erklären. Dass der Fussboden im nördlichen Gange zuerst nur wenig ansteigt, kann dadurch veranlasst sein, dass auch von dem Corridor XXIII aus ein Betreten der Treppe möglich sein sollte.



Bei Besprechung der Gemächer südlich vom Megaren wurde gesagt (S. 267), dass dort möglicherweise auch eine Treppe zum Dach gelegen habe, doch sind die erhaltenen Spuren noch geringfügiger, als bei der Treppe in der Franenwohmung. Es ist aber immerhin denkbar, dass an zwei Stellen Treppen vorhanden waren.

Ob man anf diesen Treppen nur zum Dach hinaufstieg oder ob auf dem Dach auch noch Zimmer (ein ὑπερῷῦν) angeordnet war, können wir nicht entscheiden. Die erhaltenen Manern des Untergeschosses sind jedenfallls stark genng, um auch noch die Wände oberer Zimmer zu tragen.

Hiermit schliessen wir die Banbeschreibung des Palastes ab. Dieselbe ist sehr ausführlich ausgefallen, manchem Leser vielleicht zu ansführlich. Ich hatte aber einen doppelten Grund, die Beschreibung der einzelnen Rämme und namentlich diejenige der wichtigen Säle und Höfe möglichst eingehend zu machen. Die Ruinen von Tirvus gehören nach den letzten Ausgrabungen unbedingt zu den wichtigsten Denkmälern der griechischen Architekturgeschichte. Nicht nur der Architekt und der Archäologe, sondern überhanpt jeder Gebildete wird den Grundriss von Tirvns mit Interesse betrachten und studiren. Schon deshalb hielt ich es für meine Pflicht, dem Plane zum leichtern und bessern Verständniss eine möglichst genaue Beschreibung beizngeben. Es kam aber noch ein anderer Grund hinzn. Diejenigen Theile des Palastes, welche aus einem schlechten Material bestehen, wie z. B. die Fussböden aus Kalk und die Mauern aus Bruchstein und Lehm, gehen ihrem sichern Untergange entgegen. Allerdings beabsichtigt die griechische Regierung, einen grossen Theil des Palastes mit einem schützenden Dach zu versehen und auch auf andere Weise für die Conservirung der Manern und Fussböden zu sorgen, allein solche Massregeln können das allmähliche Zugrundegehen nur aufhalten, nicht aber



verhindern. Deshalb war es dringend nothwendig, den jetzigen Zustaud der Ruine genau und eingehend zu beschreiben, damit auch für spätere Zeiten festgestellt ist, was von dem Palaste in Türyns bei seiner Ausgrabung noch vorhanden und was schon zerstört war. <sup>1</sup>

# C. Die baulichen Reste einer älteren Ansiedelung.

Bei der Beschreibung des Palastes haben wir an mehreren Stellen Reste von Mauern oder Fussböden zu erwähnen gehabt, welche bei Zerstörung der Burg sehon von spätern Bauten überdeckt waren, also älter sein nüssen als der Palast, wie ihn unser Plan II zeigt. Wir dürfen diese Ueberbleibsel aber nicht sämmtlich einer älteren Ansiedelung zuschreiben, sondern wir haben bei ihnen zu unterscheiden zwischen solchen Bauresten, welche schon

<sup>1</sup> Hoffentlich genügt der Plan II und die eingehende Beschreibung desselben, um den Herrn Artillerie-Hanptmann Bötticher, den Entdecker der antiken Leichenverbrennungsöfen, davon zu überzeugen, dass Tirvus keine "Feuernekropole von terrassirtem Aufbau", sondern ein bewohnter Palast war, Man wird es gewiss billigen, wenn ich einer so originellen Hypothese kein einziges Wort der Widerlegung widme. Ich kann mir aber nicht versagen, zur Characterisirung des Herrn Hauptmaunes a. D. der königl, prenssischen Artillerie und zugleich zur Erheiterung der Leser einige Sätze aus dem neuesten "epochemachenden" Aufsatze desselben mitzutheilen (Zeitsehrift für Museologie etc. 1884, S. 189-191): "Ein Jahr ist vergangen, seit meine Fenernekropole in die Lande leuchtet .... Die Auerkennung der Nekropolen von Hissarlik und Tirvus ist von ausserordentlicher Tragweite. Sie ist der Beginn einer neuen Epoche (sic!) der Alterthumswissenschaft und zieht noch weitere Kreise! Kein Wunder, wenn überlebte (!) und bedrohte Systeme sich dagegen sträuben. Sie werden stürzen, denn sie sind auf Irrthum, auf Verwechselung von Grabmid Wohnstätten aufgebaut und wissen das Geräth der Todten, wenn es ärmlich und oft absonderlich ist, nur aus Unkultur zu erklären, als sei dasselbe stets Gebrauchsgerath der Lebenden gewesen. Bauen wir die Vorgeschichte des Menschen auf durchaus veränderter Grundlage auf, schön und herrlich, demu einen so thierischen Zustand desselben, wie gewisse Theorien ihn malen, hat es nie gegeben!"

Das wird jedem Leser genügen.

dem grossen Palaste angehörten und erst bei einem partiellen Umbau desselben anser Function gesetzt sind, und solchen, welche wirklich ans einer viel älteren Epoche stammen. der ersten Kategorie gehören die meisten der von uns schon namhaft gemachten älteren Baureste. Bei einer sorgfältigen Betrachtung des Grundrisses (Plan II) wird sich gewiss jeder davon überzeugen, dass dieser unmöglich in einem Gusse entstanden sein kann. Im grossen und ganzen mag der Palast schon aufangs dieselbe Anordnung gehabt haben, welche er heute zeigt; im einzelnen sind aber sicher im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte mancherlei Abänderungen vorgekommen. Auf diese Umbanten des Palastes können wir hier nicht näher eingehen, denn die Zahl der uns bekannten älteren Baureste reicht nicht aus, den ursprünglichen Grundriss und seine verschiedenen Abänderungen im einzelnen erkeunen zu lassen. Bevor eine Baugeschichte des Palastes von Tirvns geschrieben werden kann, müssen noch an vielen Stellen der Burg Tiefgrabungen vorgenommen und die alten Mauerstücke ganz anfgedeckt werden.

Die älteren Baureste der zweiten Kategorie wollen wir dagegen einer kurzen Besprechung unterziehen, um darans den
wichtigen Schluss herzuleiten, dass Tiryns schon vor Erbanung
des Palastes bewohnt war. Die wichtigsten Spuren efner älteren
Ausiedelung sind in der Südwestecke der mittlern Burg gefinden worden. In einem Schacht, welcher unmittelbar westlich
von der kleinen Verbindungstreppe zwischen Oberburg und
Mittelburg abgetenft wurde (auf Plan I mit S bezeichnet), kam
in einer Tiefe von 3,50 m unter der letzten Treppenstufe ein
Estrich zum Vorschein, der aus Lehm besteht und starke Brandspuren zeigt. Beim Weitergraben traten anch zwei Mauern
von etwa <sup>3</sup>/<sub>4</sub> m Höhe zu Tage, welche aus Bruchsteinen mit
Lehmmörtel bestehen. Sie gehören einem Zimmer an, dessen
Fussboden von jenem Lehmestrich gebildet wird. Der Schutt,

welcher das Zimmer mehrere Meter hoch bedeckte, bestand zum grössten Theil aus Lehm, Holzkohle und roth gebrannten Ziegelschutt. Unter letzterem befanden sich auch Stücke verbrannter Ziegelsteine, sogar einige ganze Ziegel waren darunter; dieselben sind 0,36—0,57 m lang, 0,21 m breit und 0,12—0,11 m hoch und bestehen aus Lehm und Stroh. In diesem Schutte wurde ferner fast ausschliesslich monochrome Topfwaare gefunden, über welche im dritten Kapitel berichtet worden ist (vergl. S. 63—86).

Es kann wol keinem Zweifel unterliegen, dass wir hier Reste einer Ansiedelung vor uns haben, welche älter ist, als der Palast; denn erstens gehören alle hier gefundenen Gegenstände aus Thon einer frühern Epoche an, als die im Palaste ausgegrabenen Funde; zweitens wird das hohe Alter durch die grosse Tiefe bezengt, in welcher sich die Manern und der Estrich befinden; drittens lässt sich an Ort und Stelle deutlich erkennen, dass das tiefliegende Gemach längst verschüttet war, als die Treppe und die Grenzmauer der Oberburg erbaut wurden. Namentlich dieser letzte Grund scheint mir entscheidend zu sein; an dem westlichen Theile der Terrassenmaner der Oberburg kann man sich leicht davon überzengen, dass für die Herstellung des Fundaments dieser Mauer ein Graben in dem Ziegelschutt ausgehoben, und dass nach Fertigstellung des Fundaments der übriggebliebene leere Ranm mit Lehm und Sand ausgefüllt worden ist. Die Terrassenmaner ist daher sicher erst erbaut worden, als der rothe Ziegelschutt schon mehrere Meter hoch das alte Hans mit dem Lehmfussboden bedeckte.

In den audern Schachten, welche sowol auf der mittlern Burg als auch im Palast gegraben wurden, sind gleiche ganz unzweideutige Reste einer ältern Ausiedelung nicht gefunden worden; sie haben aber fast alle wenigstens geringe Spuren einer solchen geliefert. Mehrere enthielten einen oder zwei tiefliegende Fussböden aus Lehm, andere zeigten Reste älterer Mauern und fast in allen fanden sich Holzkohlen und Topfscherben. Auch Schutt von verbrannten Luftziegelmauern kam in mehreren Schachten vor. In dem grossen kreuzförmigen Graben, welchen Herr Schliemann schon 1876 im südlichen Theile der Burg ansgehoben hat, sind bei einer Verbreiterung 2 m unter dem Fussboden des Palastes mehrere Stücke Kalkputz mit Farbenspuren gefunden worden, welche den im Palaste entdeckten Putzstücken vollkommen ähnlich sehen. Ob diese Fragmente den Gebäuden der älteren Ansiedelung angehören, oder ob sie von den Wänden des Palastes stammen und der ihr benachbarten Banwerke in eine so grosse Tiefe gerathen sind, liess sich nicht entscheiden.

Die Existenz einer älteren Niederlassung auf dem Hügel von Türyns ist somit zwar constatirt, aber über ihre Grösse und Form wissen wir fast gar nichts. Es ist uns nicht einmal bekannt, ob sie sehen mit einer Burgmaner umgeben war. Denn dass die jetzt noch erhaltene grossartige Burgmaner nicht dieser ersten Ausiedelung angehört, sondern gleichzeitig mit dem stattlichen Palast erhant ist, darüber kann, meines Erachtens wenigstens, kein Zweifel herrschen.

# Banmaterialien und Banconstruction.

#### I. DIE MAUERN.

Die hamptsächlichsten Bammaterialien, welche bei den Manern von Tiryns vorkommen, sind Kalkstein, Breccia, Sandstein, Lehm, Kalk und Holz. Betrachten wir zunächst die verschiedenen Steinsorten.

Der Kalkstein istals Bruchstein und als Haustein zur Verwendung gekommen, in ersterer Form bei den Festungsmauern und bei den Fundamenten und dem antgehenden Mauerwerk der Hauswände, in letzterer zu Thürschwellen, Antenblöcken, Sänlenbasen, Treppenstufen und zum Fussboden des Bade-

Er ist in der Nähe von Tirvns an den östlich und südlich gelegenen Felsen gebrochen worden, wo man jetzt noch sichere Spuren von antiken Steinbrüchen erkennt. Zur Verwendung als Bruchstein wurden die vom Felsen losgelösten Blöcke nicht weiter bearbeitet, sondern höchstens mit dem Hammer etwas zurecht gehanen; sollten sie aber als Hausteine zu Anten, Treppenstufen etc. verwendet werden, 'so wurden die Aussenflächen mit Säge, Hammer und andern Instrumenten regelrecht bearbeitet. Die grössern Blöcke verbrauchte man zur Burgmaner, die kleinern zu den Mauern der innern Gebäude.

Breccia, ein Kieselconglomerat, hat man als Haustein zu Thürschwellen und Antenblöcken benutzt; auch die mächtigen Pfosten des Thores der Oberburg bestehen aus diesem Material. Im Verhältniss zum Kalkstein ist die Breccia nur sehr wenig zur Verwendung gelangt; sie ist härter als jener und liess sich daher auch schwerer brechen. Woher die in Tiryns vorkommenden Blöcke stammen, lässt sich nicht bestimmen. Es wäre möglich, dass sie bei dem Dorfe Charvati, in der Nähe von Mykenae, gewonnen sind, denn dort existiren grosse Breccialager, welche auch das Material für die Banten in Mykenae geliefert haben. Jedoch kann es auch in grösserer Nähe von Tiryns am Fusse der östlichen Berge Breccialager geben, die mir nicht bekannt geworden sind.

Der Sandstein ist noch weniger verwendet worden als Breccia; wir finden ihn nur bei einigen Antenblöcken und bei der untern Stufe des grossen Megaron. Wo diese Blöcke gewonnen sind, habe ich nicht ermitteln können.

Unter den mit diesen Steinsorten erbauten Mauern haben wir zwei Arten zu unterscheiden, je nachdem Mörtel angewendet worden ist oder nicht. Ohne Mörtel sind die Festungsmauern und die Fundamente der Hänser errichtet, während zu den aufgehenden Hausmanern stets Lehmmörtel benutzt ist. Bei den Festingsmanern konnte der Mörtel fehlen, weil nur grosse SCHLIEMANN, Tiryne.

19

Steinblöcke verwendet wurden, welche durch ihr grosses Eigengewicht in ihrer Lage blieben und daher keines Bindemittels bedurften. Obwol man zu den Fundamenten der Hänser kleinere Steine nahm, brauchte man doch keinen Mörtel, weil die auf beiden Seiten der Fundamente befindlichen Erdmassen ein Ausweichen der einzelnen Steine verhinderten. Mörtel und zwar ausschliesslich Lehmmörtel musste dagegen zu den verhältnissmässig dünnen Hausmauern selbst benutzt werden. Das Mauerwerk der letztern, aus Kalkbruchstein und Lehm bestehend, ist in derselben Weise gemacht, wie es auch heute noch, nicht nur in Griechenland, sondern auch in vielen andern Ländern hergestellt wird. Alle Zwischenräume der meist sehr unregelmässigen Steine sind mit Mörtel und kleinen Steinchen ausgefüllt. Dieser Mörtel besteht aus Lehm und Wasser, dem Stroh oder Heu beigemischt ist.

Gebrannter Kalk war den Erbauern von Tiryns zwar bekannt, denn sie haben den Verputz der Wände aus reinem Kalk und denjenigen der Fussböden aus Kalk mit Kies gemacht, aber als Bindemittel für Bruchsteinmauerwerk haben sie ihn nicht verwendet. Dies stimmt genau zu der schon bekanuten Thatsaché, dass die Griechen Wandputz und Estrich schon in den ältesten Zeiten aus Kalk hergestellt haben, dass aber die Verwendung des Kalkes als Bindemittel bei Bruchstein- oder Ziegelmaueru erst in später Zeit bei ihnen üblich geworden ist. 1 Nur bei

¹ Nissen (Pomp. Stadien, S. 45) führt zwei Beispiele an, wo sehon in verhältnissnässig früher Zeit in Griechenland Kalkmörtel verwendet sein soll, nämlich erstens bei der Fundamentirung der laugen Mauer von Athen und zweitens beim Philippeion in Olympia. Wäre bei diesen Bauten wirklich Kalkmörtel angewendet, so wäre unser obiger Satz unrichtig; aber beide Beispiele sind zum mindesten sehr zweifelhafter Natur. Das erste ist Plutarch's Beschreibung der langen Mauer entlehnt (Plnt. Cim. 13), wo er sagt: χάωει πελέξ καὶ λίτοις βαρίαι τῶν λίδο πιτοΣότου. Das Wort χάωξ braucht aber hier durchaus nicht Kalk zu bedeuten, sondern wird richtiger mit Kies übersetzt. Eine Fundamentirung mit Kiese übersetzt. Eine Fundamentirung mit Kiese übersetzt. Eine Fundamentirung mit Kiese übersetzt.

Wasserleitungen scheinen die Griechen schon in früher Zeit den Kalk als Mörtel verwendet zu haben.

Die Mauern aus Bruchstein und Lehm würden den directen Einwirkungen der Witterung nicht Stand gehalten haben, wenn sie nicht im äussern mit einem guten Putz überzogen worden wären, denn der Regen hätte an den Aussenseiten den Lehm aus den Fugen herausgespült und so in kurzer Frist ihren Zusammensturz herbeigeführt. Ein solcher Wandputz besteht in Tiryns zumächst aus einer Schicht Lehm, die von verschiedener Stärke ist, weil sie die Unebenheiten des Mauerwerks auszugleichen hat, und darüber aus einer Schicht Kalk, die 1—2 cm stark, aussen geglättet und bemalt ist.

Neben diesem schützenden Wandputz ist zur Verstärkung der Manern noch ein anderes Mittel angewendet worden. Man mauerte durchgehende Längshölzer au den Aussenseiten ein und gewann so einen die Mauer zusammenhaltenden Anker. Diese Construction ist noch jetzt im Orient sehr beliebt und wurde, wie wir aus Schriftstellernachrichten wissen, auch im Alterthum häufig angewendet. Das unterste Längsholz lag in

Steinen und Kalkmörtel, denn der Kalk würde, wenn er nicht hydraulisch war, im Sumpfe doch nicht hart geworden sein. Dass die Griechen aher feinen und groben Kies vielfach zu Fundamentmanern benutzt haben, ist durch Ausgrabungen zur Genüge erwiesen.

Das zweite Beispiel haben die Ausgrabungen in Olympia widerlegt. Aus der Nachricht des Pausanias, dass das Philippeion aus gebraunten Zieglen bestanden hahe, schliesst nämlich Nissen, dass hei demselben auch Kalkmörtel vorkommen müsse. Es hat sich aber gezeigt, dass die Cellawand des Philippeion aus Porosquadern bestand. Die Angabe des Pausanias it also falsch und soll sich vielleicht auf das Dach beziehen, das in der That aus gebrannten Ziegeln hergestellt war. Demnach darf man das Philippeion jetzt nicht mehr als Backsteinbau und noch weniger als einen Bau mit Kalkmörtel aufführen.

<sup>1</sup> Vgl. Winckler, Die Wohnhäuser der Hellenen, S. 77 fg. Solehe Bruchsteinmauern mit Längshölzern sind ferner auf Thera gefunden worden (Bursian, Geographie von Griechenland, II, 523). Auch in Troja ist in einer Mauer aus Bruchsteinen ein rundes Längsloch für einen Holzbalken erhalten.



denjenigen Mauern von Tiryns, bei welchen überhaupt eine solche Construction vorhanden war, 0,45—0,560 m über dem Fussboden; von dem Holze selbst ist zwar nichts mehr erhalten, aber an mehrern Stellen erkennt man deutlich den leeren Raum in der Mauer, den es hinterlassen hat. In der Südostecke des Zimmers XVIII wurden in diesem Hohlranme noch Holzkohlen gefunden.

Um einen Längsbalken einmauern zu können, musste zunächst vermittelst dünner Steinplatten ein horizontales Unterlager hergestellt werden. Diese Platten findet man noch in mehrern Mauern. Gewöhnlich ist dann das darüber befindliche
Mauerstück, wo es noch erhalten ist, stark verbrannt; ein weiterer Beweis dafür, dass in diesen Hohlräumen hölzerne Längsbalken lagen. Ob neben den Längshölzern in den Bruchsteinmauern auch Querbalken zur Anwendung gekommen sind, liess
sich nicht constatiren.

Während die Untertheile sämmtlicher Hausmanern aus Bruchsteinmauerwerk bestehen, kommt bei den Obertheilen neben diesem Material auch der Lehmziegel vor. Seine Anwendung muss in Tiryns eine sehr ansgedehnte gewesen sein, weil fast alle Zimmer des Palastes mit halbgebraunten Ziegeln und rothem Ziegelschutt angefüllt waren. Leider ist aber nur an sehr wenigen Punkten des Palastes Ziegelmauerwerk erhalten; denn die Mauern stehen höchstens noch 1 m über dem Fussboden aufrecht, und meist fing erst in dieser Höhe das Ziegelmanerwerk Nur an zwei Stellen (im Frauensaale XVIII und im Hofe XXX) sind Lehmziegelmanern bis auf den Fussboden heruntergeführt und daher jetzt noch sehr gut erhalten. Bei der Zerstörung der Burg wurden diese beiden Manern so vollständig gebrannt, dass aus den Luftziegeln Backsteine geworden sind. An der erstern Stelle sind sogar diejenigen Ziegel, welche unmittelbar an einen grossen hölzernen Thürpfosten stiessen, vollständig verglast.

Wenn man die zum Theil sehr gut gebrannten Ziegel sieht, so kann man zuerst auf den Gedanken kommen, sie wären wirklich Backsteine, die vor ihrer Verwendung gebrannt seien. Allein der Umstand, dass der Lehmmörtel zwischen den Ziegeln in der gleichen Weise gebrannt ist, wie diese selbst, beweist zur Genüge, dass der Brand erst stattgefunden hat, nachdem die Mauer anfgeführt war. Den gebraunten Lehmmörtel kann man übrigens nicht nur bei den noch in situ befindlichen Ziegelmanern constatiren, sondern auch an den einzeln in den Zimmern gefundenen Ziegeln, die vielfach mit dem Mörtel zu einem Klumpen zusammengebacken sind. Für das Brennen der Ziegel sind nun zwei Möglichkeiten denkbar. Entweder wurden die Mauern, nachdem sie aus Lehmziegeln aufgebaut waren, absiehtlich gebrannt, oder das Brennen ist erst beim Untergange der Stadt durch das von den Eroberern angelegte Feuer erfolgt. Bei den Ziegelmanern von Troja habe ich ans bestimmten technischen Indicien anfangs allerdings an die Möglichkeit der erstern Brennungsart geglanbt, allein später überzengte ich mich an Ort und Stelle von der Unrichtigkeit dieser Annahme. Die trojanischen Burgund Hansmauern sind bis zur Zerstörung der Stadt ungebrannte Lehmziegelmanern gewesen, und die Löcher in denselben waren zur Anfnahme von hölzernen Längs- und Querbalken bestimmt.

Ehenso wie in Troja waren auch die gebrannten Ziegelsteine von Tiryns nrsprünglich an der Luft getrocknete Lehmziegel, die erst bei der Zerstörung der Burg zu Backsteinen wurden. Dass bei den Ansgrabungen fast nur gebranntes Ziegelmanerwerk gefunden ist, hat offenbar darin seinen Grund, dass erstens die nicht gebrannten Theile der Mauern im Laufe der vielen Jahrhunderte untergegangen sind, und dass man zweitens bei den Ansgrabungen die wenigen noch erhaltenen rohen Lehmziegel nur mit der allergrössten Aufmerksamkeit erkennen und retten kann. Man wnudert sich vielleicht auch darüber, dass die starken Lehmziegelmauern, welche in Troja gefunden sind, durch das Feuer beim Untergange der Burg so stark und so gleichmässig gebrannt werden konnten, wie dies in der That der Fall

ist. Diese Erscheinung erklärt sich aber sehr einfach aus dem Materiale der Ziegel. Dem Lehm, ans welchem Ziegel und Mörtel bestehen, war nämlich eine Meuge Stroh beigemischt, welches beim Brande selbst Brennstoff lieferte und dessen Hohlräume der Hitze ein schnelles Eindringen in den Ziegel und in die Mauer ermöglichten. Auch die in die Manern eingebauten Balken haben, wenn sie nicht vor der Zerstörung der Burg schon verfault waren, dem Feuer überall reichliche Nahrung gegeben.

Bei der Bedeutung, welche der Luftziegelbau im ganzen Alterthum und vornehmlich in der ältesten Zeit gehabt hat, dürfte es angebracht sein, hier im Anschluss an die Nachrichten Vitruv's 1 und auf Grund der aufgefundenen antiken Ziegelmanern einige genauere Angaben über den Luftziegel und seine Anwendung zu machen.

Als Material für den Luftziegel eignete sich nach Vitruv's Angabe am besten eine Kreideerde (terra cretosa) oder ein thonhaltiger Sand (sabulo masculus), doch hat man factisch alle möglichen Erdsorten dazu genommen. Besonders beim Festungsban
war man wenig wählerisch und verwendete gewöhnlich die beim
Ansheben des Festungsgrabens gewonnene Erde zur Herstellung
der Ziegel, mochte dieselbe sich auch schlecht zum Ziegelstreichen eignen. Der zu verwendende Lehm sollte ferner möglichst rein sein; aber anch diese Forderung ist lange nicht
immer erfüllt worden. So enthalten z. B. die Ziegel von Troja
zahllose kleine und grosse Muschelu, und sowol in Troja als in
Tiryns habe ich mehrfach Vasenscherben und grössere Kieselsteine in den Ziegeln gefunden.

Um den Ziegel fester zu machen und zugleich sein Austrocknen zu erleichtern, wurde dem Lehm geschnittenes Stroh

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die beiden wichtigsten Stellen sind Vitrav, II, 3, und II, 8, 8-18. Vgl. auch Blümner, Technologie bei Griechen und Römern, S. 8 fg., und Nissen, Pompej. Studien, S. 22 fg.

zugesetzt, dessen einstiges Vorhandensein man selbst in den verbrannten Ziegeln noch deutlich erkennen kann. wurde mit Wasser geknetet, mit Stroh vermengt und dann ge-Das Trocknen geschah entweder unter freiem Himmel oder besser unter einem schützenden Dach und danerte sehr lange Zeit. Sollten die Ziegel vollständig austrocknen, so mussten sie vor der Benutzung zwei volle Jahre hindurch liegen bleiben, weil erst nach Ablanf dieser Zeit auch das Innere des Steins seine Feuchtigkeit ganz verloren hatte. In Utica durften, wie Vitruy berichtet, die Lehmziegel sogar erst dann verbaut werden, wenn sie fünf Jahre alt waren, und wenn durch ein obrigkeitliches Zeugniss dieses Alter garantirt wurde. 1 die Anfertigung der Ziegel eignet sich am besten der Frühling oder der Herbst, denn im Sommer werden sie von der starken Hitze im Aeussern so schnell und so vollständig getrocknet, dass die im Innern befindliche Feuchtigkeit fast gar nicht mehr entweichen kann; werden solche Ziegel dann benutzt, so zerreissen sie bald und das Manerwerk ist nicht dauerhaft.

Die Formate der Ziegel sind sehr verschieden. Nach Vitruv gibt es drei Arten: 1) der lydische Ziegel, 1½ Fuss lang und 1 Fuss breit (0,44 m — 0,30 m), namentlich in Italien üblich; 2) der Pentadoron, welcher 5 Palme (0,37 m) im Quadrat hielt und namentlich bei den öffentlichen Gebäuden der Griechen an-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herr Hauptmann Bötticher behauptet in der Zeitsehrift für Muscologie, 1884, S. 190, dass es "einfach unmöglich" sei, aus trockenen Lehmziegeln und nassem Lehmzinstellen; dem Perzustellen; Lehmziegel könne man nur in nassem Zustande verwenden, weil sie sich sonst nicht mit dem Mörtel verbänden. Dem Herrn Hauptmann ist offenbar noch nicht bekannt geworden, was Vitruv über den Luftziegelbau im Alberthume schreibt; auch weiss er jedenfalls nicht, dass noch heute im Orient viele Häuser, ja ganze Städte genau in derjenigen Weise erbaut werden, welche er für "einfach unmöglich" hält. Wenn der "Dorfbaumeister", welchen der Herr Hauptmann als Gewährsmann anführt, diese Bauart noch nicht kennt, so kann ich sie demselben aus eigener Erfahrung aufs beste zur Nachahmung empfehlen.



gewendet wurde; 3) der Tetradoron, von 4 Palmen (0,30 m) im Quadrat, der bei griechischen Privathäusern im Gebranch war.

Zur Zeit des Vitruv mögen allerdings gewöhnlich nur diese Fornate üblich gewesen sein. Die aus frühern Jahrhunderten stammenden Ziegel von Troja, Hanaï-Tepeh, Tiryns, Mykenae und Eleusis zeigen aber meist andere Fornate. Zur bessern Uebersicht stelle ich die hauptsächlichsten Ziegelmasse, welche ich in diesen verschiedenen Städten gesammelt habe, tabellarisch zusammen; die Zahlen bedeuten Centimeter.

|                  |     | Länge   | Breite  | Höhe                      |         |
|------------------|-----|---------|---------|---------------------------|---------|
| Тгоја            | 1.  | 67 - 72 | 44-48   | 12-13                     |         |
|                  | 2.  | 66      | 30      | 12 / 11. Stadt            |         |
|                  | 3.  | 69 - 71 | 19 -20  | 11-12                     |         |
|                  | 4.  | 30      | 30      | 7                         |         |
|                  | 5.  | 42      | ?       | 8   III.—V. Sta           | 11.     |
| Hanar-Tepch 1 6. |     | 28      | 14      | 7                         |         |
|                  | 7.  | 25 - 28 | 20-25   | 6-7                       |         |
|                  | 8.  | 45 - 48 | 30 - 31 | 7                         |         |
|                  | 9.  | 41      | 21      | 91                        |         |
|                  | 10. | 49      | 24      | 7                         |         |
| Tiryns           | 11. | 47 - 48 | 36      | 10 im grossen Megar       | on      |
|                  | 12. | 36 - 37 | 21      | 12-13 in der ältern Ansi- | edelung |
|                  | 13. | 52 - 53 | 4       | 9 im Zimmer XXX           |         |
|                  | 14. | 43      | 25 - 26 | 9 im Zimmer XVIII         |         |
| Mykenae          | 15. | 7       | 35      | 8-9                       |         |
| Elensis          | 16. | 44      | 44      | 9                         |         |

Dieses Verzeichniss lehrt, wie ausserordentlich mannichfaltig die Formate der antiken Ziegel waren. Es befinden sich offenbar unter den aufgeführten Ziegeln nur sehr wenige, deren Maasse mit den von Vitruv augegebenen Arten übereinstimmen. Hieran wird zum Theil auch die Verschiedenheit der Ellen, welche in den einzelnen Städten im Gebrauch waren, die Schuld tragen;

<sup>, &</sup>lt;sup>1</sup> Die Ziegel von Hanaf-Tepeh sind beschrieben von Frank Calvert in Schliemann's "Hios", S. 795; die meisten derselben habe ich auch selbst gemessen.

denn es macht einen nicht unbedeutenden Unterschied für die Grösse der Ziegel, ob wir die griechisch-römische Elle von 0,44 m oder etwa die samische von 0,52 m zu Grunde legen. So ist z. B. der lydische Ziegel Vitruv's im ersten Falle 0,44: 0,30 m, im zweiten Falle 0,52:0,55 m. Um die aufgezählten Formate mit den Angaben Vitruv's vergleichen zu können, müssten wir daher zunächst wissen, welche Elle in Troja, in Mykenae, in Tirvus u. s. w. in Gebrauch war. Diese Vorfrage über die Grösse der einzelnen Ellen kann hier aber natürlich nicht erledigt werden; ich führe jedoch für diejenigen, welche die Vergleichung der mitgetheilten Ziegelformate mit den Angaben Vitrav's im einzelnen durchführen worlen, wenigstens kurz an, dass nach meinen Berechnungen in Troja eine Elle von etwa 0,51-0,52 m, in Mykenae and Tiryns eine Elle von 0,48 m, and in Elensis die attische Elle von 0,44 m im Gebranch gewesen zu sein scheint. Die erstere ist die samische Elle Herodot's, deren Abbild man nenerdings auf einem Messtische in Assos gefunden hat, die zweite ist die sogenannte olympische Elle, welche an den ältern Bauten Olympias angewendet ist und nach welcher Herakles das Stadion daselbst abgemessen haben soll, Angaben sind aber nur die Ergebuisse einer Wahrscheinlichkeitsrechnung und daher keineswegs vollständig gesichert. Wir verzichten deshalb hier darauf, die Maasse der gefundenen Ziegel mit den Abmessungen der Ziegelsorten Vitrux's zu vergleichen, und werden nur die verschiedenen Ziegelformate der obigen Tabelle ohne Rücksicht auf ihre absoluten Maasse zusammenstellen.

Quadratische Ziegel gibt es nuter ihnen nur wenige, nämlich Nr. 14 ans den Dörfern über den Ruinen von Troja und Nr. 16 aus Elensis. Da aber bei einer Maner, welche mehr als einen Stein stark ist, mit quadratischen Ziegeln ein regelrechter Verband ohne Halbziegel nicht möglich ist, so müssen wir zur Klasse der quadratischen Ziegel auch diejenigen rechnen, deren Länge doppelt so gross ist als die Breite. Solcher Halbziegel finden wir in der Tabelle mehrere, nämlich Nr. 2 aus Troja, Nr. 6, 9 und 10 aus Hanaï-Tepeh und vielleicht auch Nr. 13 aus Tiryns. Alle audern aufgeführten Ziegel sind Rechtecke und gleichen daher dem lydischen Ziegel Vitruv's; doch kommen neben dem Verhältniss von 2:3, welches die Seiten des letztern besassen, auch 3:4 und 3:5 vor. Mit den Ziegeln dieses Formates lässt sich auch ohne Halbziegel ein richtiger Verband herstellen, bei welchem weder im Aeussern noch im Innern der Maner zwei Figen vertical übereinander trafen.

Der gewöhnliche Ziegel von Tiryns scheint Nr. 11 gewesen zu sein; mehrere ganz erhaltene Exemplare dieser Sorte haben sich im grossen Hofe sowie im Männersnale gefunden. Länge von 0,47-0,48 m entspricht wahrscheinlich einer Elle oder sechs Händen, während die Breite von 0,36 m gleich 41/2 Händen Bei der Mauer des Megaron, welche 1,33 m stark ist, konnte ein guter Verband am besten in der Weise hergestellt werden, dass zwei Ziegellängen und eine Ziegelbreite die Mauerstärke bildeten. Jede Schicht enthielt dann zwei Bindereihen und eine Läuferreihe, und diese wechselten so ab, dass in der einen Schicht die Läufer nach innen, in der folgenden Schicht nach aussen lagen. Jedoch lassen sich sichere Mittheilungen über den in Tiryns gewählten Verband nicht machen, weil die beiden einzigen gut erhaltenen Ziegelmauern nur 1/2 Stein stark sind. In Troja dagegen komten wir bestimmen, dass mit den Ziegeln des Formates Nr. 1 eine Mauer in der Weise aufgeführt ist, dass die Schichten abwechselnd aus zwei Bindereihen und drei Läuferreihen bestehen. Der Verband der beiden nur 1/2 Stein starken Manern in Tiryns ist ein einfacher Blockverband, der aber nicht ganz regelmässig ausgeführt ist; es treffen nämlich die Stossfugen meist nicht genau auf die Mitten der darunterliegenden Ziegel.

Dass in Tiryns auch in den Ziegehmauern Längs- und Querhölzer angeordnet waren, lässt sich aus dem Vorhandensein solcher Hölzer in dem Sockel einiger Mauern mit ziemlicher Sicherheit schliessen. Die Art, wie diese Balken zur Befestigung und Sicherung der Ziegelmauern verwendet wurden, lernen wir am besten aus den Ruinen Trojas kennen. In den beiden Gebänden A und B, deren Grundriss Fig. 115 wiedergibt, waren aussen und innen übereinander mehrere Längshölzer eingemauert, und zwar beim Gebände A in jeder fünften Schicht. Zur Verbindung dieser Längsbalken waren in Eutfernungen von je 4 m Querhölzer augeordnet, welche eine Höhe von drei Ziegelschichten hatten und daher gerade von einem Längsbalken bis zu dem darüberliegenden reichten. Die Hölzer bildeten beim Gebände A also ein festes Gerüst, das mit Ziegeln und Lehmmörtel ansgefüllt war. (Vgl. "Troja", Fig. 20—22.1)

Die Luftziegelmanern sind gewiss in derselben Weise mit einem Lehm- und Kalkputz überzogen gewesen, wie dies bei den Bruchsteinmanern der Fall war. Reste desselben haben sich allerdings nicht erhalten.

#### 2. DIE PARASTADEN.

Da alle Manern ans Bruchsteinen oder Lehmziegelu, also aus vergänglichem Material bestanden, mussten ihre Stirnflächen nit einem festern Material, etwa Hanstein oder Holz, verstärkt werden. Ohne eine solche Vorsichtsmaassregel wirden alle freistehenden Ecken in kurzer Zeit beschädigt und zerstört worden sein. Auf diese Weise entstanden die Parastaden oder Anten, welche beim spätern griechischen Steintempel niemals fehlten, aber daselbst keinen constructiven, sondern nur noch einen künstlerischen Zweck erfüllten. Die Parastaden wurden nicht an jeder Manerecke angebracht, sondern nur da, wo ein Mauerende von

¹ In Fig. 20-22 sind die Stellen, wo die Holzbalken gelegen haben, irrthümlicherweise als Hohlräume gezeichnet.

drei Seiten frei lag, so namentlich bei den Stirnmauern der Vorhallen und bei allen Thüröffinungen.

Während die Parastaden in Troja ans nebeneinander gestellten Holzpfosten gebildet waren, die auf einer gemeinsamen niedrigen Basis ans Stein standen, war in Tiryns ihr unterer Theil ganz ans Stein und mir ihr oberer Theil aus Holz hergestellt. Bei Beschreibung der einzelnen Bauten haben wir diese Parastaden schon kennen gelernt. Der aus Stein hergestellte Sockel ist meist 0,50-0,60 m hoch und wird entweder von einem einzigen Block oder von mehreren zusammengefügten hochkantigen Platten gebildet. Im ganzen sind noch 26 solcher Antensteine in den verschiedenen Theilen des Palastes in situ. Sie bestehen theils aus Breccia, theils aus Sandstein und theils aus dichtem Kalkstein. Besonders interessant ist die Art und Weise, wie die glatten Flächen der Breccia- und Kalksteinblöcke hergestellt sind. Ans dem jetzigen Zustande der verticalen Aussenflächen kann man nämlich deutlich erkennen, dass dieselben weder mit einer Spitzhaue noch mit einem Meissel, sondern mit einer Säge bearbeitet worden sind. Denn an den Steinen sieht man vielfach bogenförmige Linien, die nur durch Hin- und Herbewegen einer Säge entstanden sein können. In Fig. 114 sind an der Vorderfläche der Ante diese Curven dentlich verzeichnet. Man hat diesen Stein von oben, von links unten und von rechts unten so lange gesägt, bis er nur noch in der Mitte an einer kleinen Stelle mit dem abzutrennenden Stück zusammenhing; dann brach man das Stück ab, und dadurch blieb auf dem Steine eine Brnchfläche sichtbar, welche die Gestalt eines sphärischen Dreiecks zeigt.

Da alle auf dem Steine sichtbaren Spuren der Säge concav sind, so können sie nicht von einer gewöhnlichen Steinsäge herrühren, die an beiden Enden von je einem Arbeiter hin- und hergezogen wird, denn dann müssten die erhaltenen Spuren gerade Linien oder convexe Curven sein. Vielmehr muss die Säge die Form

eines gewöhnlichen Messers gehabt haben, welches ein einziger Arbeiter am Griffe festhielt und mit dessen Spitze er den Einschnitt machte. Die Säge hatte jedenfalls keine Zähne, denn mit der Zahnsäge lassen sich mur die allerweichsten Steine zerschneiden. Der dichte Kalkstein und namentlich die Breccia von Tiryns gehören aber zu den harten Gesteinen, die nur mit einer glatten Säge und einem besonders scharfen Sande (Schmirgel) durchselmitten werden können. An mehreren Steinen von Tiryns und auch an einigen von Mykenae lässt sich die Breite des mit der Säge hergestellten Einschnittes messen, sie beträgt nur 2 mm. War der Stein einige Centimeter tief gesägt, so wurde das zu entfernende Stück, soweit der Einschnitt reichte, abgeschlagen und dann wieder von neuem gesägt. Diese einzelnen Einschnitte sind es, welche die noch auf den Steinen sichtbaren Curven zurückgelassen haben. Die primitive Art des Sägens hatte zur Folge, dass die gesägte Fläche nicht ganz eben, sondern oft sehr windschief war. Deshalb sind anch die Anten wahrscheinlich sämmtlich noch mit einem Kalkputz überzogen gewesen, obwol sich nur noch an einigen von ihnen Reste dieses Putzes gefinnden haben.

Das Zerschneiden der Steine mittels der Säge (λεξοπρίστης πρίων) ist im Alterthum sehr üblich gewesen; viele Schriftstellernachrichten berichten mus darüber, und in Aegypten, Griechenland, Italien und Dentschland sind in alten Steinbrüchen oder an den Banwerken sichere Spuren der Steinsäge gefimden worden. ¹ Den sehon bekannten Zeugnissen reihen sich jetzt die Banten von Tiryns und Mykenae würdig an. Für Griechenland und Italien dürften diese beiden Burgen die ältesten Beispiele für die Verwendung der Steinsäge im Alterthum sein.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Blümmer, Technologie bei Griechen und Römern, H, 8, 216— 222, und III, 8, 75—78, wo alle Nachrichten über die Sage zusammengestellt sind.

Als Steine, bei welchen man in Tiryns die Spuren der Säge am besten erkennen kann, führe ich namentlich an: die Anten der Vorhalle des Männersaales, diejenigen des grossen Propylaion und diejenigen der Vorhalle des Frauensaales. In Mykenne liegt in dem Zwischenraume zwischen dem Plattenringe der Gräber und der änssern Burgmaner ein Brecciablock, an welchem man die Art des Sägens ganz vorzüglich studiren kann; selbst die Breite des gesägten Einschnittes lässt sich an diesem Steine noch sehr gut messen.

Während die als Anten und Thürschwellen verwendeten Blöcke aus dichtem Kalkstein und Breccia wegen ihrer grossen Härte wahrscheinlich alle gesägt worden sind, können bei dem weichern Sandstein möglicherweise anch andere Instrumente benntzt worden sein, doch lässt sich nichts Bestimmtes darüber sagen. Die Aussenfläche der Sandsteinblöcke ist fast überall vom Fener zu sehr beschädigt, um die Art der Bearbeitung erkennen zu lassen.

Denselben Unterschied, welcher sich in der Art der Bearbeitung der verschiedenen Steinsorten zeigt, finden wir auch bei der Herstellung der Dübellöcher auf der Oberseite der Antenblöcke wieder. Während nämlich die beiden harten Steine gebohrte runde Löcher antweisen, besitzen die Sandsteine eingeschnittene viereckige Vertiefungen. In den weichen Sandstein konnte man mit einem scharfen Instrumente ohne grosse Schwierigkeit ein viereckiges Loch einschneiden oder einhanen; bei der harten Breccia oder dem dichten Kalkstein war dies aber kann möglich. Man musste deshalb für diese harten Gesteine den Bohrer benutzen.

Dass dieses Instrument den Alten bekannt war, ist durch zahlreiche Schriftstellernachrichten und durch die an Bauwerken und Statnen aufgefundenen Bohrlöcher erwiesen. <sup>1</sup> Zum Bohren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Blümner, Technologie bei Griechen und Römern, III, S. 223-226.

in Stein eignete sich natürlich nicht der Handbohrer, sondern dazu war ein Drill- oder Drehbohrer nothwendig, der im Alterthnme gewöhnlich durch eine darumgeschlungene Bogenschnur in Bewegnng gesetzt wurde. Diese Art des Bohrens schildert uns Homer sehr deutlich in der Stelle Od. IX, 382—386<sup>4</sup>, wo Odyssens dem Kyclopen den brennenden Knittel ins Auge bohrt:

Und sie fassten den spitzen Olivenknittel und stiessen Ihn dem Kyklopen ins Aug', und ich, in die Höhe nüch reckend, Drehete, wie wenn ein Mann, den Bohrer lenkend, ein Schiffholz Bohrt, die untern ziehen an beiden Enden des Riemens. Wirbeln ihn hin und her, und er flieget in dringender Eile.

Ein solcher Drehbohrer, der mittels einer Schnur hin- und herbewegt wurde, ist jedenfalls auch in Tirvns bemitzt worden. Das untere Ende des Bohrers selbst hat jedoch eine andere Form gehabt als die gewöhnlichen antiken Bohrer, welche Blimmer a. a. O. zusammenstellt, mid die unsern modernen Bohrern vollkommen gleichen. Der Zustand der tirynthischen Bohrlöcher lehrt uns vielmehr, dass sie mit einem einfachen, im Innern hohlen Cylinder hergestellt sind, dass also der Bohrer die Form eines starken Schilfrohrs hatte. Selbst bei sehr schneller Umdrehung hätte man mit einem solchen Bohrer kein Loch in einen harten Stein bohren können, wenn nicht, ebenso wie beim Sägen, ein scharfer Sand (Schmirgel) ins Bohrloch eingestrent worden wäre. Indem der Sand vom Bohrer hin- und herbewegt wurde, rieb er kleine Partikelchen von dem Steine fort, und so ent-· stand allmählich ein cylindrisches Loch, in dessen Mitte ein dünner Cylinder aus Stein stehen blieb. Hatte das Loch die gewünschte Tiefe erlangt, so wurde der mittlere Kern mit irgendeinem Instrument abgebrochen und das Dübelloch war

> οί μέν μοχίδν έλόντες έλαϊνον, όξεν έπ' άκρω, όφφαλμώ ένερεσαντ έγω δ' έφόπερθεν έρειοθείε δύεσον, ως ότε τες τρυπώ δόρυ νήξον άνξη τρυπάνω, οί δε τ' ένερθεν ύποσσείουσεν ίμαντε άφθμενος έκατερθες, τό δε τρέχει έμμενλε αξεί

fertig. Natürlich brach der mittlere Steincylinder bei dieser Procedur nicht immer ganz an seinem untern Ende ab, sondern es blieb meist an dem Boden des Loches ein Stück desselben übrig. Diese stehengebliebenen Reste der kleinen Cylinder kann man jetzt in vielen Dübellöchern noch gut erkennen, und sie sind es, welche mıs über die Methode des Bohrens Anskunft geben. Der Durchmesser der Löcher schwankt zwischen 28 und 45 mm, die Tiefe zwischen 40 und 60 mm.

Während bei den meisten Anten die Bohrlöcher einzeln in grössern Distanzen voneinander stehen, finden wir bei den Anten der Vorhalle des Francusanles stets zwei Löcher unmittelbar nebeneinander, sodass beide zusammen ein einziges längliches Dübelloch bilden, welches etwa diese Gestalt hat. Seine Breite ist 29, seine Länge 55 und seine Tiefe 45 mm. Welchen Vortheil diese gekuppelten Löcher vor den einfachen Dübellöchern hatten, ist nicht recht ersirhtlich; es müsste denn der sein, dass der darin steckende Dübel und folglich auch der ohere Holzbalken der Ante sich nicht um seine Axe drehen konnte.

Die Parastaden aus Sandstein haben viereckige Dübellöcher, die theils quadratisch, theils rechteckig sind; die Dimensionen eines solchen Dübelloches sind beispielsweise: Breite 30, Länge 52 und Tiefe 80 mm. Die Zahl dieser Dübellöcher ist bei den

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der englische Altertumsforscher Flimlers Petrie hat in seinem Werke"The Pyramids and Temples of Gizeh" Untersuchungen über die Ger\u00e4theren Pyramids and Temples of Gizeh" Untersuchungen über die Ger\u00e4theren Petriffentlicht, welche die alten Acgypter bei Bearbeitung der harten Steine, ebenso wie in Tiryns, mit S\u00e4gen und cylindrischen Bohrern aus Metall bearbeitet sind, glaubt aber, dass die Schneiden und Spitzen dieser Ger\u00e4theren Notiz dem "Centralblatt der preussischen Bauverwaltung". 1884, S. 24, and weiss daher nicht, ob man solche Instrumente in Aegypten wirklich gefunden h\u00e4t. Ich glaube, dass man auch ohne eingesetzte Edelsteine mit gew\u00f6hnlichem Schmirgel sehr harte Steinsorten schneiden und anbohren konnte.

einzelnen Anten sehr verschieden; bei einigen sind nur drei vorhanden, bei andern beträchtlich mehr. Der nordöstliche Eckpfeiler des Franenhofes hat sogar zehn Dübellöcher.

Wir haben schon oben bei Besprechung der beiden Parastaden in der Vorhalle des Megaron bewiesen, dass über dem Steinsockel Holzbalken gestanden haben. Wir schlossen dies namentlich ans der Oberfläche der betreffenden Ante, die zur Aufnahme eines weitern Steinblockes ganz ungeeignet ist. Dieser Beweis gilt nicht ohne weiteres für alle andern Parastaden, denn die meisten derselben sind oben vollkommen geglättet und würden also immerhin noch eine zweite Quader getragen haben können. Es lässt sich jedoch auch für diese Anten beweisen, dass sie nur einen steinernen Sockel hatten und dass ihr oberer Theil aus Holz bestand.

In dem Palaste kommen im ganzen 26 noch in situ befindliche Anten vor, und bei allen 26 ist unr eine einzige Steinschicht über dem Fussboden erhalten. An fünf Stellen fehlen die Sockelsteine ganz, und zwar liegen diese Stellen fast alle an der Peripherie des Palastes; im Innern desselben fehlt mir ein einziger Sockelstein, nämlich an der Thüre zum Männersnal. Diese Zahlen zeigen znnächst, dass die Zerstörung des Palastes nicht in der Weise erfolgt ist, dass die Zerstörer Baumaterial weggeschleppt haben, um es anderweitig zu verwenden, sondern dass sie den Palast zwar verbrannt und vielleicht auch die Dächer eingerissen, aber alle Banmaterialien an Ort und Stelle gelassen haben. Ist dies aber der Fall, so darf man es gewiss als nnmöglich bezeichnen, dass auf den erhaltenen Anten jemals noch eine weitere Steinqnader gelegen hat; denn wenigstens auf einem der Antenblöcke müsste sich dann eine solche Quader erhalten haben. Hiergegen darf auch nicht angeführt werden, dass der ganze Palast bis zur Höhe der untersten Antenblöcke zerstört sei; denn an vielen Stellen sind die schlechten Bruchsteinmauern

20

SCHLIEMANN, Tiryns.

noch über 1 m hoch erhalten, während die Anten überall nur etwa ½ m hoch sind.

Erwägen wir nun, dass fast alle Autenblöcke oben Dübellöcher enthalten und daher ein anderes Material als Bruchstein oder Lehmziegel getragen haben müssen, so kann es meines Erachtens keinem Zweifel mehr unterliegen, dass der obere Theil sümmtlicher Parastaden aus Holz bestand.

Ueber die Construction dieser Holzanten lässt sich nicht viel sagen, weil keine derselben mehr erhalten ist. Aus der Stellung der D\u00e4bell\u00f6cher und der Bearbeitung der Oberseite des Sockels können wir nur schliessen, dass die Holzverkleidung der Mauerenden 0,25 - 0,30 m stark war und aus Pfosten oder Bohlen von dieser Stärke bestand. Solche Anten waren nicht mir an den Stirnflächen der Mauern, sondern auch überall da angebracht, wo ein Epistylbalken auf die Mauer traf. Genau an denselben Stellen stehen aber auch im griechischen Steintempel die Anten, obwol sie keinen constructiven Zweck mehr erfüllen. Während also in Tiryns die Anten noch dazu dieuen, die Ecken der aus weniger festem Material bestehenden Mauer zn verstärken und den Druck des schweren Architraybalkens auf die Maner aufzunehmen, üben sie bei den spätern griechischen Steinbauten diese Functionen nicht mehr aus, sondern deuten dieselben nur künstlerisch an. Wir haben demnach hier ein wichtiges Beispiel für die Thatsache, dass die griechischen Kunstformen des spätern Steinbanes aus constructiven Bangliedern der ältern Bauten entstanden sind.

## 3. DIE SÄULEN.

Die Säule spielt in dem Palaste von Tiryns eine grosse Rolle; 31 Säulenbasen sind noch jetzt auf der Oberburg erhalten und ausserdem lassen sich noch mehrere Säulen, deren Basen fehlen, mit Sicherheit ergänzen. Für einen einzigen Palast ist diese Zahl eine recht bedeutende, besonders wenn man erwägt, dass bisher dem Homerischen Hause gewöhnlich nur wenige Säulen zugeschrieben wurden.

Ueber die Form der Säulen und ihren künstlerischen Schmuck wissen wir leider fast gar nichts, weil nur die steinernen Basen erhalten, der Säulenschaft und das Capitāl aber untergegangen sind. Unter den aufgefundenen Basen laben wir zwei verschiedene Sorten zu unterscheiden: 'erstens grosse, unregelmässig begrenzte Kalksteine, auf deren bearbeiteter Oberfläche sich ein Kreis von etwa 3 cm Höhe erhebt, und zweitens unregelmässige Fundamentsteine, die an ihrer Oberseite nur geglättet sind. Die erstere Sorte ist die gewöhnlichere und auch die ältere; die zweite Sorte, welche nur an der Ost- und Südhalle des grossen Männerhofes vorkonunt, rührt von einem spätern Umbau des Palastes her.

Wie die Säulenbasen der erstern Sorte aussehen, zeigt Fig. 114, auf welcher die westliche Basis der Vorhalle des Megaron abgebildet ist. Der au seinen Seiten und an seiner Unterfläche gar nicht bearbeitete Steinblock liegt stets so tief in der Erde, dass die rohen Flächen uicht sichtbar sind, und der Kalkestrich des Fussbodens gerade den tieferliegenden Theil seiner Oberfläche bedeckt. Der mittlere Kreis ragt noch um 1—2 cm aus dem Estrich hervor. Da der Durchmesser der Säule etwas kleiner war als der Durchmesser des Fundaments, so bildete dieses eine sichtbare Basis für die Säule; in ähnlicher Weise sind auch die ägyptischen Säuleu meist mit einer einfachen, ziemlich weit überstehenden Basis versehen (vergl. Perrot u. Chipiez, Aegypten, deutsche Ausgabe S. 103).

Sämmtliche Säulen einschliesslich ihrer Capitäle bestanden, wie sich leicht beweisen lässt, aus Holz. Erstens ist keine einzige Säulentrommel aus Stein gefunden worden, während von 26 Parastaden der unterste, steinerne Block noch erhalten ist; es ist aber ganz undenkbar, dass alle Säulentrommeln spurlos verschwunden sein sollten, wenn sie aus Stein gewesen wären.

Sie müssen also aus einem Materiale bestanden haben, welches bei Zerstörung der Burg untergehen konnte. Zweitens beweisen die Durchmesser der Basen, die bedeutend schmaler sind als die Parastaden, dass die Säulen nicht aus Stein hergestellt gewesen sein können. Drittens bestanden, wie wir vorher gesehen haben, sämmtliche Anten aus Holzpfosten; zu hölzernen Anten gehören aber nothwendigerweise anch hölzerne Epistyle und hölzerne Säulen, denn wenn man die Säulen aus Stein gemacht hätte, so würde man gewiss auch zu den Anten dieses Material genommen haben. Viertens dürfen wir auch noch den jetzigen Zustand einiger Säulenbasen als Beweis anführen. Mehrere Basen sind nämlich ringsherum sehr stark vom Feuer verbrannt, während ihre Mitten mir geringe Brandspuren aufweisen; diese Eigenthümlichkeit ist, wie mir scheint, mir dann zu erklären, weim der Säulenschaft aus Holz bestand. Gerieth eine solche hölzerne Säule in Brand, so konnte der mittlere Theil der Basis mir wenig beschädigt werden, während der äussere Rand ganz der zerstörenden Wirkung des Feuers preisgegeben war.

Diese Gründe sind so überzeugend, dass gewiss niemand an die Existenz von steinernen Sänlen denken würde, wenn nicht auf der Oberburg ein altes dorisches Capital aus Sandstein gefunden worden wäre, das wir in dem Abschnitte über die Architekturglieder näher besprechen werden (vgl. Fig. 122). Allein dieses Capital lag nicht etwa in den Zimmern des Palastes, sondern war in eine spätere, rohe Mauer verbaut, welche in einem Bogen über den grossen Hof hin lief. Oberhalb des Altars haben wir einige Blöcke dieser mir aus einer Steinreihe bestehenden Mauer in situ gelassen, den übrigen Theil aber fortgenommen. Als diese Mauer erbaut wurde, war der Palast sicher schon verschüttet, und daher kann das Capitäl sehr wohl im Mittelalter von einem andern Theile der Burg hierher geschleppt worden sein. Es ist ferner beachtenswerth, dass zwei Fragmente eines dorischen Giebelgeison aus genau demselben Sandstein am östlichen Abhange der Oberburg in der Nähe des Thores gefunden sind, au derselben Stelle, wo auch mehrere Dachziegel ans Thon, einige griechische Vasenscherben und Gegenstände aus Eisen zu Tage gekommen sind. Hiernach scheint es sieher zu sein, dass in frühgriechischer Zeit in der Nähe des Hauptanfganges zur Burg ein dorisches Gebände errichtet worden ist, welchen das Capitäl, das Geison und die Dachziegel angehörten. Ich habe oben (S. 260) die Vermuthung ansgesprochen, dass die im Megaron des Palastes ausgegrabenen spätern Manern die Fundamente eines dorischen Tempels sind. Ist diese Vermuthung richtig, so müsste der Palast schon in sehr früher Zeit zerstört worden sein, denn das Capitäl und der wahrscheinlich zu denselben Ban gehörige Stirnziegel scheinen älter als das 5. vorchristlichen Jahrhundert zu sein.

Zum alten Palaste können aber weder das Capitäl noch die andern Banglieder gehören, denn hätten die Säulen und Gesimse des Palastes ams Sandstein und die Dächer ams Thonziegeln bestanden, so müsste in dem Schutte, welcher den Hof und die Gemächer unfüllte, doch wenigstens ein Splitter eines Sandsteines oder eines Dachziegels zum Vorschein gekommen sein. Dies ist aber nicht geschehen und daher ist die Zugehörigkeit dieser Banglieder zum Palaste ausgeschlossen.

Bestanden die Säulen des Palastes ans Holz, so erklärt sich erst, warnm sie eine über den Fussboden erhabene Basis besassen. Die Holzsäule durfte nämlich nicht bis auf den Fussboden himmtergehen, damit die Fenchtigkeit nicht das Holz erreichen und es bald zerstören konnte. Der Schaft war vermuthlich aus einem einzigen Stamme hergestellt; denn wäre er aus mehrern nebeneinanderstehenden Pfosten zusammengesetzt worden, so hätte man sicherlich die einzelnen Pfosten mit der steinernen Basis durch Dübel verbunden, ebenso wie man es bei den Anten gethan hat. Für einen einzigen dicken Baum war aber kein Dübel nothwendig.

Was die Capitäle anbetrifft, so können wir höchstens vermuthen, dass sie diejenige Form zeigten, welche wir in Mykenae am Relief des Löwenthores und an dem Eingange zum sogenannten Schatzhause des Atreus <sup>1</sup> finden. Die genaue Uebereinstimmung dieser beiden Säulencapitäle, der einzigen, die wir aus der Zeit der Erbauung von Tiryns und Mykenae besitzen, gibt dieser Vermuthung grosse Wahrscheinlichkeit.

## 4. DIE DECKE UND DAS DACH.

Bei Beschreibung der einzelnen Theile des Palastes haben wir sehon mehrfach die Frage nach der Form der Decke und des Daches gestreift. Um diese Frage beantworten zu können, haben wir zmächst das Eindeckungs-Material zu bestimmen: dem es liegt auf der Hand, dass es für die Form des Daches und auch der Decke von grossem Einfluss ist, ob man gebrannte Ziegel oder Schiffrohr oder Lehm oder irgendein anderes Material zur Eindeckung benutzt.

In den Gemächern und Höfen des Palastes ist, wie wir schon mehrfach betont haben, kein einziger Dachziegel aus gebranntem Thon gefunden worden, und daher können seine Dächer unmöglich mit Thonziegeln eingedeckt gewesen sein. Zwischen dem Hanpteingange zur Burg und dem Thore der Oberburg sind zwar einzelne gute griechische Dachziegel und ein archaischer Stirnziegel ausgegraben worden, und in der Nähe der byzantinischen Kirche am südlichen Ende der Burg haben sich auch manche byzantinische Dachziegel gefunden, aber beide Ziegelsorten können nicht für die Dächer des Palastes in Anspruch genommen werden. Die Eindeckung muss mit einem Material geschehen sein, welches entweder bei der Zerstörung des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In dem neuesten Werke fiber die "Architektonik der Hellenen" von Dr. R. Adamy (S. 84) wird das Capital vom Schatzbanee des Atreus noch als Säulenbasis abgebildet, obwol dasselbe sehon längst als Capital erwiesen ist.

Palastes verbrannt ist, oder wenigstens keine jetzt sichtbaren Spuren zurückgelassen hat. Es scheinen mir ans diesem Grunde nur zwei Materialien in Betracht zu kommen, nämlich Schilfrohr und Lehm.

Mit Rohr war das Zelt des Achilleus eingedeckt, wie wir Il. XXIV, 450—451 <sup>1</sup> lesen:

Deckten mit wolkigem Schilf, aus sumpfigen Wiesen gesammelt.

Dächer aus Rohr hatten nach Herodot (V, 101) auch die Hänser von Sardes zu der Zeit, als diese Stadt von den Ioniern eingenommen wurde (καλάμου είγον τὰς δροφάς). Wenn demnach Schilfrohr im Alterthume auch vielfach zum Eindecken der Hänser benutzt worden ist, können die Dächer des tirvuthischen Palastes, wie sich leicht beweisen lässt, doch nicht in dieser Weise eingedeckt gewesen sein. Ein Dach aus Schilf verlangt nämlich ebenso wie ein Strohdach eine sehr starke Neigung, damit das Wasser nicht eindringt, sondern an den einzelnen Halmen hermterläuft. Ein steiles Dach eignet sich allerdings sehr gut für ein alleinstehendes Haus, aber für einen grossen Häusercomplex, wie den Palast von Tiryns, ist es nicht zu verwenden. Denn wenn man den ganzen Bau mit einem einzigen steilen Satteldach versieht, so wird die Höhe des Daches in der Mitte viel zu gross; wenn dagegen die einzelnen Gebände gesonderte Satteldächer bekommen, so entstehen Regenrinnen zwischen den einzelnen Dächern, die mit Rohr selbstverständlich niemals dicht gemacht werden können.

Es bleibt uns also nur die Eindeckung mit Lehm übrig. Jedes Lehmdach muss annähernd horizontal sein, damit nicht jeder Regenguss alles Material herunterspült. Wie wir uns ein solches Dach zu denken haben, ist oben schon angedeutet.

> άτὰρ καθύπερθεν έρεψαν λαχνήεντ' όροφον λειμωνόθεν άμιήσαντες.



Ueber den größen Epistylien und Trägern lagen die eigentlichen Deckbalken entweder in grössern Abständen oder dicht aneinander gereiht, wie die Rundhölzer an der Façade der Kuppelgräber und am Löwenrelief von Mykeme. Im erstern Falle wurden die Zwischenfäume mit Querhölzern oder Bohlen überdeckt, im letztern Falle genügte Rohr, um eine dichte Unterlage für den Lehm herzustellen. Da den Erbauern von Tiryns Kalk nicht unbekannt war, so könnte man auf die Vernmthung kommen, dass sie das Dach mit einem Kalkestrich statt mit Lehm abgedeckt hätten. Allein erstens ist ein gewöhnlicher Kalkestrich für das Dach durchaus nicht besser als eine Lehmschicht, denn er bekommt leicht Risse und ist dann nicht mehr undurchlässig. Zweitens hätten wir aber anch, wenn das Dach mit Kalkmörtel eingedeckt war, im Innern des Palastes Stücke dieses Estrichs finden müssen. Da dies nicht der Fall gewesen ist, so müssen wir annehmen, dass das ganze Dach in der noch heute im Orient vielfach üblichen Weise mit einer starken Lehmschicht versehen war.

Während man bei ansteigenden Dächern oft im Innern der Häuser eine besondere horizontale Decke hatte, war beim horizontalen Dach die Decke stets mit diesem identisch. In den neisten Zimmern von Tiryns bestand daher die Decke entweder aus vielen dicht nebeneinanderliegenden Deckbalken, oder aus einer geringen Anzahl von Balken, deren Zwischeuräume mit Querhölzern überdeckt waren. In den grössern Sülen, namentlich im Männersanle, kamen noch starke Träger oder Unterzüge hinzu, um die Spannweite der Deckbalken zu vermindern. Alle diese Hölzer der Decke werden, soweit sie sichtbar waren, gewiss sauber geglättet gewesen sein, zumal Homer die aus Holz hergestellten Theile des Palastes oft "glänzend" oder "schümmernd" nemt. Da das Feuer des Herdes und der Fackeln die Decke allmählich schwärzte, gibt ihr Homer auch das Epitheton "russig" (αἰταλέεις). Die Instrumente, mit welchen die Be-

arbeitung des Holzes in der Homerischen Zeit geschah, beschreibt Helbig in seinem Buche: "Das Homerische Epos", S. 76. Die Homerischen Namen für die einzelnen Theile der Decke haben wir schon oben (S. 250) angeführt.

### 5. DER FUSSBODEN.

Homer schildert uns den Fussboden im Palaste des Odyssens als einen einfachen gestampften Lehmboden (Od. IV, 627 und XVII, 169), in welchen Telennachos beim Bogenwettkampf die Beile hineinsteckt (Od. XXI, 120). In dieser Weise ist im Megaron und in mehrern andern Gemächern der Pergamos von Troja der Fussboden hergestellt. Beim Untergange der Stadt hat er sich infolge der Gluthitze theilweise mit einer Glasur überzogen, bestand aber ursprünglich unzweifelhaft aus einer gestampften Lehmschicht. Einen Fussboden derselben Gattung finden wir auch in der ältesten Ansiedelung auf dem Hügel von Tiryns, deren Reste wir oben (S. 286) beschrieben haben.

Der tirynthische Palast zeigt dagegen durchweg eine andere Art von Fussboden, nämlich einen Estrich, der aus Kalk und kleinen Steinchen oder lediglich aus Kalk gebildet ist. Wir haben in der Bambeschreibung der einzelnen Gemächer schon die verschiedenen noch erhaltenen Theile dieses Estrichs erwähnt und brauchen daher hier die verschiedenen Arten nur kurz zusammenzustellen. In einigen Gemächern liegt nur eine einzige Mörtelschichtunmittelbar auf einer aus Erde und Lehm bestehenden Unterlage, in andern Gemächern hat man diese Schicht verdoppelt und zwar in der Weise, dass man eine dieke, weniger feste Mörtelschicht als Unterlage für den obern festern Estrich angeordnet hat. Kieselsteinchen sind dem Estrich namentlich da zugesetzt, wo er den Einflüssen der Witterung sehr ausgesetzt war, so z. B. im grossen Männerhofe und im grossen Propylaion. Im letztern Gebäude überwiegen die Steinchen

so sehr den Mörtel, dass man seinen Fussboden auch als Kieselmosaik bezeichnen kann.

In den Wohnräumen fehlen meist die Steinchen und der Fussboden hat daher eine glattere Oberfläche. In mehrern Zimmern ist der Estrich durch eingeritzte Linien mit einem Teppichmuster versehen. Ein solches ist noch zu erkennen im Männersaale und seiner Vorhalle und im Frauensaale. Reste rother und blauer Farbe, die in mehrern Räumen gefunden sind, beweisen, dass man den Estrich auch bemalte. An einer Stelle (im Corridor XII) haben wir noch eine Bemalung des Fussbodens mit rothen geometrischen Ornamenten (Zickzacklinien und Wellenlinien) constatiren können.

Fussböden aus Holz oder aus Steinplatten, wie sie jetzt fast ansschliesslich üblich sind, kennt der tirynthische Palast nicht, denn den Fussboden der Badestube, der aus einem einzigen grossen Steinblocke besteht (vgl. S. 261), kann man nicht zu den Plattenfussböden rechnen.

#### 6. DIE THÜREN.

Die Ausgrabungen haben unsere Kenntniss der Thüreinrichtung im Homerischen Palaste sehr wesentlich bereichert. Von etwa 40 Thüren sind mehr oder weniger dentliche Reste erhalten. Unter denselben sind sieben sicher als zweiflügelige zu erkennen, einzelne seheinen nur mit Teppichen verhängt gewesen zu sein; alle übrigen waren einflügelig. Die Doppelthüren befanden sich im Thore der Oberburg, in den beiden Propylaien, in der Vorhalle des Männersaales und im Thalamos XXII, welcher vermuthlich das Schlafgemach des Herrschers bildete. Homer nennt den Thürflügel Σύρα oder Σύρετρον: der Plural Σύραι oder Σύρετρα bedeutet meist nur eine zweiflügelige Thür, seltener mehrere Thüren.

In Bezug anf das Material der Schwelle unterscheidet Homer zwischen Thüren mit steinernen, eichenen, eschenen und

ehernen Schwellen (λάθνος, δρύθνος, μέλινος und γάλκος οὐδός!). Ebenso finden wir auch in Tirvns theils steinerne, theils hölzerne Schwellen. Zweinndzwanzig wohlerhaltene Steinschwellen liegen noch an ihrer alten Stelle; die hölzernen sind zwar nicht mehr vorhanden, aber Reste von Holzkohlen bezeichnen ihre Stelle. Man könnte vermuthen, dass diese Holzkohlen von den Thürflügeln herrührten und dass ursprünglich auch diese Thüren steinerne Schwellen hatten. Bei einigen Thüren mag diese Vermithing zutreffen, bei den meisten kann man sich aber davon überzengen, dass sie niemals eine steinerne Schwelle gehabt haben können. Von den 22 gefundenen Steinschwellen bestehen nnr 6 aus Breccia, alle übrigen aus diehtem Kalkstein. Ans welcher Holzart die hölzernen Schwellen hergestellt waren, ist nicht bekannt; ebenso wenig wissen wir, ob etwa einige derselben mit Bronzeblech überzogen waren.

Um die Einrichtung und Construction der Thüren im einzelnen zu beschreiben, wähle ich zwei Beispiele aus, die besonders gut erhalten sind. Betrachten wir zumächst die Thür zum Francugemach, deren Grundriss die umstehende Figur 119 zeigt. Der jetzige Zustand ist folgender: In der Mitte der Querwand zwischen dem Franengemach und seiner Vorhalle liegt: eine grosse Thürschwelle aus Kalkstein, sie ist auf allen Seiten unregelmässig begrenzt und ihre maximalen Maasse sind 2 m zu 1,25. Ihre Oberfläche ist ganz geglättet, bildet aber nicht eine einzige Ebene, sondern in der Mitte ist ein Streifen von 0,00 m Breite um etwa 2 cm höher als der nuregelmässige Rand. Der tiefer liegende Theil wurde vom Estrich des Fussbodens überdeckt, war also nicht sichtbar, während der höhere mittlere Theil sichtbar blieb und die eigentliche Thürschwelle bildete, die sich nur um ein Geringes über den Fussboden der Gemächer erhob. An die kurzen Seiten der Schwelle schliessen sich

<sup>1</sup> Od., VIII, 80; XXI, 43; XVII, 339; und II., VIII, 15.

beiderseits je drei unregelmässige Steine an, deren glatte Ober-



fläche mit der Schwelle in einer Höhe liegt. Auf diese folgen beiderseits grosse, regelmässig bearbeitete Sandsteinblöcke, deren Gestalt aus dem Grundriss ersichtlich ist. Jeder dieser Pfeiler ist aus zwei Stücken von verschiedener Grösse zusammengesetzt und hat eine Breite von 0,75 m, eine Tiefe von 1,20 m und eine Höhe von 0,66 m. An der zur Thüröffinng hingewandten Seite sind zwei Falze von je 0,15—0,16 m Breite und 0,62—0,64 m Tiefe angearbeitet, welche 0,68 m von der Anssenkante abstehen. Anf der Oberseite ist sowol nach der Vorhalle wie nach dem Frauengemache hin je ein nm 0,62—0,64 m vertiefter Streifen von 0,28—0,32 m Breite angebracht, welcher vermuthlich das unterste Längsholz der anstossenden Bruchsteinmauer aufnahm.

Wäre die Thürschwelle nicht mehr vorhanden, so würde wol jeder glanben, dass die beiden Sandsteinpfeiler die Parastaden der Thür seien, und dass letztere mithin eine lichte Weite von 2,90 m gehabt habe. Höchstens hätte man ans den Falzen der Sandsteinpfeiler auf eine dinne Verkleidung geschlossen und deshalb einige Centimeter von dem Breitenmaasse der Thür in Abzug gebracht. Die Thürschwelle lehrt mis aber aufs bestimmteste, dass ein solcher Schluss falsch ist; die Thür hat nur cine Breite von 1,60 m gehabt und ist beiderseits von starken Holzpfeilern eingefasst gewesen, welche nngefähr O,65 m breit mid 1,04 m tief waren. Die Thatsachen, aus welchen wir dies schliessen, sind folgende: Znnächst können weder die unregelmässigen kurzen Seiten der Schwelle, noch die anstossenden rohen Fundamentsteine sichtbar gewesen sein; ferner muss die Schwelle an beiden Enden schön deshalb die Thürpfosten getragen haben, weil es der wichtigste Zweck jeder Thürschwelle ist, für die Pfosten eine feste und einheitliche Unterlage zu bilden. Sodann ist auf der Schwelle an der verschiedenen Art der Erhaltung der Oberfläche deutlich zu sehen, dass die betretbare Thüröffming nur etwa 1,00 m breit gewesen ist. Hiermit stimmt auch überein, dass gerade dort, wo nach den erhaltenen Spuren der östliche Thürpfosten aufhört, die Pfanne für den Thürzapfen angebracht ist. Endlich weist anch die Existenz einer Luftziegelmaner, welche von Norden an den westlichen Thürpfosten stösst, darauf hin, dass die Thüröffinung nicht bis an den Saudsteinpfeiler heraugereicht haben kann. Alle diese Gründe beweisen zur Genüge, dass die Thüröffinung nur 1,50 m gross war und beiderseits von mächtigen Pfosten eingefasst wurde.

Ans welchem Materiale bestanden aber diese Pfosten? Schon das Vorhaudensein der Falze in den Sandsteiupfeilern dentet au, dass jene aus Holz hergestellt waren, denn zur Verbinding eines Steines mit einem andern Steine macht man nicht solche Einschuitte. Auch der Zustaud der Sandsteinpfeiler und besonders der Luftziegelmauer weist auf hölzerne Pfosten hin, denn beide haben vom Feuer sehr gelitten, die Luftziegel sind sogar in der Nähe des Pfostens vollständig verglast. Entscheideud für Holz ist schliesslich der Umstand, dass nicht nur bei dieser Thur, sondern bei allen Thuren des Palastes die seitlichen Pfosten fehlen. Diese Thatsache kann aber uur dadurch erklärt werden, dass die Pfosten bei Zerstörung der Burg verbraunt sind. Und in der That sind anch in der Nähe aller Thüren die erhaltenen Manern total verbraunt, und an vielen Thüren fauden sich bei der Ausgrabung noch Reste von Holzkohle.

leh habe den Beweis für die ehemalige Existenz der hölzernen Thürpfosten so eingehend geführt, weil diese Frage für die ganze antike Bankunst von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. Die hölzernen Thürpfosten waren für die Griechen und speciell für die Dorier so eng mit dem Begriff der Thür verbunden, dass selbst bei Marmorbanten des 5. Jahrhunderts, z. B. beim Parthenou und bei den atheuischen Propylaien, die Thürgewände aus Holz hergestellt waren, obwol eine solche Construction au Marmorbanten für nuser Verständniss geradezu unbegreiflich ist. Die Vorliebe für hölzerne Thürpfosten ist unr dadurch zu erklären, dass der regelmässige Quaderban erst sehr spät und immer nur vereinzelt in Griechenland vorgekommen ist und dass

vielmehr in den ältesten Zeiten alle, in der spätern Zeit wenigstens bei weitem die meisten Gebäude aus schlechterm Material, d. h. aus Bruchstein mit Lehmmörtel und aus Lehmziegeln hergestellt waren.

In Bezng auf unsere tirynthischen Thürpfosten haben wir aber noch zu untersuchen, ob sie aus einem starken Bannstamme oder aus Bohlen mit einem innern Hohlraume gebildet waren. Während das Fehlen von Dübellöchern in der Schwelle für die erstere Annahme spricht, lässt sich das Vorhandensein der beiden Falze mit einigem Recht als Beweis für eine Construction der Pfosten aus Bohlen von etwa 0,16 m Dicke anführen. Mir scheint aber die erstere Annahme die grössere Wahrscheinlichkeit für sich zu haben und zwar deshalb, weil vernntlich für einen aus unchreren Bohlen zusammuengefügten, hohlen Pfosten ein einheitliches Fundament gewählt worden wäre. Doch glaube ich nicht etwa, dass der ganze Pfosten von einem einzigen Stamme gebildet wurde, sondern dass er mindestens aus zwei Stämmen (von je 0,57 zn 0,62 m) zusammengesetzt war.

In der Fig. 119 habe ich dem Thürpfosten einen genan rechteckigen Querschnitt gegeben, in Wirklichkeit wird er aber, ebenso wie die Thüreinfassung am sogenannten Schatzhause des Atreus in Mykenae, fascienartig profilirt gewesen sein. Dadurch erklärt sich auch, weshalb der Thürpfosten unmittelbar an den Sandsteinblock eine Tiefe von 1,04 m hat, während die Breite der Thürschwelle nur 0,99 m ist. Die Abnahme der Dicke des Pfostens betrug daher auf jeder Seite 0,07 m.

Waren die Thürpfosten aus Holz hergestellt, so entsteht die Frage, welchen Zweck die neben ihnen liegenden Sandsteinblöcke gehabt haben. Lägen sie mit der Bruchsteinmauer bündig, so könnte man aunehmen, dass sie nur das unregelmässige Bruchsteinmanerwerk der Wand abschliessen sollten; da sie aber antenartig um 4 cm vor die Wand vorspringen, so sind sie in der That Pilaster gewesen, welche die Thüre auf beiden Seiten einfassten. Sie gleichen also den beiden Halbsünlen am Schatzhanse des Atrens, welche auch die von einer doppelten Fascie nmrahmte Thür einschließen. Achnliche Parastaden kommen im Tiryns nur noch bei der grossen Thür des Männersaales und wahrscheinlich auch beim Propylaion des Hofes vor; alle übrigen Thüren haben nur eine hölzerne Umrahmung gehabt.

Ueber den obern Abschluss der Thüröffnung geben nus die Ruinen von Tiryns keinerlei Anskunft; wir sind daher, wenn wir nus ein Bild von der Thür machen wollen, auf die Thüren



Nr. 120, Bronzener Schuh für den Drebzapfen einer Thür,

der Kuppelgräber von Mykenae, Orchomenos, Menidi n. s. w. angewiesen. Sie alle stimmen darin überein, dass das seitliche Gewände mit demselben oder wenigstens einem ähnlichen Protil anch die obere Thüreinrahmung, den Thürsturz, bildet. In dieser Weise haben wir also anch die Thüren von Tiryns zu restauriren.

Das Vorhandensein von nur einem Zapfenloch in der Schwelle der Thür zum Franengemach beweist, dass diese Thür trotz ihrer Breite von 1,60 m eine einflügelige war. Ueber die änssere Gestalt dieses Thürflügels wissen wir gar nichts. Ein gütiges Geschick hat es aber gefügt, dass wir über die Drehvorrichtung der Thür sehr gut unterrichtet sind. Bei der Ausgrabung der Thür fanden wir näunlich den grossen Zapfen ans Bronze, der in Fig. 120 dargestellt ist, noch in dem Zapfenloch. Aus seiner Stellung konnte man ersehen, dass die Thür halb offen staud, als sie vom Feuer ergriffen wurde und verbrannte. Der Zapfen besteht aus einem hohlen Cylinder von 118 mm innerm Durchmesser, der unten kugelförnig geschlossen ist. Er bildete also einen Schult für den starken hölzernen Drehpfosten der Thür, mit dem er durch drei Nägel verbunden war. Der rechteckige Ausschnitt des Cylinders ist zur Aufnahme des untern Rahmens der Thür bestimmt, welcher letz-



Nr. 121. Seltenthür in der Vorhalle des Frauengemaches,

tere mit dem seitlichen als Drehpfosten dienenden Balken verzapft war. Der untere Rahmen ist, nach den Maassen des Ausschnittes zu schliessen, 75 cm breit und 95 mm dick gewesen. Beim Oeffnen der Thür drehte sich also der bronzene Zapfen in der an die steinerne Schwelle angearbeiteten Pfanne. In welcher Weise die Führung des obern Zapfens der Thür bewirkt war, wissen wir nicht.

Ausser dieser Thür zum Frauengemach geben wir in Fig. 121 als zweites Beispiel eine einfachere Thür, nämlich eine der Seitenthüren der Vorhalle des Frauengemaches. Anch bei dieser Thür erkennt man an den erhaltenen Spuren dentlich die mächtigen Holzpfosten, welche die Thüröffinung eingefasst haben. An diese Pfosten schlossen sich direct die Wände aus Bruchsteinen und Lehmziegeln an; besondere Parastaden, wie Schliebars, Tipyns.

bei der vorher beschriebenen Thur, waren nicht vorhanden. Die Thürschwelle ans Kalkstein ist in derselben Weise bearbeitet, wie bei der Thur zum Frauensaal; ihre Begrenzungslinie im Innern der Vorhalle muste ich durch punktirte Linien andeuten, weil sie vom Estrich bedeckt und daher nicht sichtbar Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Thüren besteht in der Art und Weise, wie der Thürflügel angebracht ist. Während nämlich bei der Thür zum Frauensaal der Flügel von aussen gegen die Thürpfosten anschlägt, war hier der Thürpfosten mit einem besondern Anschlag versehen, gegen welchen sich der Flügel beim Schliessen der Thür legte. Im geöffneten Zustande schlug der Flügel gegen die Innenseite des Thürgewändes. Von den Thüren, deren Steinschwellen erhalten sind, zeigen die meisten die zuletzt beschriebene Einrichtung. Nur die Thüren der beiden Propylaien öffneten sich so wie die Thür des Franengemaches; sie unterscheiden sich von dieser aber dadurch, dass sie zweiflügelig waren,

Was die Thüren mit hölzernen Schwellen anbetrifft, so werden dieselben vermuthlich ebenso eingerichtet gewesen sein, wie diejenigen mit steinernen Schwellen. Der Drehzapfen war jedoch wahrscheinlich nicht mit einem ehernen Schuh verschen, sondern es drehte sich das Holz unmittelbar in der hölzernen Pfanne. So war es wenigstens nach Homer's Schilderung bei der Thür, die zur Waffenkammer des Odysseus führte, denn "wie der Pflugstier brüllt auf blumiger Au, so krachten die prächtigen Flügel" (Od. XXI, 49). Wer jemals den Lärm gehört hat, welchen die primitiven orientalischen Karren verursachen, wenn sich ihre hölzerne Achse in dem hölzernen Lager dreht, der wird das Gleichniss Homers sehr wohl verstehen.

Ueber die Verschluss-Vorrichtungen an den Thüren der Homerischen Paläste haben wir durch die Ausgrabungen nichts Neues gelernt. Ich verzichte deshalb hier auf eine Besprechung der Riegel und Schlüssel und verweise in dieser Beziehung auf die Ausführungen von Winckler ("Die Wohnhäuser der Hellenen", S. 42) und von Protodikos ("De aedibus homericis", S. 64 fg.), welche das bisher bekannte Material zusammengestellt haben.

Schliesslich theile ich noch kurz die wichtigsten Namen mit, welche Homer den einzelnen Theilen der Thür beilegt. die Schwelle bei ihm οὐδός heisst und dass er vier verschiedene Arten derselben kennt, habe ich schon früher erwähnt. Er legt ihr mehrfach das Epitheton ξεστός bei (Od. XVIII, 33 nud XXII, 72), welches auf die glatten Steinschwellen von Tirvns vorzüglich passt. Für den Thürpfosten kommt sehr häufig das Wort σταθμός vor (z. B. Od. VI, 19, XVII, 96, XXII, 120); im Palaste des Odyssens waren dieselben zum Theil aus Cypressenholz hergestellt (κυπαρίσσινος, Od. XVII, 340) und im Palaste des Alkinoos mit Silber verkleidet (άργύρεος, Od. VII, 89). Thürsturz heisst ὑπερθύριον (Od. VII, 90). Die Thürflügel bestanden ans einzelnen Bohlen (σανίδες), die "geglättet", wohl "verbunden" und "fest gefügt" waren (ἐῦξεσται, κολληταί und πυκινώς ἀραρυίαι, Od. XXI, 137, II, 344). Auch den Thürflügeln selbst werden diese Epitheta beigelegt (Od. XXIII, 194).

## E. Einzelne Architekturfunde.

In diesem Abschnitt sollen diejenigen einzelnen Architekturglieder besprochen werden, welche auf der Oberburg gefunden wurden, von denen aber unbekannt ist, welche Stelle sie in dem Palaste eingenommen haben oder zu welchem Gebäude sie gehörten. Es sind dies namentlich ein grosser Fries aus Alabaster mit eingelegten Glaspasten, ein sculptirtes Spiralenornament, ein dorisches Capitäl und ein archaischer Stirnziegel.

#### 1. DER KYANOSFRIES.

In der Vorhalle des Männersaales fanden wir an der Westwand einen grossen, aus mehrern Alabasterplatten zusammengesetzten Fries, welcher den ganzen Raum zwischen der Ante und der Südwand der Vorhalle einnahm. Auf Tafel IV ist in der Mitte links eine Skizze des Frieses gegeben, wie er bei seiner Auffindung aussah. Links erkennt man die Ante der Vorhalle, an die sich nach rechts sieben Platten anschliessen; vier derselben sind weniger breit als hoch und gleichen dorischen Triglyphen, die drei andern sind quadratisch und sehen den Metopen sehr ähnlich. Aus dem kleinen Grundriss unterhalb der restaurirten Ausicht auf Tafel IV ersieht man, dass die schmälern Platten in derselben Weise über ihre quadratischen Nachbarsteine hinübergreifen, wie bei vielen dorischen Gebäuden die Triglyphen über den Rand der Metopen fassen. Alle Platten sind sehr beschädigt, am meisten die linksstehenden, auf denen man keine Spur mehr von den Ornamenten erkennen kann. Wie die kleine Skizze zeigt, sind dagegen die Untertheile der rechtsstehenden Platten am besten erhalten. Auf ihnen sieht man noch deutlich, dass der Fries mit sculptirten Ornamenten versehen und mit eingelegten blanen Glaspasten ansgestattet war. Nach den hier erhaltenen Resten ist die Reconstruction auf Tafel IV oben gemacht. Da sich leider an keiner Platte die Art des obern Abschlusses erkennen lässt, mussten wir die Reconstruction nach oben unbeendet lassen. Ebenso mussten einige Stellen des Frieses unausgefüllt bleiben, weil nicht mehr zu bestimmen war, welches Ornament daselbst angebracht gewesen ist.

Die Reconstruction zeigt links eine halbe Triglyphe (wie wir der Kürze halber die schmälern Platten nennen wollen), daneben eine Metope, dann eine Triglyphe und rechts nochmals ein Stück einer Metope. Die sculptirten Ornamente sind durch Schattirung, die eingelegten blauen Steinchen durch blaue Farbe kenntlich gemacht. Die Triglyphe zeigt an ihrem untern Rande eine Reihe viereckiger Pasten, von denen jede 19 mm breit und 24 mm hoch ist; darüber folgt ein durchgehender, 9 mm breiter Streifen von Glas. Der obere Theil wird durch vier verticale

Reihen kleiner Glaspasten (10—13 mm) in drei Felder getheilt, von denen die beiden äussern mit Rosetten verziert sind. Das mittlere Feld ist, wie der Grundriss zeigt, im Profil abgerundet und scheint keinerlei Ornament gehabt zu haben. Die Form der Rosetten liess sich nicht mehr genau bestimmen, weil die äussern Enden der Blätter abgebrochen sind. Die Mitte jeder Rosette wird von einem runden Steinchen gebildet, dessen Durchmesser 26 mm ist. Wie viele Rosetten jedes Feld gehabt hat, bleibt unsicher, weil wir nicht wissen, welche Höhe die Triglyphe hatte, und ob nicht an ihrem obern Rande ein dem untern entsprechender Streifen vorhanden war.

Noch reicher als die Triglyphen sind die Metopen ornamentirt. Zwei etwas überhöhte Halbkreise, welche sich in der Mitte der Platte berühren, nehmen die ganze Fläche ein. Jeder derselben ist als grosse Rosette mit 19 Doppelblättern gebildet. Wie das Centrum gestaltet war, wissen wir nicht Die Rosette wird von einem breiten Bande umrahmt, das aus einer Spiralenreihe und zwei sie einfassenden Streifen eingelegter Steinchen besteht. Die Pasten des innern Kreises sind Rechtecke von 9 zu 16 mm, die des äussern von 8 zu 18 mm. Die Augen der Spiralen werden von runden Glaspasten gebildet.

Alle einzelnen ornamentalen Elemente, aus welchen sich der Fries zusammensetzt, sind uns von andern, derselben Epoche angehörigen Funden aus Mykenae, Menidi, Orchomenos u. s. w. schon bekannt. Die Rosette ist ja das beliebteste Ornament dieser Epoche, und das von zwei Reihen kleiner Rechtecke eingefasste Spiralenband kommt z. B. fast in derselben Weise an den Halbsäulen und an den Capitälen vom Schatzhause des Atreus vor. Aber nicht nur die einzelnen Ornamente, sondern nuch die gesammte Composition des Frieses begegnet uns hier nicht zum ersten mal, denn unter den Funden von Mykenae befinden sich zwei verschiedene Steinfriese, welche dieselbe Reihenfolge von Metopen mit zwei Halbkreisen und trigtyphen-

artigen Verticalstreifen anfweisen, und auch im Kuppelgrabe von Menidi sind kleine Stücke Glasfinss mit derselben Composition gefunden worden. Einer der Friese von Mykenae und die Glaspaste aus Menidi habe ich auf Tafel IV unten rechts zur Vergleichung in Skizzen wiedergegeben. Die mykenischen Friese sind kleiner als unser Alabasterfries und daher auch nicht so reich ausgestattet; vor allem fehlen ihnen aber auch, was unsern Fund so besonders werthvoll macht, die eingelegten blauen Glaspasten.

Das Glasstück von Menidi ist im Maassstabe noch beträchtlich kleiner und infolge dessen auch in seinen Ornamenten noch mehr reducirt. Es ist aber deshalb von grossem Werthe, weil es uns lehrt, dass wir die Composition des Frieses bisher falsch aufgefasst haben. Nicht die beiden Halbkreise, welche auf einer sogenannten Metope zusammenstehen und sich tangiren, gehören zusammen, sondern die zwei Halbkreise, welche beiderseits an jede sogenamite Triglyphe austossen, bilden eine zusammengehörige Gruppe. Sie stellen die Theile einer langgestreckten Ellipse dar, die in der Mitte durch ein Band verbunden sind. Jede Ellipse fassen wir am besten als eine reich ausgebildete Agraffe auf; der ganze Fries ist dann eine Kette aneinandergereihter Agraffen. Dass bei unserm Alabasterfriese die Zerlegung in einzelne Theile nicht mit dieser theoretischen Eintheilung des Ornaments übereinstimmt, ist lediglich durch technische Gründe veranlasst. Einerseits wären die einzelnen . Blöcke zu gross geworden, wenn man nur an der Berührungsstelle je zweier Ellipsen eine Fuge gemacht hätte, und andererseits hätte in diesem Falle auch über den Halbkreisen ein grosser Theil der Plattendicke weggearbeitet werden müssen. Die von dem alten Künstler gewählte Zusammensetzung des Frieses war unzweifelhaft die vortheilhafteste und in technischer Beziehung die richtigste, wenn ihre Fugen auch nicht mit den Abtheilungen des Ornaments übereinstimmten. Unsere Bezeichnung der ein-



zelnen Platten als Triglyphen und Metopen ist daher nicht ganz richtig; äusserlich ist allerdings mancher Vergleichungspunkt zwischen unserm Friese und dem Triglyphon eines dorischen Gebändes vorhanden, aber die Form des Ornaments gestattet nicht, den Fries von Tiryns etwa als protodorisches Triglyphon zu bezeichnen.

Ein ganz allgemeines Interesse verschafft unserm Friese der Umstand, dass Homer einen mit blauem Glase geschmückten Fries im Palaste des Alkinoos erwähnt. Bei Beschreibung dieses Palastes sagt nämlich Homer (Od. VII, 86-87):

> χάλκεοι μέν γάρ τοίχοι έρηρέδατ' ένδα καὶ ένδα, ές μυχὸν έξ οὐδοῦ: περὶ δὲ ὑριγκὸς κυάνοιο:

oder nach der Uebersetzung von Voss:

Eherne Wände liefen an jeglicher Seite des Hauses Tief hinein von der Schwelle, gekrönt mit blauem Gesimse.

Es ist das Verdienst von Professor R. Lepsins ("Die Metalle in den ägsptischen Inschriften", Abhandlungen der Berliner Akademie, 1871), zuerst bewiesen zu haben, dass κύανος nicht, wie man früher fast allgemein glanbte, den Blaustahl, sondern entweder den natürlichen Lasurstein und die echte Ultramarinarbe oder das künstliche blaue ägsptische Glas bezeichne. Herr Prof. Helbig hat dies in seinem Buche "Das Homerische Epos" (S. 79 fg.) vollständig acceptirt und weiter ausgeführt. Es wird dem Leser gewiss willkommen sein, wenn ich die interessanten Ausführungen Helbig's hier im Auszuge mittheile:

"Kyanos wird in der Regel für blauen Stahl erklärt — eine Annahme, die noch ganz neuerdings in Evanst einen eifrigen Vertreter gefinden hat. Doch widerspricht ihr die Thatsache, dass dieses Wort in der spätern griechischen Sprache stets eine andere Bedeutung hat. Es bezeichnet nämlich erstens den sonst

<sup>1</sup> L'Age du bronze, S. 14 fg.

σάπφειρος benannten Lasurstein (lapis lazuli), zweitens die blaue Ultramarinfarbe, welche durch Pulverisirung dieses Steines gewonnen wurde, und drittens Mineralien, deren man sich zur Nachahmung dieses Steines selbst oder des echten Ultramarins bediente. Die classische Stelle findet sich bei Theophrast in der Abhandlung über die Steine (§ 55). Dieser Schriftsteller unterscheidet zunächst zwischen selbstgewachsenem, d. i. natürlichem (χύανος αὐτοφυής) und künstlich hergestelltem (σχευαστός) Kyanos. Dass unter dem erstern der Lasurstein zu verstehen ist, ergibt sich aus einer andern Stelle derselben Abhandlung (§ 39), wo als Eigenthümlichkeit des natürlichen Kyanos die für den Lasurstein bezeichnenden Goldstäubehen angeführt werden. phrast fährt, nachdem er den Unterschied zwischen dem natürlichen und künstlichen Kyanos hervorgehoben, folgendermassen fort: «Es gibt drei Arten von Kyanos, den ägyptischen, den skythischen und drittens den kyprischen. Der beste für die tiefern Farben ist der ägyptische, für die hellern der skythische. Der ägyptische ist künstlich zubereitet. Und die, welche über die Könige schreiben, berichten auch, welcher König zuerst, um den selbstgewachsenen nachzuahmen, den geschmolzenen Kyanos (κ. γυτός) bereitet habe, und geben an, dass von andern und auch aus Phonikien ein Tribut von Kyanos geschickt werde, theils von ungebranntem, theils von gebranntem (του μέν ἀπύρου, του δέ πεπυρωμένου).»

"Durch Interpretation der ägyptischen Inschriften und Bildwerke, wie durch chemische Analysen, die er an ägyptischen Kunstwerken vornehmen liess, ist es Lepsius gelaugen, alle die von dem griechischen Schriftsteller angeführten Gattungen genau zu bestimmen. Die verschiedenen Materialien, welche die Griechen κύανος nennen, werden auf den ägytischen Inschriften durch das Wort χesbet bezeichnet. Der Lasurstein und die aus ihm gewonnene Ultramarinfarbe heissen χesbet-ma, d. i. echter χesbet, bisweilen «guter χesbet aus Babylon» oder «guter χesbet aus

Tefrer (Teflel). Der Hauptfundort des Lasursteines ist die Tartarei, namentlich das heutige Badaschkan. Von hier gelangte der kostbare Stein über Parthien und Medien nach Babylon und an die Küsten des Mittelmeeres. Tefrer oder Teflel wird nicht das Fundgebiet, sondern wie Babylon eine der Zwischenstationen gewesen sein, welche der Lasurstein auf seinem Wege nach Aegypten berührte. Da nun das heutige Badaschkan, wo sich die grösste Menge des Lasursteines findet, von den nachherodotischen griechischen Schriftstellern zu Skythien gerechnet wird, so scheint es zweifellos, dass unter dem skythischen Kyanos des Theophrast eben dieses Material und die aus ihm gewonnene echte Ultramarinfarbe zu verstehen sind.

"Von dem echten vesbet wird in den ägyptischen Inschriften der yesbet-irī-t, d. i. der künstliche, unterschieden, der dem χύανος σκευαστός des Theophrast entspricht. Es war dies ein mit Kupfererzen, bisweilen auch mit Kobalt blaugefärbter Glasfluss, der den Lasurstein nachahmte. Die Aegypter gossen oder schnitzten daraus kleine Figuren, Amulete, z. B. Skarabäen, und Schmuckstücke, wie Bestandtheile von Halsbändern und Busengeschmeiden. Ausserdem zerstiess man diesen Glasfluss und benutzte das blaue Pulver als Surrogat für das echte Ultramarin - ein Verfahren, welches bereits unter den altmemphitischen Dynastien nachweisbar ist. Endlich wurden auch kleinere oder grössere Gegenstände aus Thon oder Stein mit blauer oder grünlicher xesbet-Masse faïenceartig überzogen und diese Gegenstände kurzweg als aus xesbet gearbeitet bezeichnet. In näherer Beziehung zu unserer Untersuchung steht der Gebrauch, mit derartig emaillirten Ziegeln Theile der Wände zu bekleiden. Dass auch dieser Gebrauch in die Zeiten des Alten Reichs hinaufreicht, beweist die grosse Pyramide von Sakkarah, in welcher der Eingang einer Kammer durch mehrere Lagen blau glasirter Ziegel eingefasst ist. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Perrot et Chipiez, Histoire de l'Art, I, 822-826.

"Der vom Feuer unberührte (ἄπυρος) Kyanos des Theophrast endlich war offenbar der Farbstoff, der dem Glase beigemischt wurde, die Kupferlasur oder das Bergblau. Dieses Material kommt in Krystallen oder in mehr erdiger Form in der Nähe von Knpferlagern vor, und es lässt sich aus ihm ein blaues Farbeupulver gewinnen, das jedoch infolge der Einwirkung der Luft auf das Knpfer leicht den Ton verändert - ein Uebelstand, dem die Aegypter eben dadurch zu begegnen suchten, dass sie die Kupferlasur mit Glasfluss verbanden und diesen pulverisirt als Farbstoff verwendeten. Da wir als Hauptfundstätte des Kupfers in dem südöstlichen Gebiete des Mittelmeeres Kypros kennen und die Phönikier lange Zeit hindurch diese Insel unbeschränkt beherrschten, so spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, dass der vom Fener unberührte Kvanos, den die Phönikier nach Theophrast den Pharaonen lieferten, die im Bereiche der dortigen Bergwerke gefundene Kupferlasur war.

"Es gilt nunmehr zu bestimmen, welche Art von Kyanos wir im Megaron des Alkinoos voranszusetzen haben. Da der Lasurstein nur in kleinen Stücken gefunden wird, so ist zunächst die Annahme anszuschliessen, dass grössere Wandstreifen, wie es die Simse sein würden, mit Platten dieses kostbaren Materials inkrustirt worden wären. Ebenso wenig darf an eine Bemalung mit Ultramarin oder einer dasselbe nachahmenden Farbe gedacht werden; denn der Dichter kounte einen solchen Sims uumöglich als aus Kyanos bestehend bezeichnen. Also bleiben nur blauer Glasfluss oder Smalt übrig. Die mykenischen¹ und die ihnen verwandten Funde bezeingen, dass maucherlei aus diesen Materialien gearbeitete Gegenstände bei den Griechen schon in der vorhomerischen Epoche gebräuchlich waren. Es gehören dazu

<sup>1</sup> In einem der Schachtgr\u00e4ber fanden sieh mit Kobalt blau gef\u00e4rbte, g\u00e4\u00e4senne Cylinder (Schliemann, Myken\u00e4e, S. 183—184), in zwei andern Gegenst\u00e4nde aus bl\u00e4ulichem Smalte (S. 278, Nr. 359, 351; S. 279, Nr. 352).

anch quadratische, oblonge oder kreisrunde Plättehen aus bläulichem oder grimlichem Smalte, deren Decoration verschiedene der für jenes Stadium bezeichnenden Ornamente anfweist. Da weitans die meisten dieser Plättchen mit Löchern oder Hülsen versehen sind und die gleichartig ornamentirten Stücke in demselben Grabe durch mehrere und bisweilen sehr zahlreiche Exemplare vertreten zu sein pflegen1, so dürfen wir mit Sicherheit annehmen, dass diese Plättchen, auf irgendwelcher Unterlage aneinandergeheftet, friesartige Schemata bildeten. Allerdings bleibt es zweifelhaft, ob diese in solcher Weise zusammengesetzten Friese gerade an den Wänden der Gräber angebracht waren. Vielmehr scheint die verhältnissmässige Kleinheit der Plättchen auf hölzerne Sarkophage oder Kästen hinzuweisen. Aber auch in dem letztern Falle sind jene Friese für imsere Untersuchung von Wichtigkeit; denn es bedurfte keiner besonders kühnen Phantasie, um dieselben von einem Möbel auf eine Wand zn übertragen. Besonders nahe lag diese Uebertragung, wenn die damaligen Ionier, was ja leicht geschehen konnte, von dem in Aegypten, Chaldaa und Assyrien üblichen Gebranche, Theile der Wand mit blan markirten Ziegeln zu überziehen, Kunde erhalten hatten. Hiernach scheint mir die Vermnthung nicht gewagt, dass sich der Dichter den obersten Wandstreifen im Megaron des Alkinoos mit blauem Glasfinsse oder Smalte überzogen dachte."

Helbig's Vernmthung ist durch die Auffindung nuseres Frieses aufs glänzendste bestätigt worden und es kann jetzt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein solches Exemplar wurde zu Mykenae nicht in einem Schachtgrabe, sondern in dem Schutte gefunden: Schliemann, Mykenae, S. 123 u. 166 (vgl. die Formen S. 121 u. 122). Aus Menidi gehören hierher: Das Kuppelgrab von Menidi, T. III. 12, 13, T. IV, 3, 12, 13, 15, 17, 19, T. V, 32, 43, 45. Aus Spata: Bulletin de correspondance hellénique, II (1878), S. 192-204. Aus Jalysos: Dumont et Chaplain, Les Céramiques de la Grèce propre, I, S. 61, Fig. 36.

wol keinem Zweifel mehr unterliegen, dass Homer mit seinem ξειγκὸς κυάνοιο einen Fries gemeint hat, welcher ebenso wie derjenige von Tiryns mit eingelegten blauen Glaspasten verziert war.

Ueber die chemische Zusammensetzung des zum Friese verwendeten Materials schreibt Prof. Virchow: "Das Gestein besteht aus schwefelsaurem Kalk (Gyps), aber in jener Form, die stellenweise in das durchscheinende Blau des Alabasters übergeht. Die Glaspasten bestehen aus einem Calciumglase, das mit Kupfer gefärbt ist; eine Beimischung von Kobalt enthält dasselbe nicht."

Eine wichtige Frage müssen wir noch zu beantworten suchen: Welche Stelle hat der Alabasterfries im Palaste von Tirvns eingenommen? Wir haben ihn an der westlichen Wand der Vorhalle des Männersaales aufgefunden; er staud in der Höhe des Fussbodens und nahm die ganze Fläche zwischen der Ante und der Rückwand der Halle ein. Allein diese Stelle kann nicht sein ursprünglicher Standort gewesen sein, wie sich durch sichere Indicien beweisen lässt: 1) In der nordwestlichen Ecke der Vorhalle ist der Fussbodenestrich noch ziemlich gut erhalten; seine westliche Grenze, welche deutlich als solche zu erkennen ist, verläuft in gerader Linie. Nun bildet die untere Begrenzung des Frieses aber eine gebrochene Linie, da die sogenannten Metopen um 4 cm gegen die Triglyphen zurückspringen; der hierdurch entstehende Zwischenraum zwischen dem Fusspunkte der Metopen und der Begreuzungslinie des Estrichs ist mit Erde ansgefüllt. Daraus geht mit Sicherheit hervor, dass der Fries noch nicht aufgestellt war, als der Estrich angefertigt wurde. 2) Die einzelnen Platten haben eine Stärke von 0.15-0.20 m, während die Einziehung der Mauer an der Stelle, wo der Fries steht, fast 0,30 m beträgt. Die Platten konnten daher nicht den ganzen Raum einnehmen und ist deshalb der Zwischenraum zwischen ihnen und der Wand mit Schutt ausgefüllt.



Das ist aber keine Construction, wie sie sich für einen so prächtigen Fries geziemt. Die Verringerung der Mauerstärke nm 0,30 m diente, wie wir oben (S. 242) schon ausgesprochen haben, wahrscheinlich dazu, eine Wandverkleidung von starken Hölzern aufzunehmen. An der Ostwand der Vorhalle war bei der Ausgrabung der ausgesparte Raum bis zur halben Höhe mit einer Schicht unregelmässiger Steine ausgefüllt; von einem Alabasterfries war dort nichts zu sehen. 3) Die Triglyphen haben an ihrer Unterfläche zunächst einen ziemlich glatten. 0,10 m breiten Rand und dann einen um 0,02 m sich erhebenden Zapfen von 0,07 m Breite. Dieser zapfenförmige Ansatz hat an der Stelle, wo der Fries jetzt steht, wenig Zweck; er deutet vielmehr darauf hin, dass der Fries ursprünglich in einer gewissen Höhe angebracht war, und dass der Zapten dazu diente, ein Herunterfallen der Platten zu verhindern.

Dies sind die Gründe, welche uns zu der Annahme bewogen haben, dass der Fries erst in später Zeit an die Westwand der Vorhalle versezt worden ist, und dass er früher eine andere Stelle eingenommen hat. Welche Stelle dies gewesen sein mag, lässt sich, wie mir scheint, auf keine Weise ermitteln.

#### 2. SCULPTIRTES SPIRALENBAND.

Auf Tafel IV links unten ist ein sculptirtes Ornament abgebildet, von welchem mehrere Stücke im Männersaale gefunden sind. Das dargestellte Fragment ist ein Eckstück, das Ornament ist links beendet und setzt sich auf der anstossenden Fläche fort. Das Material ist ein heller, grüner Stein von sehr grosser Härte; der Erhaltungszustand ist infolge dessen zum Theil sehr gut. Die meisten Stücke lassen sich zusammensetzen; sie bildeten ein fortlaufendes, 0,12 m hohes Gesims, welches etwa 0,28 m tief in die Mauer hineinreichte. Auf der Unternud Oberfläche sind Bohrlöcher vorhanden von 26 mm Durch-

messer und 15—25 mm Tiefe; dieselben haben sicherlich hölzerne Dübel enthalten, mit denen das Gesimse befestigt war.

Das Ornament stellt ein Spiralenband dar, wie es genau in derselben Ausführung sehon aus Mykenae bekannt ist und auch unter den Wandmalereien von Tiryns (Tafel VIII, 1) wiederkehrt. Die Ecken zwischen den einzelnen Spiralen sind mit Blüten ausgefüllt. Obgleich die Spiralen nicht ganz regelmässig gezeichnet sind, ist doch die Ausführung des ganzen Ornaments so vorzüglich und die Profilirung so fein, dass der Verfertiger offenbar schon sehr vollkommenene Werkzeuge gehabt haben muss.

Der Findort gibt ims leider keinen Anhalt zur Bestimmung der Stelle, welche dieses Gesimse früher im Palaste eingenommen hat. Wir fanden die einzehren Stücke nämlich in dem kleinen Bassin, welches sich im Männersale in der Mitte der Ostwand befindet. Bei einem spätern Umbau des Palastes, als ein Theil desselben schon zerstört war, sind sie als gewöhnliche Manersteine in der Weise verbant worden, dass das Ornament gar nicht sichtbar war.

#### 3. DORISCHES CAPITĂL.

In einer spätern Mauer, welche sich quer durch den grossen Hot etwa ½ m über dem Estrich hinzog, wurde ein altdorisches Capitäl gefunden, dessen Grundriss, Ansieht und Durchschnitt Fig. 122 darstellt. Das Material ist ein porosartiger Sandstein von heller Farbe, der nicht sehr witterungsbeständig ist und daher mit einem feinen, 1—2 mm starken Kalkputz überzogen war. Obgleich das Capitäl nur theilweise erhalten und in mehrere Stücke zerschlagen ist, liessen sich zum Glück doch noch alle wichtigen Maasse nehmen. Das einzige, was nicht mehr genau zu bestimmen war, ist der obere Abschluss der Cannelluren und die Form der Ringe.

Das Capitäl gehört wahrscheinlich zu den ältesten dorischen Capitälen, die existiren; jedenfalls ist es älter als das 5. Jahrhundert v. Chr. Es hat 16 flache Canellnren, welche oben scheinbar als überfallende Blätter endigten. Der Echinus ist sehr stark gekrümmt und wird unten durch zwei schmale Ringe



Nr. 122. Dorisches Capital. (Ansicht, Grundriss und Durchschnitt.)

mit dem Schaft verbinden. Der Abakus ist verhältnissmässig hoch, noch etwas höher als der Echinus. Die Ausladung des Capitäls muss als sehr bedeutend bezeichnet werden, dem der obere Durchmesser verhält sich zur Abakusbreite wie 3:7. Die untere Anschlussfläche ist glatt gearbeitet und besitzt ein rundes Dübelloch von 44 mm Durchmesser und 70 mm Tiefe. Die Oberfläche zeigt ein viereckiges Scamillum und ein unregelmässiges Loch, welches letztere möglicherweise erst später eingearbeitet ist.

Zu welchem Gebäude das Capitäl gehörte, ist leider nicht mit Sicherheit zu bestimmen; Vermuthungen darüber sind oben (S. 260) ausgesprochen worden. Von einem zugehörigen Säulenschaft aus Stein, der sicher einst vorhanden war, hat sich nichts gefunden. Dagegen sind zwischen dem Thore zur Oberburg und dem Haupteingange zwei Fragmente einer Blattwelle ausgegraben worden, die höchst wahrscheinlich einem Giebelgeison angehörten. Sie bestehen aus demselben Material wie das Capitäl und dürfen daher auch wol demselben Bau zugeschrieben werden.

Ich mache hier nebenbei auf die Thatsache aufmerksam, dass auf der Burg von Mykenae ebenfalls Baustücke eines altdorischen Gebäudes gefunden sind, welche aus einem ähnlichen Material bestehen wie das Capital von Tiryns. In Mykenae sind aber ausser dem Capital auch Triglyphen, Metopen und ein Architray erhalten.

#### 4. ARCHAISCHER STIRNZIEGEL.

In dem Thorwege nördlich vom Thore der Oberburg fanden wir zusammen mit einer Anzahl griechischer Dachziegel einen Stirnziegel aus gebranntem Thon, dessen Vorder- und Seitenansicht die Figur Nr. 123 zeigt. Er bildet das Ende eines gewöhnlichen dachförmigen Deckziegels, welcher ungefähr 0,21 m breit war. Das Material des Ziegels ist ein heller, gelber Thon mit vielen rothen Steinchen; seine ganze Aussenseite war mit einer feingeschlämmten gelblichen Thonschicht überzogen, auf welche das in der Zeichnung schraffirte Ornament mit rothbrauner Farbe aufgetragen ist. Das Muster ist nicht vor der Be-

malung aufgezeichnet, sondern, wie dies bei Stirnziegeln vielfach geschah, als Basrelief eingepresst.

Dieser Stirnziegel zeigt eine beachtenswerthe Eigenthümlichkeit, welche darin besteht, dass er genan das Profil des Deckziegels beibehält und nicht in der gewöhnlichen Weise bedeutend über denselben hinausragt. Infolge dessen ist die Pal-



Nr. 123. Archaischer Stirnziegel aus Thon, (Vorder- und Seitenansicht.)

mette, welche aus den beiden Ranken herauswächst, zu klein ausgefallen im Verhältniss zu den mächtigen Ranken. Sie macht deshalb auch einen sehr alterthümlichen Eindruck. Wahrscheinlich stammt der Stirnziegel von demselben Gebände, welchem das dorische Capitäl angehört.

Ein Stirnziegel von ähnlicher Gestalt, welcher auch eine auffallend kleine Palmette enthält, ist vor knrzem bei den Ausgrabungen in Eleusis gefunden worden.

### F. Die Wandmalerei.

Unter den Funden von Tiryns nehmen die zahlreichen Reste von Wandmalerei eine der ersten Stellen ein. Da von griechischer Malerei bisher fast nichts bekannt war, so würden schon die kleinsten Stücke von grossem Interesse gewesen sein. Um so mehr dürfen die zahlreichen im Palaste von Tiryns gefundenen Stücke von Putz, welche nicht nur eine grosse Zahl verschiedener Ornamente, sondern auch sogar figürliche Darstellungen zeigen, auf allgemeine Beachtung rechnen.

Sämmtliche Wände des Palastes waren mit einem Lehmbewarf und darüber mit einem Kalkputz versehen. grossen Zerstörung, welche der Palast im Laufe der vielen Jahrhunderte erfahren, lässt sich dies mit Sicherheit beweisen, weil in fast allen Gemächern wenigstens kleine Stücke des Wandputzes noch vorhanden sind. Allerdings ist die frühere Bemalung fast überall verschwunden; denn bei der geringen Stärke der Humnsschicht, welche die Trümmer überdeckte, konnte das Regenwasser leicht den Putz erreichen und die Far-Das einzige Zimmer, in welchem wir noch ben vernichten. Reste von Malerei auf dem Wandputz gefunden haben, ist der Francusaal; in seiner Südostecke erkennt man noch ziemlich gut die Gestalt der Ornamente, weniger gut die Farben selbst. Dagegen haben sich viele Putzfragmente mit gut erhaltenen Farben in dem Schutt der verschiedenen Gemächer gefunden, die meisten in dem nordöstlich an das Badezimmer angrenzen-Alle diese Fragmente waren von den Wänden den Ranme. heruntergefallen und durch den sie bedeckenden Schutt gegen die Einwirkungen der Witterung geschützt. Am besten sind die Farben an denjenigen Stücken erhalten, welche mit der bemalten Seite nach unten lagen. Im ganzen haben wir mehrere Körbe voll solcher Putzstücke gesammelt. Die werthvollsten Fragmente hat man nach Athen geschafft, die grosse Mehrzahl ist aber in dem bei Tiryns eingerichteten Museum verblieben.

Eine Auswahl der am besten erhaltenen Stücke ist auf den Tafeln V—XIII abgebildet. Die aufgefundenen Fragmente der ornamentalen Malerei sind mit ihren Farben, die Ergänzungen mit einem schwarzen Tone wiedergegeben. Die Farben sind nicht bei allen Stücken facsimilirt, sondern nach den am besten conservirten Farbenresten habe ich den Ton auch für die mehr beschädigten bestimmt. Die Tafeln V—XI enthalten Ornamente in halber natürlicher Grösse. Um aber auch einen Begriff von dem wirklichen Zustande der Malereien in natürlicher Grösse zu geben, ist auf Tafel XII enthält einen Stier, in Bezug auf die Farben facsimilirt, aber etwas verkleinert.

Bei allen diesen Malereien kommen, wie mir scheint, nur fünf verschiedene Farben vor, nämlich weiss, schwarz, blau, roth und gelb. Alle Zwischentöne fehlen; selbst die grüne Farbe ist vollkommen ausgeschlossen. Allerdings sieht man auf den gefundenen Stücken oft blaue oder rothe Farbe von ganz verschiedener Nünneirung; jedoch verdanken diese Abweichungen nicht verschieden gemischten Farben, sondern nur dem verschiedenen Grade der Erhaltung der einzelnen Stücke ihre Entstehung. Man kann sich hiervon am besten überzeugen, wenn man zwei zusammengehörige Fragmente, die aber au verschiedenen Stellen gefunden sind, miteinander vergleicht; dieselben zeigen vielfach sehr differirende Farbentöne, obwol sie ursprünglich doch gewiss mit derselben Farbe bemalt waren. Grössere oder geringere Feuchtigkeit des Schuttes, in welchem die einzelnen Fragmente Jahrhunderte hindurch lagen, oder auch eine ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei den ägyptischen Wandgemälden kommen nach Perrot und Chipiez (Aegypten, S. 743) die sechs Farben weiss, schwarz, roth, gelb, blau und grün vor.



schiedene Zusammensetzung dieses Schuttes hat die Farben in verschiedener Weise geändert.

Die Bemalung geschah al fresco, wie man an mehreren Fragmenten noch erkennen kann. Während nämlich diejenigen Stellen, welche weiss sind und den Grundton des Kalks zeigen, meist vollständig glatt geblieben sind, kann man an bemalten Stücken oft deutlich wahrnehmen, wie der Pinsel in den Kalk eingedrungen ist und die Oberfläche rauh gemacht hat. Be-



Nr. 124. Sculptirte Decke von Orchomenes.

sonders bei einigen blau bemalten Stücken sind mir solche Pinselstriche aufgefallen.

Betrachten wir jetzt die einzelnen, auf den Tafeln V—XIII abgebildeten ornamentalen und figürlichen Malereien.

Tafel V zeigt ein aus vier Fragmenten zusammengesetztes Ornament, in dem man auf den ersten Blick das Muster der Decke von Orchomenos (Fig. 124) wiedererkennt. Wir sehen einen aus zwei Reihen von Spiralen gebildeten Fries, der oben von einfachen Streifen, unten von Streifen und einer Reihe Rosetten eingefasst ist. Die grossen Spiralen sind mit schwarzen Linien auf weissem Grunde gezeichnet; ihre Mittelpunkte sind roth. Die Zwischenräume zwischen je drei Spiralen werden von grossen Blumen ausgefüllt, die denselben zweiblätterigen Kelch und denselben langen Griffel haben wie die Blumen in Orchomenos.

Die obere Einfassung besteht aus einem gelben Streifen mit rothen Strichen und einem blanen Streifen mit schwarzen Strichen. Diese schmalen Bänder, welche scheinbar Nachahmungen der aneinandergereihten bunten Steinehen des Alabasterfrieses sind, kehren bei sehr vielen Malereien wieder, so z. B. beim Stier (Tafel XIII) und bei dem im Frauensaale noch in situ befindlichen Ornament. Auch bei der Decke von Orchomenos und bei den Säulen vom Schatzhause des Atreus kommen sie plastisch vor.

Der untere Rand wird von einer Reihe einzelner Rosetten gebildet, welche wiederum auf beiden Seiten von dem oben beschriebenen Doppelstreifen eingefasst ist. Die Rosetten, einfacher als diejenigen der Decke von Orchomenos, können uns als lehrreiches Beispiel dafür dienen, dass die ganze Wandmalerei von Tiryns nicht mit Schablonen, sondern aus freier Hand hergestellt ist. Keine Rosette gleicht nämlich vollständig der andern; die meisten sind sehief und unregelmässig, und man sieht ihnen deutlich an, wie flott die ganze Malerei gemacht ist.

Tafel VI stellt unten einen grossen seltsamen Gegenstand dar. Seine Bedeutung ist mir erst nach meiner Abreise von Tiryns klar geworden, und es war mir daher nicht mehr möglich, unter den vielen gefundenen Putzstücken nach anpassenden Fragmenten zu suchen. Das seltsame Bild ist nämlich ein Stück eines grossen gefügelten Wesens, von welchen der Hals und ein Flügelansatz erhalten sind. Am besten erkennt man den Halsschmuck, der aus einer Reihe aufgeschnürter, länglicher rother und blaner Perlen und aus drei Schnüren tropfenförmiger Perlen derselben Farben gebildet wird. Das einem Gesicht ähnliche Ornament, welches sich an den Schmuck anschliesst,

scheint eine Agraffe zu sein, mit welcher der Flügelarm an den Körper befestigt war. Der Arm selbst ist mit mehreren Spiralen bedeckt, die nach dem Ende zu allmählich kleiner werden. An der letzten Spirale erkennt man den Ansatz von Federn. Der eigentliche Flügel, welcher sich unmittelbar an den Arm anschloss, ist auf Tafel VII abgebildet.

Weiter haben wir vorläufig von der geflügelten Figur noch nichts gefunden; aber die vorhandenen Stücke genügen, um erkennen zu lassen, dass das dargestellte Wesen eine ähnliche Gestalt haben muss, wie mehrere kleine, in Mykenae gefundene Goldfiguren mit Flügeln. Eine dieser letztern ist zur Vergleichung auf Tafel VI links oben abgebildet (vgl. Schliemann, "Mykenae", Nr. 277). Auch bei dieser Figur gewahrt man den Halsschmuck und glaubt die Agraffe und die Spiralen des Flügelarmes zu erkennen.

Auf derselben Tafel VI ist oben noch ein Fragment mit Spuren eines andern ähnlichen geflügelten Wesens gezeichnet; der Halsschmuck wird hier aus kleinen herabhängenden Blüten gebildet, die mit kleinen Perlen abwechseln. Der Flügel sass hier rechts von der Agraffe. Erhalten ist nur eine Eeke der Spiralen und Ansätze. von Federn. Zur Vergleichung habe ich daneben ein Elfenbein-Ornament aus Menidi gezeichnet, das offenbar eine ganz gleiche Agraffe darstellt.

Ferner habe ich oben rechts ein Flügelfragment abgebildet, welches dadurch besonders interessant ist, dass die Federn von einer Mittellinie nach rechts und links gerichtet sind. Das Fragment muss daher zu einer solchen Figur gehört haben, deren beide Flügel unten zusammenstiessen.

Tafel VII zeigt einige Fragmente eines Flügels in halber natürlicher Grösse. Derartige Fragmente befinden sich in grosser Menge unter den aufgefundenen Putzstücken, ein Beweis dafür, dass geflügelte Wesen mehrfach in den Wandmalereien des Palastes vorkamen. Dem Flügelansatze zunächst gewahrt man kleine Federn, die mit rother Farbe auf gelbem Grunde gemalt sind. Ihnen schliessen sich vier Reihen grösserer Federn an, und zwar nacheinander eine gelbe, blane, gelbe und weisse Reihe. Die Trennungsstriche der einzelnen Federn werden durch schwarze, die Mittellinien durch rothe Farbe bezeichnet. Die radial gerichteten langen Linien, welche die einzelnen Federgruppen trennen, sind nicht nur bemalt, sondern auch tief in den Putz eingeschnitten.

Mit wie geringer Sorgfalt die Wandmalerei stellenweise ausgeführt worden ist, dafür liefert uns dieser Flügel ein gutes Beispiel. Nicht nur haben die einzelnen Federn ganz verschiedene Forn und sind zum Theil sehr unregelmässig gezeichnet, sondern besonders charakteristisch ist auch die ungenane Bemalung der verschiedenfarbigen Federn; die Spitzen der grossen gelben Federn zeigen oft blaue, die der blauen oft gelbe Farbe. Diese Ungenauigkeit ist dadurch entstanden, dass der Maler zuerst einen blauen und einen gelben Streifen von gleicher Breite herstellte und dann auf diesem die einzelnen Federn durch schwarze und rothe Striche abtheilte, ohne zu beachten, dass die Spitze der Feder oft in den Nachburstreifen hinüberreicht.

Auf Tafel VIII habe ich sechs verschiedene Spiralen zusammengestellt, alle in halber Grösse der Originale. Fig. a zeigt
eine aus zwei Fragmeuten combinirte Spirale, welche vollkommen mit dem auf S. 333 beschriebenen sculptirten Ornament
übereinstimmt. Jede Spirale wird von einem blauen und einem
gelben Bande gebildet, welche auf einen weissen Kreis aufgewickelt erscheinen. Die Spirale Fig. b ist einfacher und auch
unregelmässiger gezeichnet. Man könnte zweifelhaft sein, ob
man sie noch als Spirale bezeichnen darf, weil sie nur eine einzige Windung macht. Sie stimmt überein mit dem plastischen
Spiralenbande auf den Metopen des Kyanosfrieses. Fig. c sicht
den vorhergehenden Mustern ähnlich; die Spirale ist mit einen
breiten schwarzen Strich auf weissem Grunde gezeichnet, das



Ange ist roth. Fig. d zeigt das Fragment einer roth auf weissem Grunde gemalten Spirale. Die Bedeutung des anstossenden gelben Fleckens ist unbekannt. Fig. e ist eine auf gelbem Grunde schwarz gezeichnete Spirale; an ihrer unregelmässigen Form sicht man, dass eschnell aus freier Hand gemacht ist. Das unter Fig. f dargestellte Fragment enthält rothe Spiralen auf gelbem Grunde, die scheinbar nach rechts immer kleiner werden.

Tafel IX gibt fünf verschiedene Fragmente. Fig. a zeigt sechs nach rechts schreitende Stierfüsse auf blauem Hintergrunde. Unterhalb derselben kommen die oben bei Tafel V besprochenen bunten Streifen mit Querstrichen vor. Darunter sind verschiedenfarbige Blätter auf schwarzem Grunde aneinander gereiht und zwar in der Reihenfolge: gelb, roth, weiss, blau. gelb. Aehnliche Blätter befinden sich unter den Funden von Mykenae als Glaspasten. Fragment Fig. b enthält in seinem obern Theile Rosetten wie die auf Tafel V abgebildeten, in seinem untern Theile Blätter, welche den vorher genannten sehr ähnlich sind. Als Fig. c habe ich ein Stück einer Blume von dem Muster auf Tafel V abgebildet, weil an diesem Stück die zwischen dem Kelche und dem Griffel dargestellten Blättchen oder Staubgefässe in anderer Weise gemalt sind. Durch die aneimundergereihten Halbkreise wird die Blume derjenigen in der Decke von Orchomenos noch ähnlicher. Die Darstellung auf Fig. d ist nicht recht verständlich. Fig. e, aus zwei Fragmenten zusammengesetzt, zeigt eine sehr grosse Spirale, schwarz auf weissem Grunde.

Auf Tafel X habe ich mehrere ganz verschiedenartige Muster zusammengestellt. Fig. a zeigt Spiralen von ganz kleinem Maasstabe, mit schwarzer Zeichnung auf gelbem Grunde. Die Fragmente Fig. b und e gehören einer bildlichen Darstellung an; wir erkennen darin Seesterne, deren Arme mit rother und blauer Farbe auf schwarzem Grunde gemalt sind. Die weissen

Punkte sind auf dem Original mit Deckweiss aufgetragen. Die Fig. d—e geben mir zu Bemerkungen keinen Anlass; einige derselben (Fig. f und 1) sind ganz unerklärlich.

Tafel XI enthält drei Variationen eines Motivs, welches in der spätern griechischen Kunst vielfach verwendet worden ist und auch heute bei uns als Tapetenmuster oft benutzt wird. In Fig. a ist das Muster mit rother Farbe auf gelbem Grunde gemalt. Was der in den einzelnen Feldern des Ornaments augebrachte kammähnliche Gegenstand bedeuten soll, ist mir nicht klar. Die Fragmente Fig. b und e geben dasselbe Muster in sehwarzer und rother Farbe; das erstere ist in seinen Proportionen breiter, das letztere beträchtlich kleiner. Ein ganz ähnliches Muster kommt auf Vasen vor, vergl. Tafel XXVIIa.

Tafel XII gibt ein Stück des auf Tafel VI dargestellten gefügelten Wesens, nämlich die Agraffe des Flügels, in der natürlichen Grösse des Originals und als Fnesimile wieder. Die Farben sind genau so gewählt, wie sie jetzt an dem Stück unch existiren, und es fehlt ihnen daher ihre frühere Lebhaftigkeit; dieselbe kehrt aber an dem Originale wieder, so lange man dasselbe befeuchtet.

Anf Tafel XIII ist das grösste aller erhaltenen Bruchstücke von Wandbewurf in etwas verkleinertem Maasstabe abgebildet; es zeigt eine figürliche Darstellung und beansprucht deshalb ein besonderes Interesse. Herr Dr. E. Fabricius, welcher sich eingehend mit diesem Stück beschäftigt hat, hatte die Güte, mir die folgenden ausführlichen Bemerkungen über dasselbe zur Verfügung zu stellen:

"Auf einem friesartigen Streifen, der oben durch ein gemaltes Ornament abgeschlossen ist, ist in wildem Reunen nach links im Profil ein mächtiger Stier dargestellt. Er hat den Kopf erhoben, die langen geschweiften Hörner reichen bis oben in den Rand hinein, das Maul ist geschlossen. Die Wildheit des Thieres hat der Maler besonders durch das grosse kreisrunde Auge zum



Ausdruck gebracht. Die Brust ist sehr hoch, die dicken und kurzen Vorderbeine sind wie zum Sprunge weit vorgestreckt. Die Hinterbeine gingen weit zurück. Der lange Schweif ist hoch erhoben und nach vorn geschwungen. Die Geschlechtstheile sind angegeben. Ueber dem Rücken des Thieres sieht man einen Mann in höchst eigenthünlicher Stellung, ebenfalls im Profil nach links gewendet: er kniet mit dem rechten Knie auf dem Rücken des Stieres, sodass nur das Knie selbst und die Zehenspitze die Rückenlinie berühren, und hat das andere Bein weit zurückgestreckt, so hoch, dass die Ferse fast den obern Rand des Frieses berührt. In dieser künstlichen Stellung hielt sich die Figur mit der rechten Hand am Horn des Stieres fest, die linke Hand befand sich unterhalb der Brust.

· "Die bei dem Gemälde angewendeten Farben sind die folgenden: Der Grund rings um die Figuren ist blau, und zwar ist die blaue Farbe um den mit Weiss zuerst grundirten Stier herumgezogen, dessen Contour sich von dem hier dicker aufgetragenen Blau deutlich abhebt. Mit feinen blauen Linien ist die Schnanze des Stieres ausgezeichnet. Während also der Stier direct mit Weiss grundirt ist, hat der Maler die Figur des Mannes auf den blauen Grund mit Deckweiss aufgetragen. An Stellen, wo das Deckweiss abgesprungen ist, kommt der blaue Grund wieder zum Vorschein. Mit Roth sind am Stier dem ganzen Contour folgend grosse halbkreisförmige Flecken gemalt; kleine Fleckehen, zu drei und vier gruppirt, sind zwischen den grössern im weissen Grunde angebracht. Mit etwas dickerer Farbe, die deshalb dunkler erscheint, sind in den grossen Flecken Wellenlinien eingezeichnet, die das Ganze beleben. Mit Roth sind ferner hervorgehoben: an den Füssen die Stelle über den Hufen, durch eine feine Linie die Schulterblätter, die obere Hälfte des Schweifes und die Geschlechtstheile. Das Auge des Stieres ist mit Schwarz ausgezogen und hier und da ist der Contour durch eine schwarze Linie hervorgehoben, so an

dem ausgestreckten Bein des Mannes und am Schweif des Stieres. Am Leibe des letztern war eine schwarze Linie, gewissermassen als Schattenlinie, hingezogen, die jetzt fast ganz abgewaschen ist, wodurch die Geschlechtstheile vom Leibe getrennt scheinen. Mit schwarzen und gelben Linien sind die Muskeln und Geschlechtstheile des Mannes hervorgehoben und das ausgestreckte linke Bein ist mit schwarzen Querstreifen bedeckt. Gelbe Streifen bemerkt man auch au den Hufen des Stieres. Das ornamentirte Band am obern Raude der Darstellung besteht, von oben nach unten gezählt, aus einem blanen, gelben und weissen Streifen, im gelben Streifen sind rothe Verticallinien aufgetragen.

"Maasse: Die Dicke des Stückes misst zwischen 0,02 und 0,04 m. Länge 0,47 m, Höhe 0,22 m. Höhe des Ornamentstreifens oben 0,031—0,032 m. Alle Einzelmaasse sind aus der Zeichnung zu entnehmen.

"Erhaltung: Unten und auf den Seiten sieht man dentlich Bruchflächen. Das Ganze ist in sieben Stücken gefunden worden. Es fehlt ein Theil gerade ans der Mitte durch folgende vier Punkte bestimmt: Rückenansatz des Stieres, Mitte des Rückens, Mitte des Leibes und Ansatz der Vorderbeine mit dem rechten Knie des Mannes, und ferner fehlen die Hinterbeine des Stieres, die ursprünglich weit zurückgingen. Das Stück, auf welchem der Kopf des Stieres sich erhalten hat, ist sehr verwaschen. Bei der Figur des Mannes ist das Deckweiss am vorgestreckten rechten Arme, am Oberschenkel des linken Beines, an Kopf, Schultern und Brust abgesprungen, doch ist im wesentlichen der Contour noch erkennbar. Ferner ist an vielen Stellen das Blau des Untergrundes ziemlich stark abgewaschen. Infolge dieses Umstandes sind Theile einer ursprünglichen Untermalung des Stieres zum Vorschein gekommen: man sieht, der Künstler hatte den Stier zuerst etwas länger gemalt, den Schwanz zweimal anders grundirt, bevor er ihm die Lage gab, die er nachher beibehalten hat, und ebenso waren die Vorderfüsse ursprünglich

etwas höher gezeichnet. Die Theile der ersten Untermalung waren, wie man deutlich an erhaltenen Resten erkennt, ganz mit der blauen Deckfarbe des Grundes überzogen.

"Die Zeichnung ist überaus flott und gewandt. Die Körperformen sind wie auf den früharchaischen Vasengemälden allzu schlank, der Kopf des Stieres (Höhe ohne Hörner 0,058, Hörner 0,075 m) ist zu kurz im Vergleich zu der Brusthöhe (eirea 0,100 m) und zum Rücken.

"Da sowol die Technik des Gemäldes und die Beschaffenheit der Farben wie die Art der Ornamentik am obern Randstreifen ganz dieselben sind, wie bei den übrigen Resten von Wandmalerei ams Tiryns, wo besonders auch das gelbe Band mit rothen Verticalstreifen oft vorkommt, so ist der Gedanke ansgeschlossen, das Stück mit dem Stier könne einer andern Epoche angehören, wie jeue übrigen Fragmente.

"Was endlich die Erklärung oder Deutung der Darstellung anbelangt, so könnte man wol daran denken, dass der Mann auf dem Rücken des Stieres als Reitkünstler oder Stierbändiger aufzufassen sei, der seine Fertigkeit zeige, im wilden Laufe auf den Rücken des Thieres zu springen, ähnlich wie der an der bekannten Stelle der Ilias (XV, 679) erwähnte Rossebändiger, der in raschem Dahinjagen von dem Rücken des einen der vier Rosse, die er zusammengekoppelt führt, auf ein anderes hinüberspringt."

Alle diese Malereien, sowol die ornamentalen als die figürlichen, waren unzweifelhaft an den Wänden der Zimmer angebracht; denn die Decke bestand jedenfalls aus Holz und war nicht verputzt, und der Estrich des Fussbodens hatte, wo er überhaupt colorirt war, eine einfachere Bemalung. Es fragt sich aber, wie die Malereien vertheilt waren, ob sie die ganzen Wände bedeckten, oder ob sie nur Friese am Fusse und am oberen Ende der Wand bildeten. Ueber diese Vertheilung würden wir ganz im Unklaren sein, wenn nicht in der südöst-

lichen Ecke des Megaron der Frauen noch ein grosser Theil des Wandputzes mit seiner Bemalung erhalten wäre. sehen dort, dass von der Wandfläche ein unterer Sockel von etwa 0,60 m Höhe abgetrennt ist, der mit Ornamenten bemalt und mit einem aus mehrfarbigen Sreifen bestehenden Bande abgeschlossen war. Letzteres ist dem auf Tafel V abgebildeten Saume vollkommen gleich und besteht aus einem gelben Streifen mit rothen Querstrichen und einem blauen Streifen mit schwarzen Strichen. Die Abtrennung eines unteren Wandsockels war durch die Construction der Wand vorgeschrieben, denn diese bestand sehr oft in ihrem unteren Theile aus einem andern Wenn nämlich die Wand aus Materiale als im oberen. Luftziegeln hergestellt war, musste sie, um vor Feuchtigkeit bewahrt zu bleiben, mit einem Sockel von Stein versehen wer-Im Palaste von Tiryns finden wir also schon denselben gemalten Wandsockel, wie ihn die meisten Hänser von Pompeji zeigen.

Die oberhalb des Sockels befindliche Wandfläche hat in Tiryns wahrscheinlich theils einen einfachen einheitlichen Farbenton gehabt (Stuckfragmente mit einfacher blauer und rother Farbe sind in grosser Anzahl gefunden worden), theils war sie gewiss mit Ornamenten und figürlichen Darstellungen bedeckt.

Da Homer an keiner Stelle, weder in der Ilias noch in der Odyssee, ausdrücklich von verputzten oder bemalten Wänden berichtet, so schliesst Prof. Helbig, dass man zu jener Zeit den Putz und die Wandmalerei in Griechenland noch nicht gekannt habe; er sagt (Das homerische Epos, S. 76): "Ebenso haben wir uns die Wände (des homerischen Palastes), auch wenn sie aus Stein aufgeführt waren, auf der Innenseite mit einem hölzernen Getäfel überzogen zu denken; denn der Stuckbewurf war, wie bereits bemerkt, unbekannt." Da aber jetzt in Tiryns und auch in Mykenae bemalter Wandputz vorkommt, ist dieser Satz Helbig's nicht mehr richtig. Wenn auch Homer

den Wandputz nicht direct erwähnt, so dürfen wir doch vielleicht in dem Epitheton ξεστός, welches er den Säulenhallen, nud παμçανόεις, welches er den Wänden (ἐνώπα) gibt, einen Hinweis auf den glatten bemalten Stuckbewurf der Wände erkennen.

# G. Spätere Bauten auf der Burg.

Wann der stattliche Palast mit seinen vielen Säulen und Wandmalereien untergegangen ist, lässt sich leider nicht genan bestimmen. Alle architektonischen Funde, welche wir auf der Burg gemacht haben, sind älter als das V. vorchr. Jahrhundert und bestätigen daher allerdings die überlieferte Nachricht, dass Tirvus im Jahre 468 zerstört und nicht wieder aufgebaut worden ist. Aber unter diesen Funden befinden sich mehrere (das dorische Capital, das Geison und der Stirnziegel), welche nicht dem Palaste angehören, sondern einem Gebände, das wahrscheinlich erst nach der Zerstörung des Palastes aufgeführt worden ist (vergl. S. 260). Ist diese Annahme richtig, so muss der eigentliche Palast schon lange vor dem Jahre 468 untergegangen Diesem widersprechen die architektonischen Kunstformen des Palastes, soweit wir sie kennen, durchans nicht; denn der sculptirte Kyanosfries, die Wandmalereien und die Construction der Parastaden und Säulen können nicht nur, sondern müssen sogar älter als die gefundenen dorischen Bauglieder sein. Obwol es hiernach sehr wahrscheinlich ist, dass der grosse Palast schon lange vor dem V. Jahrhundert zerstört wurde und dass sich die Nachricht von einer Zerstörung durch die Argiver im Jahre 468 auf eine zweite Einnahme der Akropolis und die Zerstörung des dorischen Tempels bezieht, so ist trotzdem die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass der Palast erst im V. Jahrhundert gleichzeitig mit dem dorischen Gebäude untergegangen ist.

Nach dieser Zerstörung durch die Argiver scheint die Burg unbewohnt geblieben zu sein; denn von spätern griechischen oder römischen Bauten hat sich auch nicht die geringste Spur auf der Akropolis gefinden. Die Burg bildete damals einen grossen Schutthügel, aus dem nur die mächtigen Burgmauern hervorsahen. So sah Tiryns auch aus, als es von Pausanias besucht wurde.

Erst in byzantinischer Zeit regte sich wieder die Bauthätigkeit auf der Burg. Am südlichsten Ende derselben, über den Gebäuden des grossen Vorhofes, wurde eine christliche Kirche erbant, deren Fundamente bei der Ausgrabung zu Tage traten. Was von derselben erhalten ist, kann man auf Plan III erkennen, wo die aufgefundenen Reste roth colorirt sind. Grundriss der Kirche lässt sich zwar wegen der totalen Zerstörung, welche auch diese wieder erfahren hat, nicht genan bestimmen, doch erkennt man deutlich die nach Osten orientirte Apsis und die drei Schiffe. Wie die Kirche in den Maassen sehr klein war, so ist auch ihre architektonische Ausschmückung nur eine ärmliche gewesen, denn ausser einer schlecht profilirten Marmortafel sind nur einige rohe Stuckgesimse und Reste bemalten Wandputzes gefunden worden. Da nuter diesen Funden weder Säulen noch byzantinische Sculpturen sind, so fehlen alle Anhaltspunkte zur Bestimmung der Erbauungszeit.

Innerhalb der Kirche und rings um dieselbe herum stiessen wir bei der Ausgrabung auf eine grosse Menge von Gräbern, die sämmtlich nach Osten orientirt waren. Theils aus Steinplatten, theils aus Bruchsteinen mit Kalkmörtel und theils aus halbrunden Dachziegeln hergestellt, waren fast alle nur so tief angelegt, dass sie den antiken Fussboden nicht erreichten. Nur an einzelnen Stellen, wo die Schuttschicht gering war, gingen sie bis unter den antiken Estrich herunter; so z. B. im grossen Propylaion und im Thor des Männerhofes. Auf Plan III habe ich einige Gräber angegeben und mit rother Farbe bezeichnet. Im ganzen sind etwa 50 Gräber gefunden worden; sie enthielten ausser den Knochen immer nur ein schlechtes Thougefass, aber



keinerlei Gegenstände, welche zu einer sichern chronologischen Bestimmung hätten benutzt werden können.

Kirche und Friedhof sind auch wieder untergegangen und von einer Humusschicht überdeckt worden. Gerade über der Kirche am Südende der Burg lag bei Beginn der Ausgrabungen eine aus Steinen erbaute moderne Dreschtenne, vermuthlich ein Bauwerk uusers Jahrhunderts.

## SECHSTES KAPITEL.

## DIE AUSGRABUNGEN DES JAHRES 1885.

Von Dr. WILHELM DÖRPPELD,

Die Beschreibung der Burgmauer (vergl. oben S. 200—214) hatten wir mit dem Wunsche geschlossen, dass die ganze Festungsmauer möglichst bald ebenso freigelegt werden möge, wie dies mit dem im Innern der Burg liegenden Palaste durch Herrn Dr. Schliemann geschehen sei. "Erst dann wird es möglich sein, die interessante Mauer mit ihren Thürmen, Galerieu, Thoren und Pforten ganz zu verstehen und diejenigen Fragen, welche jetzt leider noch offen bleiben mussten, bestimmt zu beautworten."

Dieser Wunsch ist schneller in Erfüllung gegangen, als man hoffen durfte. Herr Dr. Schliemann entschloss sich, selbst diese Arbeit vorzunehmen, und übertrug mir die Leitung der Grabungen. Die Arbeiten begannen Mitte April und wurden Mitte Juni mit Eintritt der Sommerhitze abgeschlossen. Während dieser beiden Monate wurde, einige Feiertage und einen Regentag abgerechnet, ununterbrochen gegraben; die Zahl der Arbeiter schwankte zwischen 30 und 40. Als Aufseher finngirte wieder, wie im Jahre 1884, Ilos aus Maguliana. Zu meiner Unterstützung bei der Beaufsichtigung der Grabungen und bei Anfertigung der Zeichnungen hatte Herr Dr. Schliemann bereitwilligst einen zweiten Architekten, Herrn Georg Kawerau ans Berlin, engagirt.

SCHLIEMANN, Tiryns.

Die griechische Regierung hatte für die ganze Dauer der Ausgrabungen den Phylax der Alterthümer, Herrn Georgios Chrysaphis, als ihren Vertreter in Tiryns angestellt; derselbe hat die Sammlung und Bergung der Funde mit unübertrefflicher Sorgfalt und grossem Interesse besorgt.

Kurz vor Beendigung der Ausgrabungen, als Herr Dr. Schliemann behufs Entgegennahme der ihm verliehenen Medaille für Kunst und Wissenschaft bereits nach Loudon abgereist war, kam Herr Dr. Ernst Fabricins für mehrere Tage nach Tryns, um die gefundenen Thongefässe, Bronzen, Idole n. s. w. zu untersuchen. Weiter unten findet der Leser seinen Bericht über diese Gegenstände (s. S. 397—413). Während der letzten Tage der Ausgrabung, sehon nach der Abreise des Herrn Dr. Fabricins, machten wir in einer einspringenden Mancrecke an der Südostseite einen grossen Fund von Thonfiguren, welchen Herr Dr. Koepp die Güte hatte zu beschreiben (s. S. 414—424).

Die uns gestellte Aufgabe war eine doppelte. Es galt zunächst, die grossen Schuttmassen, welche im vorigen Jahre bei
der Ausgrabung der Oberburg auf die Abhänge des Burghügels
geworfen worden waren, zu entfernen, und sodann, die Umfassungsmauer der Oberburg von allen Seiten freizulegen. Die
Erde musste auf den rings um die Burg liegenden Feldern planirt
und die vielen kleinen und grossen Steine an besondern Stellen
zusammengetragen werden.

Wir begannen die Grabungen an der Südseite der Burg, indem wir die auf der Mauer liegenden Schuttmassen entfernten und die daselbst befindlichen schon bekannten beiden Galerien ausräumten. Es stellte sich bald heraus, dass die obere Galerie, wie wir schon früher vermuthet hatten, eine zur untern hinubführende Treppe enthält. Gauz unerwartet und überraschend war uns aber die weitere Entdecknug, dass sieh an die untere Galerie fünf überwölbte Gemächer auschliessen, welche durch je eine Thür mit der Galerie in Verbindung stehen.

Als wir mit den Reinigungsarbeiten zur Westseite der Burg übergingen, trat an der Südwestecke ein grosser, vor die Burgmaner vorspringender Thurm zu Tage, welcher zwei durch eine Zwischenmaner getrennte Innenrämme enthält. Die sich nördlich anschliessende Mauer ist sehr zerstört und konnte daher erst. nachdem viele Steinblöcke fortgewälzt und grosse Erdmassen entfernt waren, in ihren untern Schichten anfgedeckt werden. Die grössten Schwierigkeiten bereitete uns der grosse runde Vorban in der Mitte der Westmaner. Da sein Inneres ganz mit gewaltigen, von der Oberburg heruntergestürzten Steinblöcken angefüllt und der Zutritt nur vermittelst der kleinen Pforte an der Westseite möglich war, liess sich die Ausräumung nur unter den grössten Schwierigkeiten bewerkstelligen und war mit beständiger Lebensgefahr für die Arbeiter verknüpft. Viele der gewaltigen Steinblöcke mussten erst mühsam zerspalten werden, um mit unsern starken Hebewerkzengen bewegt und herausgeschafft werden zu können. Mehrmals glanbten wir schon im Hinblick auf die grossen Schwierigkeiten und die in Aussicht stehenden, vielleicht nur geringen Resultate, von der Durchführung der Arbeit abstehen zu müssen, und waren daher hocherfrent, als plötzlich eine wohlerhaltene Steintreppe innerhalb des Vorbaues zum Vorschein kam, von welcher wir allmählich Weiter nördlich bot die Westmauer 65 Stufen aufdeckten. keine besondern Schwierigkeiten. Nach Entfernung des Schuttes und weniger Steinblöcke trat die Maner sowol als der Fels, auf welchem diese erbaut ist, zu Tage.

Nachdem die ganze Westmaner der Oberburg freigelegt war, wandten wir uns der Ostmaner zu und begannen an der Südostecke mit der Entfernnug der neuen und alten Schuttmassen und mit der vollständigen Ausräumung der grossen, schon läugst bekannten Galerie. Wie zu erwarten war, stellte sich auch diese Galerie als ein Corridor heraus, welcher noch jetzt durch sechs Thüren mit ebenso vielen überwölbten Gemächern in Verbindung steht. Obgleich wir die Abkarrung der Erdmassen an dieser Seite nicht ganz zu Ende führen konnten, weil der Eintritt der grossen Sommerhitze der Fortsetzung der Arbeiten ein Ziel setzte, so haben wir doch fast den ganzen Zug der Ostmauer bestimmt. Nur eine geringe Arbeit sü übriggeblieben; dieselbe kann aber leicht nachgeholt werden, wenn einmal die Unterburg, welche im vorigen Jahre nur durch einen schmalen Graben erforscht, in diesem Jahre aber ganz unberührt geblieben ist, vollständig ausgegraben wird.

Da bei den Grabungen zum grossen Theil nur solcher Schutt fortgekarrt werden musste, welcher im vorigen Jahre von der Oberburg herabgeworfen und daher schon einmal durchsucht worden war, so durften wir nicht auf viele Funde rechnen. Vasen und andere Gegenstände konnten erst entdeckt werden, sobald wir an die ältern Schuttlagen kannen. Trotzdem ist die Zahl der Funde verhältnismässig gross gewesen. Namentlich zwei Stellen, die Oberfläche des runden Vorbaues an der Westseite und eine einspringende Ecke an der Südostseite der Burg, gaben eine besonders reichliche Ausbeute. Hier wurden sehr viele Terra-cottafiguren und kleine Vasen aus späterer Zeit, dort eine grosse Menge alte r Vasenscherben (geometrischen und mykenischen Stils) und zahlreiche Fragmente bemalten Wandputzes gefunden.

Im übrigen traten die Funde nur vereinzelt auf und zwar kamen, wie es bei der Art der gegrabenen Erde natürlich war, sehr alte Vasen mit spätern untermischt vor. Denn der Schutt, welcher die Mauern bedeckte, ist im Laufe der Jahrhunderte heruntergefallen und muss daher Erzeugnisse der verschiedensten Perioden und der verschiedensten Erdschichten enthalten. Unter diesen Umständen wäre es zwecklos, ja sogar leicht irreführend gewesen, wenn wir bei den einzelnen Fundstücken die Tiefe, in welcher sie unter der Ob erfläche lagen, angegeben hätten.

Zur speciellen Beschreibu ng der Resultate unserer Grabungen

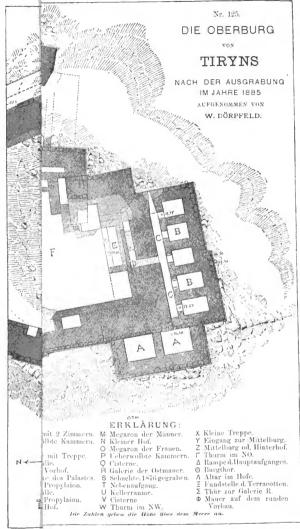

übergehend, erwähne ich noch, dass von den Funden die besten Stücke uach Athen gebracht worden sind, um mit den im vorigen Jahre gefundenen Gegenständen im Mykenae-Museum aufgestellt zu werden. Die weniger wichtigen Funde sind dagegen in Tiryns verblieben und werden in dem kleinen Wächterhäuschen aufbewahrt.

## A. Die Ringmauer.

Als Grundlage für die Beschreibung der Burgmauer dient nns der nebenstehende Plan Nr. 125, welcher, im Manssstabe 1:400 gezeichnet, durch das photographische Verfahren auf etwa 3/4 reducirt worden ist. Die Orientirung habe ich so gewählt, dass der magnetische Nord genau nach links, also Osten gerade nach oben zeigt. Für diejenigen, welche eine genaue Angabe über die Orientirung wünschen, sei bemerkt, dass die Axe des Megaron von der magnetischen Nordlinie um 61/,0 abweicht. Der Plan umfasst nicht die ganze Burg, sondern nur denjenigen Theil, auf welchen sich die neuen Ausgrabungen erstreckt haben, nämlich den eigentlichen Palast mit seinem Vor- und Hinterhof. Die Unterburg, welche auf Tafel I dargestellt ist, habe ich nicht in den neuen Plan aufgenommen, weil sich ihr Bild durch die neuen Ausgrabungen in keiner Weise verändert hat, und weil ich so den Vortheil gewann, einen grössern Maassstab für die Oberburg nehmen zu können. Dem Plan ist zwar eine kurze Legende beigefügt, doch scheint es mir nothwendig, hier noch einige Bemerkungen zur Erläuterung hinzuzufügen. Die Festungsmauer habe ich, soweit sie erhalten und jetzt sichtbar ist, durch eine kreuzweise Schraffur gekennzeichnet und ausserdem ihre Aussenseite durch eine doppelte Linie hervorgehoben. Wo diese doppelte Linie fehlt, haben wir die Aussenflucht nicht aufgefunden. Durch eine einfache Schraffirung werden dagegen diejenigen Mauerstücke bezeichnet, welche nur in ihren Fundamentschichten erhalten oder

jetzt nicht sichtbar sind. Da die jetzige Oberfläche der Ringmauer an vielen Stellen nach innen unter der Höhe des Palastfussbodens bleibt, während sie nach aussen mehrere Meter über dem tiefer liegenden Fels liegt, so musste die Mauer im Plane vielfach meh aussen dunkel, nach innen aber hell schraffirt werden, obwol die Innenkante fast überall höher erhalten ist als die Aussenseite. Da ferner bei den Galerien die ideelle Durchschnittsfläche nahe über ihrem Fussboden angenommen ist, hätten die oberhalb der östlichen Galerie befindlichen Säulen eigentlich im Grundrisse nicht zur Darstellung gelangen können. Ihr Vorhandensein auf dem Plane schien mir aber unbedingt nothwendig, und ich habe deshalb die vier erhaltenen Säulenbasen ganz schwarz, die ergänzten mit einfachen Kreisen in die schraffirte Mauerfläche eingezeichnet.

Von den Innenmauern des Palastes zeigen ebenfalls diejenigen, welche nur in ihren Fundamenten erhalten sind, eine einfache Schraffirung, während die sich über den Fussboden erhebenden doppelt schraffirt worden sind. Die drei offenen Innenhöfe des Palastes sind, um auf den ersten Blick kenntlich zu sein, durch ein Quadratnetz hervorgehoben. Die eingeschriebenen Zahlen geben die Höhe des betreffenden Punktes über dem Meere in Metern an.

Die Fundamente der byzantinischen Kirche, welche am südlichen Ende der Burg gefinden und auf Tafel II abgebildet sind, habe ich auf dem neuen Plane weggelassen, um die antike Planbildung des grossen Vorhofes besser zur Anschauung zu bringen.

Eine Vergleichung unsers neuen Planes mit dem im vorigen Jahre gezeichneten (Tafel I) und mit demjenigen des Herrn-Hauptmann Steffen (Karten von Mykenae Bl. II) zeigt sofort, wie erfolgreich die diesjährigen Ansgrabungen gewesen sind. Bisher hatte man die wenigen sichtbaren Mauerecken durch punktirte Linien verbunden und so ein Bild der Burg

gewonnen, welches sich jetzt als sehr wenig richtig herausstellt. An Stelle der langen, wenig unterbrochenen Mauerlinien haben wir zahlreiche ans- und einspringende Ecken gefunden und an Stelle des einheitlichen Mauerprofils, wie wir es für die ganze Oberburg glaubten annehmen zu müssen, hat sich eine sehr grosse Verschiedenheit der Stärke und Gestalt der Mauer herausgestellt. Es gibt unter den zahlreichen Abschnitten der Ringmauer kaum zwei Stellen, welche in gleichen Dimensionen und in gleicher Weise erbaut sind. Diese Erscheinung ist um so bemerkenswerther, als die Mauer der Unterburg in ihrer ganzen Ausdelmung dasselbe Profil und fast genau dieselbe Stärke besitzt. Man muss annehmen, dass diese Verschiedenheit theils durch die Formation des Burgfelsens, theils durch die Anlage der Aufgänge, theils durch den Wunsch, Magazine und Cisternen innerhalb der Mauer auzulegen, entstanden ist.

Bevor wir uns zur Beschreibung der einzelnen Manerabschnitte wenden, suchen wir zunächst einen allgemeinen Ueberblick über den dargestellten Theil der Burg zu gewinnen.

Den Kern der Oberburg bildet der eigentliche Palast mit getreunter Männer- und Frauenwohnung. Wie sich nach Süden, also auf unserm Plane nach rechts, der etwas tiefer gelegene grosse Vorhof auschliesst, so stösst im Norden, ebenfalls um einige Meter tiefer gelegen, derjenige Abschnitt an, welchen wir nittlere Burg genannt haben. Diese drei Theile besitzen eine starke gemeinsame Ringmauer, welche, im grossen betrachtet, ein von Nord nach Süd sich erstreckendes längliches Rechteck bildet. Die einzelnen Abschnitte sind unter sich durch dünnere Mauern abgeschlossen. Die Verbindung zwischen dem Palast und dem Vorhof (F) ist durch das Thor K und zwei Nebenthüren, zwischen dem Palast und der mittlerne Burg (Z) durch die Treppe und Thür X hergestellt.

An der östlichen Längenseite des grossen Vierecks liegt der Hauptaufgang zur Burg. Der befahrbare Weg beginnt an der Nordostecke, steigt nach Süden allmählich bis zur Burghöhe an und endigt bei dem Vorhofe F mit dem grossen Thorgebäude H. Nach aussen ist dieser lange Weg durch eine starke Festungsmauer geschützt. Ein zweiter Aufgang, der aber nur als Nebenaufgang diente und für Pferd und Wagen nicht passirbar war, liegt an der Westseite. Man steigt hier in umgekehrter Richtung, also von Süd nach Nord, auf Treppenstufen hinauf, betritt zunächst die mittlere Burg und kann dann auf der Treppe X zu dem höher gelegenen Palast hinaufgehen. Auch dieser Aufgang ist durch eine starke Festungsmauer, welche an ihrem untern Ende in einen grossen Halbkreis ausläuft, gegen feindliche Angriffe geschützt.

Drei nebeneinander liegende Abschnitte, von denen der mittelste, am höchsten gelegene, von dem Palaste eingenommen wird, ein grosser befahrbarer Aufgang an der Ostseite, welcher in den südlichen Abschnitt mündet, und ein als Treppe ausgebildeter Nebenaufgang, welcher zu dem nördlichen Abschnitt führt, — das ist das allgemeine Bild, welches uns nach den diesjährigen Ausgrabungen die Oberburg von Tiryns bietet. Diese Eintheilung der Oberburg werden wir auch der folgenden Beschreibung zu Grunde legen, indem wir zuerst die Umfassungsmauer des eigentlichen Palastes, daranf diejenige des südlichen Abschnittes, des grossen Vorhofes, und weiter diejenige des nördlichen Abschnittes, der mittlern Burg, betrachten; zum Schluss besprechen wir dann die beiden Aufgänge mit ihren Vertheidigungsmauern.

#### 1. DIE UMFASSUNGSMAUER DES PALASTES.

Im füntten Kapitel konnten wir die Grenzen des Palastes nur im Norden, Osten und Süden feststellen, die Grenzmauer an der Westseite war dagegen damals noch unbekannt. Diese Lücke ist jetzt einigermaassen ausgefüllt. Wenn anch die Mauern im westlichen Theile des Palastes meist vollständig zerstört sind, so ist doch die grosse Umfassungsmauer selbst übriggeblieben, Sie besteht nach aussen aus sehr grossen Steinblöcken, während nach innen auch kleinere Steine verwendet sind. Welche Dimensionen die Mauer oberhalb des Fussbodens des Palastes hatte, und ob an der Westseite ebenso wie im Norden ein Corridor an der Mauer entlang lief, lässt sich nicht bestimmen, weil die Mauer bis mehrere Meter unterhalb des obern Fussbodens verschwunden ist. In ihrem untern erhaltenen Theil hat sie, wie man aus dem Plane ersehen kann, eine sehr bedeutende Stärke, welche sich zwar nicht genau messen lässt, aber stellenweise bis zu 12 m beträgt. In ihrer Südwestecke (bei U im Plane) enthält die Mauer einige kellerartige Räume, deren Fussboden, aus Kalkestrich hergestellt, zum Theil noch gut erhalten ist; er liegt 21,90 m über dem Meere, also etwa 4,50 m unter dem Fussboden des Palastes. Die Decke dieser Räume war nicht aus Stein, sondern jedenfalls aus starken Holzbalken hergestellt, denn in keinem Theile des Palastes erkennt man so deutlich wie hier die Spuren der grossen Feuersbrunst, welche den Untergang der Burg herbeigeführt hat. In dem rothen Schutte, mit welchem das Innere augefüllt war, fanden wir auch noch grosse Stücke verbrannten und unverbrannten Holzes. Die Räume waren jedenfalls auf einer hölzernen Treppe von den obern Zimmeru aus zugänglich und werden vermuthlich als Keller zur Aufbewahrung von Lebeusmitteln und dgl. benutzt worden sein. Ihre Lage innerhalb der grossen Umfassungsmauern ist aus dem Profil Fig. 130 zu erkennen, wo sie durch punktirte Linien angedeutet und mit dem Buchstaben e bezeichnet sind.

Beachtenswerth ist die Thatsache, dass die westliche Grenzmauer des Palastes keine gerade Linie ist, sondern ebenso wie die uördliche und östliche Umfassungsmauer eine ganze Reihe ein- und ausspringender Winkel bildet. Diese vielen Ecken sind durchaus nicht willkürlich angeordnet, sondern entsprechen, wie man auf dem Plaue erkennt, den innern Mauern des Palastes. Ringmauer und Palaststehen also in engem Zusammenhang und darin dürfen wir einen werthvollen Beweis für den schon mehrfach ausgesprechenen Satz erkennen, dass die Erbauung des Palastes und der Festungsmanern gleichzeitig erfolgt ist. Es lässt sich zwar nicht leugnen, dass in einigen Fällen auch die Gestaltung des Felsens, auf welchem die Mauer erbaut werden sollte, die Anlage von Vorsprüngen vorgeschrieben hat; allein man kann in Tiryns selbst deutlich erkennen, dass an vielen Stellen, wo die Formation des Burgfelsens durchaus keine einspringenden Winkel verlangte, lediglich der innern Eintheilung des Palastes zu Liebe Ecken angeordnet sind.

Bei der westlich vom Thorgebäude K gelegenen Ecke G endet die westliche Ringmaner des Palastes. Sie biegt hier im rechten Winkel um und läuft genau nach Osten auf das Thorgebäude zu. Es war also der Palast auch auf der Südseite durch eine Festungsmauer von dem Vorhofe F getrennt, und diese Mauer war gleichzeitig mit der Westmauer des Palastes, aber etwas früher als die Umfassungsmauer des Vorhofes errichtet.

## 2. DIE UMFASSUNGSMAUER DES VORHOFES F.

An der Westseite des Vorhofes waren vor Beginn der neuesten Ausgrabungen nur sehr geringe Spuren der Festungsmauer sichtbar und daher konnte dieselbe auf Tafel I nur mit punktirten Linien in hypothetischer Form angegeben werden. Die vorgeschlagene Gestalt der Mauer hat sich aber als falsch erwiesen, denn letztere liegt, wie Plan 125 zeigt, in Wirklichkeit um mehrere Meter weiter östlich. Ihre verhältnissmässig geringe Stärke ist der Grund für ihre fast gänzliche Zerstörung gewesen. Nur in ihrem südlichen Theile, wo der grosse Thurm vorgebant ist, steht sie noch mehrere Meter hoch aufrecht, im nördlichen haben wir nach langen Grabungen dagegen nur ein bis zwei Steinschichten der Aussenseite freigelegt. Hier liegt

die jetzige Oberkante durchschnittlich 8—9 m unter dem Fussboden des Vorhofes.

Die Aussenkante der Mauer bildet eine gebrochene Linie, die aus einzelnen geraden Stücken von 10-12 m Länge besteht. Ein Grund für diese geringe Abweichung von der geraden Linie ist nicht ersichtlich, durch die Formation des Felsens kann sie unmöglich veranlasst worden sein. Während die Mauer in der Nähe des Thurmes eine Breite von 8,13 m hat, ist sie weiter nördlich nur halb so stark (4,10 m); als Ersatz für diese Verringerung ist im Innern in einem geringen Abstande eine zweite parallele Mauer von 1,65 m Breite gezogen, welche aus kleinern Steinen besteht und mit der äussern durch mehrere kurze Quermauern verbunden zu sein scheint. Eine solche Quermauer ist wenigstens zu Tage gefördert. Der Zwischenraum zwischen der änssern und innern Mauer ist jetzt mit Erde gefüllt und scheint auch im Alterthume kein Hohlraum gewesen zu sein. Die Vermuthung liegt nahe, dass die innere Mauer, welche sich in ganz ähnlicher Weise noch an andern Stellen der Burg findet, das Fundament für eine an der Innenseite der Burgmauer entlang laufende Säulenhalle gewesen ist.

Am südlichen Ende der Westmauer springt ein mächtiger Thurm weit vor die Flucht der Mauer vor; seine Breite misst 8,30 m, seine Länge 19,20 m. Er ist auf einem natürlichen Vorsprunge des Burgfelsens errichtet worden, denn noch jetzt tritt der Fels auf allen drei freiliegenden Seiten des Thurmes zu Tage. Im Innern befinden sich zwei Zimmer von gleicher Grösse (4,55 m zu 6,00 m), durch eine 1,70 m starke Scheidewand von einander getrennt. Sie waren also vollständig isolirt und konnten nur von oben vermittelst hölzerner Treppen oder Leitern betreten werden. An der Westmauer des nördlichen Zimmers findet sich nach aussen eine Verbreiterung der Mauer, welche man auf den ersten Blick leicht für eine von aussen hinanfführende steinerne Treppe halten kann. Allein eine genauere Untersuchung



wird jeden bald davon überzeugen, dass lediglich die Gestalt des Felsens an jener, Stelle die Verbreiterung des Mauerfusses veranlasst hat.

Da im Innern der Zimmer fast gar keine Steine, sondern fast ausschliesslich halbgebrannte Luftziegel und rother Schutt gefunden worden sind, kann ihre Decke unmöglich aus Stein bestanden haben, wie dies bei den Decken der Kammern B und P der Fall war, sondern muss aus starken Holzbalken hergestellt gewesen sein. Beim Untergang ber Burg geriethen die Balken in Brand und durch die so entstehende Glut wurden die aus Luftziegeln bestehenden obern Theile des Thurmes roth gebrannt. Die Trümmer der angebrannten Ziegelmanern füllten später die Zimmer an. Wie viele Etagen der Thurm gehabt hat, lässt sich nicht entscheiden. Da zwischen dem Fussboden der Zimmer (+ 16,60 m) und demjenigen des Vorhofes (+ 24,50 m) eine Differenz von etwa 8 m ist, so haben vernunthlich bis zur Sohle des Vorhofes schon allein zwei Etagen existirt.

Für die Bestimmung des Zweckes der Zimmer würde es von grosser Wichtigkeit sein, wenn sich ermitteln liesse, ob sie durch Fenster erleuchtet waren. Leider ist jedoch von ihrer 3,30 m starken Westwand nur eine einzige Schicht über dem Fussboden erhalten, und da die Fenster jedenfalls in den obern Schichten angebracht gewesen sein müssten, so geben uns die Ruinen keinen Anhalt zur Beantwortung jener Frage. Waren die Rämme dunkel, so können sie Cisternen gewesen sein; andernfalls müssen wir an Gefängnisse oder an Vorrathskeller denken. Für Cisternen sprechen noch zwei Umstände, die ich anführen will, obwol sie nicht vollständig beweiskräftig sind. Erstens sind die Umfassungsmanern der beiden Räume mit Lehmmörtel erbaut, den man noch jetzt an den Innenwänden dentlich zwischen den Steinen erkennt. Da die Mauern also in der That wasserdicht waren, so können die beiden Zimmer sehr wohl als Cisternen gedient haben. Nothwendig ist dies jedoch nicht, denn durch die letzten Ausgrabungen ist constatirt worden, dass fast alle Mauern, die äussern Festungsmauern sowol, wie die Innenmauern des Palastes, mit Lehmmörtel gebaut sind. Wenn die bisher sichtbaren Theile der Burgmauer keinen Mörtel, sondern nur kleine Steine in den Fugen zwischen den grossen Blöcken zeigen, so ist das die natürliche Folge des Regens, welcher Jahrtausende hindurch die Mauer getroffen und den Lehm herausgespült hat. Anch hat die Minirarbeit von Eidechsen und Ratten, welche zu Hunderten in den Mauern wohnen, dazu beigetragen, den Lehm aus den Fingen zu entfernen. Fast überall, wo wir Mauerstücke freigelegt haben, die schon seit vielen Jahrhunderten mit Schutt bedeckt waren, zeigte sich der Mörtel innerhalb der Fugen noch wohl conservirt, und zwar hob sich die helle Farbe des Thons oder Lehms deutlich von der schwarzen Humuserde und dem rothen Ziegelschntt ab. Zweitens ist zu beachten, dass es auf der Burg unbedingt mehrere Behälter zur Aufbewahrung des Regenwassers gegeben haben mass (vergl. S. 231). Wenn wir daher zwei Ränme finden, welche sich wegen ihrer Construction, ihrer Dimensionen und ihrer Höhenlage sehr wohl zu Cisternen eignen, dürfen wir sie immerhin mit einiger Wahrscheinlichkeit als Cisternen in Auspruch nehmen.

Einen Querschnitt durch den Thurm sieht man auf Fig. 127 links bei b; der erhaltene Theil seiner Mauer ist dunkel, der ergänzte heller gezeichnet. Die daselbst angedeutete Theilung der Höhe durch eine Zwischendecke ist unsern obigen Angaben gemäss nur Hypothese.

Eine im höchsten Grade interessante Anlage ist die südliche Festungsmauer des Vorhofes mit ihren überwölbten Gängen Kammern. Es war zwar längst bekannt, dass die Südmauer zwei Galerien enthielt, aber welche Gestalt diese überwölbten Gänge hatten, wusste man nicht, da beide theils zusammengestürzt, theils bis oben hin mit Schutt angefüllt waren. Diese Frage zu erledigen musste eine unserer ersten Sorgen sein.



Der Ausräumung stellten sich aber grosse Schwierigkeiten entgegen. An vielen Stellen war die Decke eingefallen, und die grossen Steinblöcke derselben hatten sich in dem schmalen Raum so fest ineinandergeschoben, dass sie nur mit sehr grosser Mühe entfernt werden konnten. Ferner drohte an mehrern Stellen die noch erhaltene Decke, oder die noch aufrecht stehende Seitenwand während der Ausrämmung einzustürzen. Da dies natürlich auf jede Weise verhindert werden musste, sahen wir uns genöthigt, die gefährlichen Stellen der Decke durch starke Eisenstangen abzustützen und die baufälligen Theile der Wände mit Cementmauerwerk anszubessern. Erst nachdem diese Sicherungsarbeiten vorgenommen waren, liessen sich die Galerien ohne Lebensgefahr für die darin beschäftigten Arbeiter ausrähmen. Das Ergebniss dieser Arbeiten entschädigte uns reichlich für alle Mühe und Ausgaben. Innerhalb des zum Theil noch überwölbten Ganges D sind neun Stufen einer hinabführenden Steintreppe erhalten; etwas weiter westlich biegt der Gang im rechten Winkel nach Süden um und mündet kurz darauf in den breitern und höhern Gang C. An der Südwand des letztern sind fünf überwölbte Thüren vorhanden. Als wir diese auffanden, glanbten wir, dass sich anssen vor den Thüren das Plateau der Untermauer ausdehnen würde. Aber wie gross war unser Erstaunen, als wir anstatt der Untermaner fünf einzelne Zimmer fanden, welche einst sämmtlich mit gewaltigen Steinblöcken spitzbogenförmig überwölbt waren.

Sobald wir diese Entdeckning gemacht hatten, untersuchten wir mit einigen Arbeitern auch die grosse schon bekannte Galerie (R) in der Ostmaner, im zu constatiren, ob auch dort ähnliche Zimmer vorhanden wären. Es zeigte sich bald, dass in der That auch dort die sechs vorhandenen Thüren in sechs einzelne überwölbte Kammern führten. Durch diesen Finid war mit einem Schlage alles, was wir oben S. 200 fg. im Anschlusse an den Erklärungsversuch des Herrn Hauptmann Steffen über

den Zweck der Galerien gesagt haben, als unhaltbar erwiesen. Eine freie, oben begehbare Untermauer, wie wir sie oben beschrieben haben, hat es in Tiryns an keiner Stelle gegeben, sondern die ganze Untermauer war von Zimmern eingenommen und über der gewölbten Decke dieser Kammern lag erst der Mauerumgang, von welchem aus die Burg vertheidigt werden konnte.



Nr. 126. Querschnitt durch die Südmauer.

a überwölbte Kammer: b Galerie: c Galerie mit Treppe: d Fenster der Galerie b.

Um den Zweck der kasemattenartigen Kammern und Corridore untersuchen zu können, wird eine kurze Baubeschreibung derselben nöthig sein. Wir legen derselben den Grundriss Fig. 125, den Querschnitt durch die Südmauer Fig. 126 und den Längendurchschnitt durch dieselbe Fig. 127 zu Grunde. Der Querdurchschnitt (Fig. 126) zeigt rechts das mittelste der fünf Zimmer (a), durchschneidet weiter links die Thür desselben und die grosse Galerie (b) und folgt dann dem nordsüdlichen Arme des zweiten Corridors (c). Im Hintergrunde sieht man



Nr. 127. Längenschnitt durch die Sudmauer. a überwölbte Kammern; b Innenraum des Thurmes.



rechts die östliche Wand des mittlern Zimmers, in der Mitte das Fenster (d) am Ostende des Ganges (b) und links den zweiten Arm des Corridors e mit den erhaltenen Treppenstufen. Der Längenschnitt (Fig. 127) ist durch alle fünf überwölbte Kammern (a) und durch den Thurm (b) gelegt; man erblickt die Wand mit den fünf Thüren, hinter welcher die Galerie liegt. Die erhaltenen Bautheile sind in beiden Profilen dnukel, diejenigen, welche mit Sicherheit ergänzt werden konnten, hell gezeichnet.

Beide Arme des obern Ganges (D im Grundriss) sind etwa 1.35 m breit und enthielten eine grosse steinerne Treppe. auf welcher man von dem Vorhof zu dem Corridor C hinabsteigen konnte. Von dieser Treppe sind neun aus rohen Kalksteinplatten hergestellte Stufen noch in situ. Die Steigung einer jeden Stufe beträgt 0,16, ihr Auftritt 0,37 m. Da uun die unterste erhaltene Stufe noch 3,20 m über dem Fussboden des Corridors C liegt, so müssen unterhalb derselben noch etwa 20 jetzt zerstörte Stufen gelegen haben. Gerade so viele Stufen lassen sich aber, wie die im Grundrisse punktirten Linien beweisen, in das unterste Ende des Ganges hincinzeichnen. Nach oben fehlen der Treppe, wenn wir die Höhe des Vorhofes an jener Stelle auf etwa 25 m ansetzen, noch etwa 18 Stufen. In welcher Weise diese angeordnet waren, lässt sich nicht mehr bestimmen, weil wir nicht wissen, an welcher Stelle die Treppe in den Vorhof mündet. Beim Bau der byzantinischen Kirche, deren Fundamente ich der bessern Uebersicht wegen auf dem neuen Plan fortgelassen habe, ist mit den übrigen antiken Bauten in dieser Gegend der Burg auch der obere Theil der Treppe D untergegangen. Dass auch der untere Theil der Treppe in byzantinischer Zeit zerstört worden ist, schliessen wir aus der Auffindung eines byzantinischen Grabes und mehrerer byzantinischer Gefässe unterhalb der untern zerstörten Theile der antiken Treppe.

SCHLIEMANN, Tiryns.



Der Corridor C. welcher ebenfalls mit einer spitzbogenförmigen Steindecke versehen war, ist in seiner östlichen Hälfte 1.70 m. in seiner westlichen nur 1.50 m breit. Sein westliches Ende ist durch eine 2,50 m starke Mauer gegen das etwas tiefer liegende Thurmgemach A abgeschlossen. Am östlichen Ende ist die Abschlussmaner beträchtlich stärker (4,60 m) und enthält einige Centimeter nber dem Fussboden ein Fenster, das sich nach anssen verengt, also die Gestalt einer Schiessscharte hatte. Von innen gesehen ist es dreicckig, 1,30 m breit und 1,50 m hoch. Wie gross seine Breite an der Aussenseite der Maner war, lässt sich nicht mehr messen, weil der änssere Theil der Mauer an dieser Stelle zerstört ist, nach der Verjüngung des erhaltenen Theiles des Fensters können wir aber seine äussere Breite auf 0,10 bis 0,20 m berechnen. Obwol also das Feuster im Aenssern so schmal war, dass man es kaum von einer Fuge unterscheiden und auch numöglich von aussen hineinsteigen kounte, lieferte es doch wegen seiner innern Erweiterung genügend Licht zur Beleuchtung des ganzen Corridors. Profil des letztern ist aus dem Querschnitt (Fig. 126) zu ersehen; während seine Breite im wesentlichen mit derjenigen der Ostgalerie (S. 208) übereinstimmt, ist seine Höhe um einen ganzen Meter grösser. Von der aus mächtigen vorgekragten Kalksteinblöcken gebildeten Decke sind nur einige Stücke erhalten, der grössere Theil ist eingestürzt. Der Grund hierfür liegt zum Theil in der schlechten Construction der dicken Nordwand, welche in ihrem Innern aus ziemlich kleinen Bruchsteinen und Lehmmörtel besteht und nur nach anssen mit einer Schicht grosser Steine verkleidet ist.

Die zu den Kammern führenden Thüren sind noch alle fünf erhalten, theilweise allerdings sehr beschädigt; ihre Breite misst 1,45 m (bei der östlichsten Thür mir 1,25 m), ihre Höhe beträgt bis zum Scheitel gemessen ungefähr 2,50 m. Jede Thür ist mit einer grossen steinernen Schwelle versehen. Vorrichtungen zum Verschliessen haben wir nicht mehr auffinden können.

Von den fünf Gemächern sind die zwei westlichen 5,50 m, die drei östlichen 4.30 m tief, ihre Breite beträgt 3,30 m, nur das östliche ist 3.05 m breit. Die grössere Tiefe der beiden westlichen Kammern ist iedenfalls durch den Vorsprung veranlasst, welchen die Aussenkante der Mauer nach Süden macht; denn das Umgekehrte, dass dieser Vorsprung in der Absicht hergestellt sei, zwei grössere Kammern zu bekommen, erscheint mir aus mehrern Gründen sehr unwahrscheinlich. Die Kammern waren, wie man aus Fig. 127 ersieht, mit Steinblöcken in der Weise überdeckt, dass die Zwischenwände von einer bestimmten Höhe ab nach beiden Seiten so weit auskragten, bis sie sich oben gegenseitig berührten. Stücke dieser schweren spitzbogenförmigen Steindecken sind noch erhalten, der grösste Theil derselben ist aber zusammengestürzt und ihre Trümmer füllten die Kammern an. Aus vier Kammern haben wir die Trümmer herausgeschafft, nur in einer (der zweiten von Westen) haben wir sie liegen lassen.

Da die Scheitel der Gewölbe parallel zu den Zwischenwänden lagen, so hob sich der geringe Schub, welchen die
Decken möglicherweise auf die Zwischenwände ausübten, gegeuseitig auf; nur die Aussenwände des ersten und fünften Gemachs hatten den etwa vorhandenen Schub zu tragen. Sie sind
dafür auch breiter als die Zwischenwände augelegt (2,75 m
gegenüber 1,20 m). Die südliche Aussenwand ist in allen fünf
Kammern sehr zerstört, weil die zusammenstürzenden Decken
diese Mauer mit sich gerissen haben. Nur von der untersten
Steinschicht sind noch mehrere Quadern erhalten, sodass wenigstens ihre Dicke (2,75 m) gemessen werden konnte. Ohne Zweifel
waren diese Aussenwände bis an die Decken der Kammern
herangeführt, sodass letztere ganz geschlossen waren. Dagegen
lässt sich nicht bestimmt entscheiden, ob diese Wände auch

Fenster zur Belenchtung der Kammern enthielten. Da jedoch der Corridor C ein Feuster hat, so wird wahrscheinlich auch jedes Zimmer ein ähnliches Fenster besessen haben. Dieselben mussten natürlich so klein sein, dass sie von aussen entweder gar nicht, oder doch nur sehr wenig sichtbar waren.

So interessant und wichtig das ganze System dieser kasemattenartigen Räume sehon an und für sich ist, es erhält noch eine grössere Bedentung durch den Umstand, dass eine ganz ähnliche Aulage in mehrern phönikischen Colonien an der Nordküste Afrikas, nämlich in den punischen Städten Carthago, Thapsus, Hadrumetum, Utika und Thysdrus gefunden ist. 1 Nach Perrot und Chipiez (Hist. de l'art, III, S. 351) gebe ich in Figur 129 einen Theil des Grundrisses der Mauer von Byrsa (der Akropolis von Carthago) und füge unter Fig. 128 zur Vergleichung ein in demselben Maassstabe gezeichnetes Stück des Grundrisses der Ostmaner von Tiryns hinzu. Obwol in Byrsa die Kammern nach der Inneuseite der Burg liegen und

Herr Professor R. Virchow macht mich darauf aufmerksam, dass Herr Professor P. Ascherson ihn daran erinnert hat: "dass uns über die Bauart der Mauer des punischen Carthago und der Bestimmung der in denselben enthaltenen Räume ein schriftliches Zeugniss aus dem Alterthum überliefert ist. Der Alexandriner Appianos (Hist. Romana, 1 ed. Bekker. 1842, p. 220, 1-8), dessen Bericht wahrscheinlich auf der verloren gegangenen Erzählung des Polybios beruht, der bekanntlich im Gefolge des jüngern Scipio Augenzeage der Einnahme und Zerstörung Carthagos war. schildert diese ebenso grossartige als eigenthündliche Anlage folgendermaassen: « Der obere Theil jeder der (dreifachen) Mauern war mit doppeltem Dache versehen und in dem hohlen und bedachten Raume standen unten 300 Elefanten, und befanden sieh dabei Magazine für das Futter derselben; über ihnen waren Stallungen für 4000 Pferde nebst Vorrathskammern für Grünfutter und Gerste, sowie Quartiere, und zwar an Infanterie für 20000 und an Cavallerie für 4000 Mann. Eine so grosse Streitmacht fand in den Manern allein Unterknuft: διώροφον δ'ήν εκάστον τείγους το όδος καξ έν αύτῶ χοίλω τε έντι καὶ στεγανῶ κάτω μέν έστάθμενον έλές αντες τριακόσιοι, καὶ Σησαυροί παρέκειντο αύτοις τών τροφών, ίπποστάσια δ'ύπερ αύτους ήν τετρακισγιλίοις Επποις καὶ ταμιεία γιλού τε καὶ κριθής, ἀνδράσι τε καταγωγαὶ πεζοίς μεν ές δισμυρίους ίππεδσε δε ές τετρακισχιλίους τοσήδε παρασκευή πολέμου διετέτακτο σταθμεύειν έν τοῖς τείγεσε μόνοις,»" H. Schliemann.

nicht viereckig, sondern rund abgeschlossen sind, kann man doch unmöglich die grosse Aehnlichkeit in der gesammten Anlage verkennen. Die Uebereinstimmung geht sogar so weit, dass Länge und Breite der Kammern in Byrsa fast genau bei den beiden mittlern Zimmern in der Südmauer von Tirvns wiederkehren (3,30 m Breite zu 4,20 m Tiefe). Diese überraschende Aehnlichkeit für eine zufällige zu erklären, wird wol schwerlich jemand wagen. Sicherlich liegt hier ein innerer Zusammenhang vor.





Nr. 128. Grundriss der Ostmauer von Tiryns. Nr. 129. Grundriss der Mauer von Byrsa. a überwölbte Kammern; b Galerie.

a überwölbte Kammern; & Galerie.

Entweder waren es phönikische Bauleute, welche sowol in Nordafrika, als auch in der argivischen Ebene die Burgmauern erbaut haben, oder wir haben es hier mit einer Anordnung zu thun, welche, in der ältesten Zeit von irgendeinem Volke erfunden, allmählich typisch geworden war und so von mehrern Völkern in gleicher Weise ausgeführt wurde. Allerdings berichtet Strabo, dass die Cyklopen, die Erbauer von Tiryns, aus Lykien gekommen seien. Die Alten wussten also nichts von phönikischen Baulenten, welche Tirvns erbant hätten. Trotzdem gebe ich der ersten jener beiden Möglichkeiten den Vorzug. Solange nicht eine ähnliche Kasemattenanlage in Lykien oder an einem andern Punkte Kleinasiens, der nicht von den Phönikiern besucht war, anfgefunden ist, muss man meines Erachtens die Uebereinstimmung zwischen Tiryns und Byrsa als Beweis dafür ansehen, dass beide von phönikischen Werkleuten erhant worden sind.

Die Bauart der Mauer von Byrsa erscheint allerdings nach den Angaben Beule's, des Entdeckers dieser Mauer, eine vorgeschrittenere zu sein, als diejenige der Besetigungswerke von Tiryns, aber erstens kann dieser Unterschied zum Theil sehr wohl durch die Verschiedenheit des Baumaterials veranlasst sein (die Mauern von Tiryns bestehen aus hartem Kalkstein, diejenigen von Byrsa ans weichem Tnff), und zweitens würde auch eine Differenz von einigen hundert Jahren zwischen den Erbaumgszeiten der beiden Burgen keineswegs gegen unsere Annahme sprechen.

Während man früher, als in Tiryns nur die Galerien bekannt waren, über den Zweck derselben viel hin- und hergestritten hat, wird jetzt, nachdem die Kammern entdeckt sind, wol bald jede Meinungsverschiedenheit über die Bestimmung der unterirdischen Räume aufhören. An einen fortificatorischen Zweck kann man jetzt gar nicht mehr denken; denn wenn wir anch annehmen, dass jedes der Zimmer ein als Schiessscharte zu benntzendes Fenster hatte, so hätten innerhalb der ganzen Südmauer doch nur sechs kämpfende Vertheidiger Platz finden können. Und für sechs Vertheidiger wird man doch nicht eine so grossartige Anlage gemacht haben! Die Kammern und Corridore können nichts anderes als kellerartige Magazine gewesen sein, in welchen man allerlei Arten von Lebensmitteln und andere Gegenstände praktisch und sicher aufbewahren konnte.

Beulé (Fonilles à Carthage, S. 60) schreibt eine gleiche Bestimmung auch den Kammern in der Mauer von Byrsa zu. Perrot (Hist. de Fart, III, 352) dagegen ist anderer Ansicht.

Er sieht nach dem Vorgange anderer französischer Gelehrter (Daux, Recherches sur les origines des emporia phéniciens, S. 190-192, und Graux, Note sur les fortifications de Carthage, S. 196) in den kellerartigen Räumen Cisternen für Wasser. Diese Hypothese scheint mir sehr wenig zutreffend zu sein, für Tirvns ist sie jedenfalls ganz unhaltbar. Denn erstens hat man sicherlich einem Wasserbassin noch niemals eine solche Grundrissform gegeben, wie sie in Tirvns und auch in Nordafrika vorkommt. Zu einer Cisterne nimmt man entweder einen einzigen grossen Raum oder, wenn man mehrere Bassins gebraucht, richtet man sie wenigstens so ein, dass der eine Behälter gefüllt bleiben kann, wenn der andere geleert wird. Zweitens widerspricht dieser Hypothese aufs entschiedenste die Existenz des Fensters in dem Gange von Tiryns, das mit einer Cisterne absolut nicht zu vereinigen ist. Drittens passen auch die Thüren mit ihren steinernen Schwellen und die stattliche Steintreppe sehr wenig zu einer Cisterne. Für ein Magazin ist dagegen die Grundrissdisposition ganz vorzüglich geeignet, da man die kellerartigen Räume sehr gut zur Aufbewahrung verschiedener Gegenstände benutzen und dabei jeden einzelnen Raum für sich verschliessen konnte.

Oben über den Kammern und den Gängen vereinigten sich die verschiedenen Wände zu einem einzigen massiven Mauerkörper, welcher die ungeheure Stärke von 17,50 m hatte. Was auf dem Plateau dieser breiten Mauer stand, ob dort Magazine oder Wohnungen erbaut, oder ob daselbst nur ein breiter Umgang hergestellt war, darüber lässt sich nichts Bestimmtes ermitteln. Einige erhaltene Reste ehemaliger Mauern weisen vieleicht auf das erstere hin. An die Innenseite der Mauer scheint sich eine Säulenhalle (E) angelehnt zu haben, wenigstens sind dort einzelne Fundamente vorhanden, welche scheinbar für Säulen bestimmt gewesen sind.

An der Ostseite des grossen Vorhofes ist die Burg-

mauer nach aussen noch einige Meter hoch erhalten und bildet anch hier mehrere weit vortretende Ecken. In einem der einspringenden Winkel (bei \( \mathbb{Z} \) in Fig. 125) wurden auf einem Haufen die vielen Terracottafignren gefunden, welche Herr Dr. Koepp S. 414—422 beschreibt. Die Mauer besteht auch hier aus zwei parallelen Mauerzügen, von denen der \( \text{aussere} \) 4,20 m breit, der innere, aus kleinern Steinen hergestellte, nur 1 m breit ist. Den Zwischenraum beider haben wir hinter der kleinen S\( \text{aulen-halle} \) J etwa 3 m tief bis zum Fels ausgegraben; er war mit Schutt angef\( \text{ull} \) ilt, der wahrscheinlich sehon seit Erbanung der Mauer dort gelegen hat. Den n\( \text{ordlichen} \) Theil der Ostmaner nimmt das grosse Thorgeb\( \text{aulen} \) den (H) ein, welches wir schon im f\( \text{uniten} \) Kapitel beschrieben haben.

#### 3. DIE UMFASSUNGSMAUER DER MITTLERN BURG.

Der mittlere Theil der Burg, welchen man im Gegensatze zu dem grossen Vorhof im Süden des Palastes auch Hinterhof nennen kann, liegt durchschnittlich 2-3 m tiefer als der Fussboden des Palastes. Seine südliche Grenzmaner ist die schon beschriebene nördliche Abschlussmaner des Palastes, welche die kleine Steintreppe X enthält. Im Osten wird er durch eine 6,50 m starke Mauer begrenzt, welche ihn von dem Hanptaufgang trennt. Diese Mauer scheint in ihrem nördlichen Theil ein Thor enthalten zu haben, doch müssten, um etwas Sicheres erkennen zu können, zuvor die vielen dort herumliegenden Steinblöcke fortgeschafft werden. Den nördlichen Abschluss des Hinterhofes bildet die starke Festungsmauer, welche die Oberburg von der Unterburg scheidet. Ein grosser Theil derselben, den ich auf Plan 125 mit einem hellen Tone bezeichnet habe, ist noch von Erde und Gestrüpp bedeckt und kann erst zugleich mit der Unterburg ganz freigelegt werden. Möglicherweise besteht sie aus zwei parallelen Mauerzügen, die durch einen

schmalen Zwichenramm getrennt sind. Im Westen finden wir als Grenzmauer des Hinterhofes in der nördlichen Hälfte eine 5,55 in starke Maner, vor welche ein gewaltiger Thurm (W) von 11,50 Breite und 8,05 m Tiefe vorgebaut ist. Letzterer ist leider so sehr zerstört, dass man nicht mehr sicher entscheiden kann, ob er anch, worauf manches hindentet, dem Thurm A entsprechend im Innern ein Zimmer gehabt hat. Unmittelbar südlich von demselben ist eine kleine Cisterne (V) aufgefunden worden, deren Wände und Fussboden noch jetzt theilweise mit einem Lehmputz überzogen sind; sie ist 2 m zu 2,20 m breit und etwa 3 m tief; ihre Sohle liegt 16,ss m über dem Meere. Thurm und Cisterne bilden den nördlichen Abschluss der grossen Steintreppe, welche wir im folgenden Abschnitt beschreiben werden. südwestliche Grenze des Hinterhofes wird von einer Maner gebildet, welche nur 2 m stark ist, deren Fundament sich nach innen aber um 3 m verbreitert. Zwischen dieser und der kleinen Cisterne (V) ist die Grenzmaner (Y) noch schmäler und nur sehr niedrig. Hier ist höchst wahrscheinlich die Stelle, wo der von der grossen Treppe gebildete Weg die mittlere Burg erreichte.

#### 4. DER NEBENAUFGANG ZUR OBERBURG,

Ansser dem befahrbaren Hauptaufgang zur Burg an der Ostseite ist durch die neuen Grabungen im Westen ein Nebenaufgang zu Tage gefördert, der nur für Fussgänger benutzbar war. Ueber seine Entdeckung ist schon oben bei Besprechung des Verlaufs der Ausgrabungen kurz berichtet worden. Seine Lage und Gestalt ersieht man aus dem Grundriss (Fig. 125), aus dem Querselmitte (Nr. 130) und aus der perspectivischen Ansicht (Nr. 131). Der Querschnitt zeigt rechts die Eingangspforte (a), weiter links einen Schnitt durch die untersten Treppenstufen (b) mit einer Ansicht der Felsen (c), zwischen denen die Treppe hindurchgeht, und gibt ganz links ein Profil der starken West-

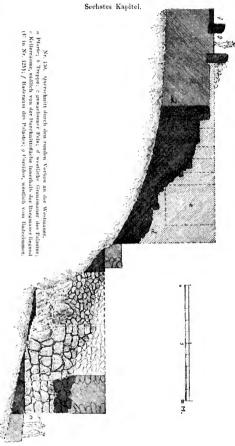

maner des Palastes (d), deren erhaltener Theil dunkel schraffirt ist. Fig. 131 zeigt dagegen einen Blick auf die Treppe von der Oberfläche des runden Vorbaues aus; links sieht man die äussere Festungsmauer (a), in der Mitte die Treppe mit den sie einfassenden Wänden, rechts oben den Anfang der grossen Umfassungsmauer des Palastes (d).



Nr. 131. Blick von der Krone des runden Vorbaus auf die Treppe des Nebenaufganges. a äussere Festungsmauer; 5 Fels; c Wangenmauer der Treppe; d Grenzmauer des Palastes

Man betritt den Nebenaufgang bei der kleinen Pforte (T im Grundriss), welche in der Mitte des runden Vorbaues angelegt ist. Dieselbe war schon früher bekannt, man wusste nur nicht, wohin sie führte. Sie hat im Aeussern eine Breite von 2 m, die nach oben allmählich in der Form eines Spitzbogens abnimmt. Der Durchgang durch die 7,50 m starke Mauer ist nur auf ein

Drittel seiner Länge überwölbt; der übrige Theil war unbedeckt, ebenso wie die ganze übrige Treppe. Die Breite des Durchganges vermindert sich im ersten Drittel etwas, steigt dann aber allmählich bis auf 3,20 m. Tritt man durch die Pforte ein, so ist anfangs der Fussboden mit grossen Steinen gepflastert und steigt nur sehr wenig an; in einer Entfernung von 5,10 m vom Eingange beginnen die Stufen. Die beiden untersten sind in den Burgfels eingehauen, während alle übrigen aus Kalksteinplatten bestehen und ebenso construirt sind, wie diejenigen in dem Gange D. In ihrem untersten Theile hat die Treppe eine westöstliche Richtung, biegt aber ungefähr bei der 8. Stufe um und nimmt eine südnördliche Richtung au. Die lichte Breite beträgt bis zur 20. Stufe, bis wohin die Treppe auf beiden Seiten von gewachsenem Fels eingefasst ist, etwa 1,50 m; von da ab wird sie plötzlich 2,30 m, fällt allmählich wieder auf 1,75 m, steigt wieder auf 2,15 m und beträgt schliesslich an ihrem obern Ende (bei der 65. Stufe) 1,65 m. Die Höhe der Stufen schwankt zwischen 0,10 und 0,17 m und beträgt im Mittel 0,135 m; die unterste Stufe liegt 8,72 m, die oberste 17,50 m über dem Meere. Für die Breite der Anstritte einer jeden Stufe kann man als Durchschnittsmaass 0,45 m angeben.

Leider ist über die 65. Stufe hinaus keine einzige Stufe mehr in situ erhalten; man würde daher über den weitern Verlauf der Treppe im Zweifel sein können, wenn nicht ungefähr 10 m nördlich von der letzten Stufe eine Mauer zum Vorschein gekommen wäre, in welcher man wol unbedenklich ein Stück vom Fundamente der Treppe erkennen darf. Ihre Höhenlage ist gerade so, dass die Treppe darüber hinweggeführt werden kann. In unserm Plan (Fig. 125) haben wir demnach die punktirte Linie, welche die Richtung des Aufganges bezeichnen soll, durch die Mauer hindurchgezogen. Leider ist dieses Fundament nur in einer Länge von 6½ m erhalten; wo es endigt, hört zugleich jede weitere Spur der Treppe auf. Für die Be-

stimmung des Endes unsers Aufganges sind wir daher lediglich auf Vermuthungen angewiesen. Zunächst ist es klar, dass die Treppe nicht weiter nach Norden geführt haben kann, denn hier ist die kleine Cisterne V im Wege. Eine nordöstliche Richtung kann sie auch nicht gehabt haben, weil die Mauer östlich von der Cisterne noch jetzt so hoch erhalten ist, dass die Treppe nicht über sie hinweggegangen sein kann. Der Weg muss deshalb sicher nach Osten umgebogen sein und die dünne Mauer Y überschritten haben. Die Oberkante der letztern liegt nur 22.24 m über dem Meere, ein Höhenmaass, welches die Treppe bequem erreichen konnte. Ich vermuthe, dass die Mauer Y der Rest eines Thorgebäudes ist, durch welches man den Hinterhof des Palastes betrat. Wollte man zum Innern des Palastes selbst gehen, so benutzte man die kleine Treppe X, welche wir schon von den Ausgrabungen des vorigen Jahres her kennen.

An der Stelle, wo jetzt die grosse Treppe endet, also bei der 65. Stufe, scheint ein schmaler Weg sich nach rechts abgezweigt zu haben, auf welchem man wieder zurückgehend, aber in derselben Höhe verbleibend, oben auf den halbkreisförmigen Vorbau gelangen konnte. Diese Vermuthung stützt sich auf die Beobachtung, dass die östliche Seitenwand der Treppe von der hochaufragenden westlichen Futtermauer des Palastes stets in einem Abstand von mindestens 2 m bleibt und dass die Oberkante der Mauer &, deren östlicher Arm vielleicht eine Stützmauer eben dieses Weges ist, mit der 65. Stufe genau in derselben Höhe liegt. Wie die Oberfläche des halbrunden Vorbaues, welche man auf diesem schmalen Wege betreten konnte, ansgebildet war, ist vollständig unbekannt. Ich bemerke nur, dass der höchste jetzt erhaltene Punkt des Vorbaues (+ 17,6 m) noch 9 m unter dem Fussboden des Palastes liegt, und dass deshalb der Vorbau schwerlich bis zur Höhe des Palastes hinaufgereicht hat. Vermuthlich wird seine Höhe nicht viel grösser

gewesen sein, als wir in dem Profil (Fig. 130) angenommen haben.

Es verdient noch erwähnt zu werden, dass in dem einspringenden Winkel der Mauer Φ eine sehr grosse Menge der ältesten Vasen, alter bemalter Stuckfragmente und anderer Gegenstände gefunden worden ist. Die ganze Ecke war mit allerlei Funden ebenso dicht angefüllt wie das oben S. 266 beschriebene Gemach neben dem Badezimmer, und es muss hier im Alterthum ein Ablagerungsplatz für zerbrochene Vasen, abgefallenen Wandputz und dergleichen gewesen sein.

Fragen wir uns schliesslich, warum der Erbaner von Tiryns neben dem Hauptaufgange zur Oberburg an der Ostseite noch diesen Nebenaufgang im Westen geschaffen hat, so können wir nicht zweifeln, dass es hauptsächlich fortificatorische Gründe gewesen sind, welche ihn hierzu veranlasst haben. Aber auch für die Bedürfnisse des täglichen Lebens in Friedenszeiten wird ein Aufgang an der zum Meere gerichteten Westseite sehr wünschenswerth gewesen sein. Anf jeden Fall hat der Erbauer die ihm gestellte Aufgabe vorzüglich gelöst. Denn auf dem kürzesten Wege stieg die Treppe zum Hinterhof des Palastes hinauf, indem sie sich dicht an den Fels und die Burgmaner anschniegte; auch war sie durch eine starke Festungsmauer, welche genan ihrer Richtung folgte, gegen jeden feindlichen Angriff geschützt. Die Lage und Stärke dieser Mauer zeigt der Grundriss.

#### 5. DER HAUPTAUFGANG ZUR BURG.

Den Hauptaufgang an der Ostseite der Oberburg kennt der Leser schon aus dem fünften Kapitel (S. 212 fg.). Das dort Gesagte ist durch die neuen Ausgrabungen voll bestätigt worden. Es gab nur diesen einen für Wagen und Pferde passirbaren Weg zur Oberburg. Um die beträchtliche Höhe von 20 m in saufter Steigung erreichen zu können, liess der Erbaner die Aufgangsrampe möglichst weit im Norden beginnen, führte sie an der ganzen Ostseite der Oberburg entlaug und liess sie in den am südlichen Ende der Burg gelegenen Vorhof münden. Der erste Theil dieses Weges war eine durch eine starke Manner gestützte Rampe, die ausserhalb der Burg lag und nach aussen keine besondere Festungsmauer hatte. Der obere Theil dagegen war durch eine äussere Mauer gedeckt. Die Gestalt der letztern, obwol in einigen Einzelheiten noch nicht aufgeklärt, ist doch jetzt im allgemeinen bekannt, wie der Plan Nr. 125 zeigt.

Das wichtigste Stück dieses Mauerzuges ist dasjenige, welches die stattliche Galerie (R) enthält. Dass sich auch an diese Galerie nach aussen sechs Kammern (P) anschliessen, haben wir oben schon erwähnt. In ihrer Einrichtung und Construction stimmen diese Gemächer vollständig mit denjenigen in der Südmaner überein, nur in Bezug auf ihre Maasse weichen sie etwas von ihnen ab. Ihre Breite beträgt nämlich durchschnittlich 3,05 m, die Stärke ihrer Zwischenwände 1,70 m, während die entsprechenden Maasse bei der Südmauer 3,30 m, resp. 1,50 m sind. Die Tiefe der Kammern lässt sich leider nicht bestimmen, weil bei keiner einzigen auch nur der geringste Rest der änssern Abschlassmauer erhalten ist. Wir haben deshalb auf unserm Plan den inneru Theil der Abschlussmauer nur mit einer hellen Schraffur versehen. Da wir aber die Tiefe der Kammer mit Einschluss der änssern Maner messen können (das Maass beträgt 6,00 m), und wir annehmen dürfen, dass die Abschlussmauer wenigstens ungefähr ebenso stark wie bei den Zimmern der Südmauer (2,75 m) gewesen sein wird, so ergibt sich als muthmassliche Tiefe der Kammern 6,05-2,75 = 3,30 m.

Das auf Tafel III unten links gegebene, reconstruirte Profil der Ostmauer ist jetzt dahin zu ergänzen, dass über der Untermauer ein Schnitt durch die Kammer in der Weise gezeichnet wird, wie dies der Querschnitt durch die Südmauer (Nr. 126) angibt. Wir haben daranf verzichtet, diese Ergänzung hier vorzunehmen und einen neuen restaurirten Querschnitt der Ostmaner zu geben, weil gar keine Anhaltspunkte zur Bestimmung
ihres obern Abschlusses vorliegen, und phantastische Reconstructionen zu geben, ist nicht der Zweck dieses Buches. Dass
sich eine Sänlenhalle oben auf der Mauer befand, ist zwar durch
die Existenz der Sänlenhalsen gesichert, aber wo die Rückwand
dieser Halle lag, und ob ausser der Sänlenhalle oben auf der
Mauer noch Zimmer und ein besonderer Mauerumgang mit Brustwehr angelegt war, ist vollständig unbekannt.

Wir geben dafür unter Nr. 132 ein Bild des jetzigen Zustandes der gnterhaltenen östlichen Galerie (R). Es ist ein Blick von Süden in die Galerie hinein. An der rechten Wand des Ganges erkennt man sechs Thüren (a), welche zu den Kammern führen; durch die erste Thür sieht man in eine der letztern hinein und erkennt noch ein Stück der Zwischenmaner (b) zwischen der ersten und zweiten Kammer. Die letzte Thür liegt unmittelbar an der hintern Abschlusswand.

Südlich von diesem Magazine enthält die Mauer einen rechteckigen Raum (Q), der von keiner Seite zugänglich ist und daher vernnthlich eine Cisterne bildete. Erst um letzten Tage der Ausgrabungen kam dieser Raum zum Vorschein und konnte daher nicht mehr ganz ansgeränmt werden. Er enthielt, ebenso wie die Cisterne V, fast ansschliesslich rothen Ziegelschutt.

Da die Sohle der Kammern ungefähr 5,50 m unter der Schwelle des grossen Propyläon liegt, so muss im Alterthum eine Treppe zu dem Magazine in der Ostmaner hinuntergefährt haben. Nach Analogie der in der Südmauer vorhandenen Treppe dürfen wir annehmen, dass dieselbe von der Thür  $\Sigma$  in westlicher Richtung an der aufgedeckten Mauer entlang hinauffährte und vielleicht innerhalb der kleinen Säulenhalle (J) endete. Es standen also beide Magazine, sowol das in der Ostmuer als auch dasjenige in der Südmaner, mit dem grossen Vorhofe in directer Verbindung. Allerdings haben wir von



Nr. 132. Blick in die Galerie der Ostmauer. a Thuren zu den Kammern; 5 Zwischenwand der Kammern.

jener Treppe keine Spur mehr gefunden, denn dieser Theil der Burgmaner ist ganz besonders stark zerstört. Einige Mauerstücke, welche wir im Plane I an dieser Stelle gezeichnet hatten, stellten sich bei den neuen Grabungen als moderne, wahrscheinlich von Hirten aufgebante Mauern heraus, da sie keinerlei Fundament hatten. Wir mussten uns daher vorläufig damit begnügen, die Mauer durch punktirte Linien anzudeuten. Man wird noch tiefer graben müssen, als wir es gethan haben, um auch hier die Reste der Burgmaner aufzufinden.

Die grosse Zerstörung fast aller antiken Mnnern an dieser Stelle erklärt sich übrigens vielleicht aus dem Umstande, dass das Magazin der Ostmaner jahrhundertelang als Schafstall benutzt und dass zu diesem Zweck von Süden her unter Abbruch der antiken Mauern ein Aufgang hergerichtet worden ist. Wie beliebt der kühle unterirdische Raum bei den Hirten der Argolis stets gewesen sein muss, zeigt die Thatsache, dass fast alle scharfen Ecken der untern Steinschichten im Innern der Galerie durch die Schafe abgeschliffen und mehrere Steine an ihrer ganzen Aussenfläche glatt politt sind.

Dass im Alterthum an der Südostecke der Burg kein Hauptaufgang gewesen sein kann, haben wir schon im fünften Kapitel
(S. 211) dargelegt. Durch die nenen Ausgrabungen sind jene
Sätze nur bestätigt worden. Wenn hier ein Aufgang existirte,
so kann es wegen des grossen Terrainmeterschiedes nur eine in
mehrern Windungen angelegte Treppe, also nur ein Nebenaufgang gewesen sein. Höchst wahrscheinlich hat aber überhaupt
kein Aufgang in der Südostecke der Burg existirt.

# B. Technische Bemerkungen.

Zu den starken Burgmanern und den d\u00e4nnern W\u00e4nden des Palastes sind als Banmaterial hanpts\u00e4chlich Kalksteine verwendet, welche an den beiden Bergen in der N\u00e4he von Tiryns gebrochen worden sind. Unter diesen Steinen kommen zwei verschiedene Arten vor, von denen die eine im Innern hellgrau, die andere röthlich aussieht. Während die erstere sehr hart und ausserordentlich wetterbeständig ist, gibt es unter den rothen Steinen viele, welche im Laufe der Jahrhunderte ganz mürbe geworden sind und keine starke Last mehr tragen können. Wahrscheinlich sind es daher diese rothen Kalksteine gewesen, welche den Einsturz der meisten Steindecken und die Zerstörung mancher Mauer bewirkt haben; es brauchte nur ein einziger Stein zu verwittern, um alle über ihm liegenden und in weiterer Folge den ganzen obern Theil der Mauer zum Einsturz zu bringen. An mehrern Ecken haben wir deshalb schlechtgewordene rothe Kalksteine durch Cementmanerwerk ersetzt.

In den alten Steinbrüchen von Tiryns sind wahrscheinlich die Steinblöcke mit Metallkeilen oder einfachen Spitzhacken gelöst worden, zumal der Kalkfels in ziemlich regelmässigen Schichten und sehr lose gelagert ist. Dass man die Steine zum Theil aber auch in anderer Weise gewonnen hat, zeigen Bohrlöcher, die wir an einzelnen Blöcken der Burgmauer gefunden haben. Zwei solcher Steine sind unter Nr. 133 und 134 abgebildet. Bei dem einen sitzt das Loch in der Mitte einer Seite, bei dem andern gerade an der Ecke. Wir vermuthen, dass man die Löcher ebenso wie die Zapfenlöcher in den Antenblöcken mit Hohlbohrern hergestellt, dann mit trockenen Holzstäben ausgefüllt und schliesslich durch Befeuchtung des Holzes die Steine gesprengt hat.

In Bezug auf die Bearbeitung der grossen Steinblöcke kann man an den nur wenig verwitterten, erst jetzt freigelegten Mauerstücken erkennen, dass die einzelnen Steine doch mehr bearbeitet sind, als man bisher gewöhnlich anninmt. Fast alle Steine sind nämlich, bevor sie benutzt wurden, an einer oder mehrern Seiten mit einem spitzen Hammer bearbeitet worden, dem einen hat man auf diese Weise eine bessere Lagerfläche,



dem andern eine glatte Aussenfläche verschafft. Man darf also bei den Mauern von Tiryns nicht von unbearbeiteten, sondern nur von wenig bearbeiteten Steinen reden.

Auf die wichtige Thatsache, dass alle Mauern von Tiryns mit Lehmmörtel erbaut sind und dass letzterer da, wo er sich jetzt nicht mehr in den Fngen findet, vom Regen oder auf andere Weise entfernt ist, haben wir schon oben bei Besprechung des Thurmes A (S. 365) hingewiesen. Nur bei einigen Fnudamenten scheinen die Steine ohne Mörtel zusammengelegt worden zu sein.







Nr. 134. Stein mit Bohrloch.

Die horizontale Schichtung der Steinblöcke ist bei den äussern Mauern in regelmässigerer Weise erfolgt, als man gewöhnlich annimmt. An den meisten Stellen sicht man die einzelnen Steinschichten ziemlich genau horizontal durchlaufen. Als charakteristisches Beispiel für eine solche regelmässige Bauart diene ein Stück der Westmaner auf dem Bilde Nr. 135. Ein zweites Bild (Nr. 136) zeigt dagegen ein anderes Mauerstück, bei welchem nicht sämmtliche Schichten durchgehen, sondern ein unregelmässigerer Verband vorhanden ist.

Bezüglich des Sägens der im Innern des Palastes verwendeten Werksteine haben wir an einer Thürschwelle (südlich vom Badezimmer) die Beobachtung gemacht, dass das Sägen erst erfolgt ist, nachdem der Stein schon an seine richtige Stelle gelegt war. Bei dieser Thürschwelle geht nämlich der eine mit der Säge hergestellte Einschnitt auch auf den danebenliegenden Fundamentstein über.

## C. Ergänzungen zu Kapitel V.

### 1. DER ALTAR IM HOFE DER MÄNNERWOHNUNG.

Bei Besprechung des dorischen Capitäls (S. 334) erwähnte ich eine späte rohe Mauer, welche sich quer durch den grossen Hof hinzog und in der jenes Capitäl verbaut war. Da die



Nr. 135. Stück der westlichen Burgmauer.

Maner nicht einmal bis auf den Estrich des Hofes hinabreichte, musste sie sehr jungen, vielleicht sogar modernen Ursprungs sein. Wir trugen daher kein Bedenken die Mauer abzubrechen, und liessen nur über dem Altar ein Stück stehen, damit auch später die Besucher von Tiryns die Form und Lage der Mauer untersuchen könnten. Dieses auf einer breiten Erdschicht stehende Mauerstück ist die Veranlassung gewesen, dass wir im vorigen Jahre einen wichtigen Bestandtheil des Altars übersehen haben.



Während der diesjährigen Ausgrabungen bemerkte ich nach einem starken Regen zufällig, dass in der Mitte des Altars unter der späten Mauer einige runde Steine lagen. Ich liess alsbald die späte Mauer wegschaffen, und es kam zu unserm Erstaunen eine von einer Sandsteinschicht eingefasste runde Oeffnung von 1,16—1,21 m Durchmesser zum Vorschein. Anfangs dachten wir, dass unser Altar nun eine Cisterne oder ein Brunnen sein müsse. Als wir aber das mittlere Loch ausgraben liessen, zeigte sich,



Nr. 137. Grundriss des Altars (Opfergrube).

dass das runde Mauerwerk nur bis zu einer Tiefe von 0,90 m hinabging. Weiter nach unten gab es weder gemauerte Seitenwände noch irgendeinen künstlich befestigten Fussboden. Da somit das Loch unbedingt weder Cisterne noch Brunnen sein kann, muss es wol eine Opfergrube gewesen sein. Eine andere Erklärung weiss ich nicht.

Wie das Banwerk jetzt aussieht, zeigen die beiden Figuren 137 und 138. Erstere gibt einen Grundriss, letztere einen Durchschnitt. Der mittlere Ring des Grundrisses ist aus Sandsteinen, das ihn umgebende Viereck aus kleinen Kalksteinplatten hergestellt. Der erstere scheint älter zu sein als das Viereck, denn wie man aus dem Querschnitt erkennt, reicht der Estrich des Hofes unter das äussere Mauerwerk aus Kalksteinen hinunter.



Nr. 138. Querschnitt durch die Opfergrube.

Indem ich eine Würdigung dieses Fundes Berufenern überlasse, erwähne ich nur, dass ähnliche Opfergruben im Asklepieion zu Athen (Köhler, Mitth. des Athen. Instit., II, 233) und in Samothrake (Unters. auf Samoth., I, 20, und II, 21) gefunden worden sind.

## DAS THORGEBÄUDE DES MÄNNERHOFES. (K auf Plan Nr. 125.)

Bei Beschreibung dieses Thorgebäudes (S. 228) hatten wir darauf hingewiesen, dass in seiner südlichen Vorhalle keine Säulenbasis mehr in situ sei. Nachdem der Winterregen die Mauern gründlich gereinigt hat, zeigt sich jetzt, dass die östliche der beiden Säulenbasen doch noch existirt. Allerdings ist sie stark beschädigt und daher nur sehwer als Basis zu erkennen, aber gleichwol scheint mir ihre Identität nicht zweifelhaft zu sein. Unsere Reconstruction des Thores wird durch diesen Fund

vollständig bestätigt. Südlich von der Vorhalle waren wahrscheinlich eine oder zwei Stufen angelegt; denn so erklärt sich am besten das nach Süden vor die Säulen vorspringende Fundament.

#### 3. DAS MEGARON DER MÄNNER.

Herr Dr. Philios, welcher während des verflossenen Winters im Auftrage der griechischen Regierung die Estrichböden des Palastes, um sie zu conserviren, 10-20 cm hoch mit Erde bedeckt hat, machte mich daranf aufmerksam, dass im Innern des Megaron an der nördlichen Rückwand 12 Kreise im Fussboden sichtbar wären, und sprach die Vermuthung aus, dass diese Kreise die Standplätze von 12 Sesseln seien. Ich habe infolge dessen jene Kreise auch untersucht. Ueber dem bemalten Estrich des Fussbodens befindet sich ein roher Mörtel, und in diesem Mörtel sind Kreise sichtbar, welche, wie man deutlich erkennt, von Thongefässen herrühren. An der Rückwand des Megaron scheint also eine Reihe grosser Pithoi gestanden zu haben. Es lässt sich aber nicht entscheiden, ob dies schon in der ältesten Zeit der Fall war, als das Megaron noch ein einziger grosser Saal war, oder ob die Pithoi erst aufgestellt wurden, nachdem das Megaron ganzlich umgebaut worden war (vergl. S. 259).

## 4. EIN ABFLUSSKANAL.

Zu den bisher bekannten und im fünften Kapitel beschriebenen Kanälen ist noch ein neuer hinzugekommen. In dem kleinen Zimmer westlich von der Vorhalle des Megaron befindet sich nämlich die eine Hälfte einer grossen viereckigen Sandsteinplatte, in welche ein rundes Loch von 0,51 m Durchmesser eingearbeitet ist. Unter dem letztern befindet sich ein niedriger verticaler Schacht, der unten in einen horizontalen Kanal mündet. Ich vermuthe, dass dieser Kanal mit dem vom Badezinnmer ausgehenden identisch ist und habe deshalb auf Plan Nr. 125 beide durch eine punktirte Linie miteinander verbunden.

## 5. DIE DACHZIEGEL AUS GEBRANNTEM THON.

Während bei den Ausgrabungen von 1884 gebrannte Ziegel aus Thon nur vereinzelt in der Nähe der byzantinischen Kirche anfgefunden wurden, haben wir in diesem Jahre solche Ziegel sehr oft in dem ausserhalb der Burg liegenden Schutte angetroffen. Besonders zahlreich kamen sie in der Nähe des Nebenaufganges an der Westseite vor, und zwar waren es ausschliesslich einfache gebogene Ziegel schlechter Construction, wie sie



Nr. 139. Fragment von bemaltem Wandpntz.

noch jetzt in Griechenland üblich sind. Sie stammen vermuthlich von einem spätgriechischen Gebäude her, welches an der Stelle, wo die grosse Steintreppe jetzt endet, errichtet war. Selbstverständlich ändert diese Thatsache nichts an dem im fünften Kapitel wiederholt ausgesprochenen Satze, dass innerhalb des eigentlichen Palastes keine Dachziegel gefunden sind, und dass daher der Palast wahrscheinlich mit horizontalen Dächern aus Erde bedeckt war.

#### 6. NEUE WANDMALEREIEN.

Wir erwähnten bereits (S. 382), dass neben der auf Plan 125 mit Φ bezeichneten Mauer oben auf dem halbrunden Vorbau der Westseite zahlreiche alte Vasenscherben und Fragmente von Kalkputz gefunden worden sind. Die meisten dieser Stuckfragmente zeigen aufgemalte Ornamente, welche mit den im fünften Kapitel besprochenen und auf den Tafeln V—XII



Nr. 141. Fragment von bemaltem Wandputz.

abgebildeten Mustern übereinstimmen. So fanden sich unter ihnen Fragmente des Spiralenornaments (Taf. V), welches auch in der Tholos von Orchomenos vorkomunt, ferner Stücke der grossen Flügel (Taf. VII), die wir einem sphinxartigen Wesen zuschreiben, endlich auch einige neue Stücke des auf Taf. X b abgebildeten Seesterns. Unter den neuen Ornamenten sind namentlich die beiden Bruchstücke Nr. 139 und 140 beachtens-

werth. Von einem gelben Hintergrunde hebt sich ein schwarz umrändertes weisses Blatt ab, welches schwarze und rothe Stengel und Blüten oder Blättehen enthält. Das grosse Blatt wächst aus einem schwarz und weiss eingefassten blauen Bande heraus. Bei dem kleinern Fragmente schliessen sich an das Blatt zwei blau und schwarz gezeichnete Federn an. Letztere scheinen irgendeinem grossen geflügelten Wesen auzngehören, da auch sehr viele Stücke derselben Sorte, welche leider nicht aneinanderpassen, gefunden sind.



Nr. 142. Fragment von bemaltem Wandputz,

Das unter Fig. 141 abgebildete Fragment ist deshalb erwähnenswerth, weil es den untern Abschluss einer Wand gebildet hat. Es enthält viele parallele bunte Streifen, welche in folgender Reihenfolge angeordnet sind: weiss, blau, weiss, roth, blau mit schwarzen Strichen, gelb mit rothen Strichen, und schliesslich eine schwarze Zeichnung auf gelbem Grunde. Was die letztere darstellt, ist nicht zu erkennen. Die beiden vorletzten Streifen kehren in ähnlicher Weise bei vielen der publicirten Malereien wieder, nur sind sie nirgends so regelmässig ausgeführt als hier. In bestimmten Zwischenräumen sind nämlich die kleinen feinen Striche durch breitere Striche ersetzt, und zwar wechseln die rothen und schwarzen breiten Striche in regelmässiger Weise ab.

Unter Fig. 142 ist endlich ein Fragment abgebildet, welches das auf Tafel XI in drei verschiedenen Exemplaren dargestellte Ornament zeigt. In der Form des Ornaments weicht es nur sehr wenig von diesen ab (es fehlen die kleinen verticalen Querstriche); ganz verschieden ist aber die Farbenvertheilung. Während der untere breite Streifen dunkelroth ist, zeigt der Untergrund des Ornaments eine hellrothe Farbe; die beiden Linien des schuppenförmigen Ornaments sind schwarz, die kleinen Kreise und Striche im Innern der Schuppen weiss. Besonders beachtenswerth ist das gleichzeitige Vorkommen zweier verschiedener Nuancen der rothen Farbe, eine Erscheinung, die unter den andern ornamentalen Malereien bisher noch nicht beobachtet war.

## D. Die Einzelfunde des Jahres 1885.

## Von Dr. ERNST FABRICIUS.

Nachdem die Ausgrabung des Königspalastes in Tiryns im Sommer 1884 eine reiche Fülle interessanter Einzelfunde namentlich an mehr oder minder vollständig erhaltenen Thougefässen ergeben hatte, über die Herr Dr. Schliemann oben im dritten und vierten Kapitel eingehend gehandelt hat, sind bei der vollständigen Freilegung der alten Festungsmauern der Oberburg im Sommer 1885 wiederum grosse Massen von Thonscherben nebst manchen beachtenswerthen Gegenständen aus auderm Material zum Vorschein gekommen. Diese neuen Funde, wem auch an Wichtigkeit hinter jenen der ersten Campagne weit zurückstehend, ergänzen und erweitern doch immer-



hin das früher gewonnene Material, sodass es wünschenswerth schien, eine kurze Uebersicht darüber zu geben. <sup>1</sup>

1. Thonwaare. Da die Ausgrabungsarbeiten des zweiten Jahres lediglich auf die Reinigung und Freilegung der Festungswerke gerichtet waren, so erklärt es sich, dass, während bei der Aufdeckung des Palastes doch eine grössere Anzahl von ganzen Gefässen und von recht stattlichen, sich aueinander fügenden Bruchstücken gefunden worden sind, die neuen Vasenfunde fast ausschliesslich aus kleinen Fragmenten bestehen, die der Zufall in die die alten Mauern bis vor kurzem noch bedeckenden Schuttmassen zerstreut hatte. Nur in wenigen Fällen gelang es, zusammengehörige Stücke herauszufinden. Andererseits steht aber quantitativ das neugefundene Material hinter den Vasenfunden des Vorjahres nur verhältnissmässig wenig zurück. Ganze Berge von Scherben waren an der Ausgrabungsstätte aufgehäuft worden, an deren oberflächlicher Reinigung mehrere Arbeiter tagelang zu thun hatten.

Die Durchsicht dieser Massen von Scherben und Scherbehen, die zur Anslese der branchbaren Stücke unternommen werden nusste, gestattete gleich eine rein statistische Beobachtung zu

Bei der Anfnahme der dem nachstehenden Bericht zu Grunde liegenden Notizen, zu der nur zwei Tage zur Verfügung standen, konnten die im Vorjahre gemachten Funde leider nicht wieder herangezogen, geschweige denn, wie es nothig gewesen ware, an Ort und Stelle mit dem Neugefundenen verglichen werden. Auf Veranlassung der griechischen Regierung sind die unscheinbaren Fundgegenstände, namentlich die acht bis zehn Körbe füllenden kleinern Vasenscherben, in das Museum von Charvati (Mykenae) übergeführt worden, während alle werthvollern Stücke, die gegenwärtig im Polytechnikum in Athen aufbewahrt werden, noch nicht zugänglich gemacht waren. Andererseits konnte ich, da der Bericht in Kleinasien abgefasst werden musste, weder Herrn Dr. Schliemann's ausführliche Beschreibung der Funde von 1884 und die zugehörigen Abbildungen einsehen, noch irgendwelches literarische Material benutzen, weshalb die Nachweise, lediglich aus der Erinnerung und aus zufälligen Notizen geschöpft, nothgedrungen sehr dürftig ausgefallen sind. Einige Citate nachzutragen hatte mein Freund Herr Dr. Koepp in Athen die Güte,

machen, die der nachstehenden Uebersicht über die einzelnen Fundgegenstände vorangestellt zu werden verdient.

Von einer nicht geringen Anzahl sehr schöner Fragmente byzantinischer Gefässe<sup>1</sup>, die durch Form und Technik ohne weiteres kenntlich sind, abgesehen, zeigte das ganze Material eine sehr beachtenswerthe Einheitlichkeit. Auf tausend Fragmente derjenigen Thonwaare, die man als die Mykenaeische zu bezeichnen pflegt, kommt wol nur ein einziges Bruchstück einer jüngern Sorte! Und diese Scherben jüngerer Technik nehmen im gleichen Maasse numerisch ab, als sich die mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit zu bestimmende Zeit ihrer Entstehung von der Kunstepoche der "mykenaeischen" Vasen entfernt.

Die kurze Uebersicht der aufgefundenen Ueberreste von Erzengnissen jüngerer Vasentechnik wird dazu dienen, jene für die Geschichte von Tiryns immerhin nicht unwichtige Thatsache zu beweisen.

Beginnen wir mit den Stücken jüngster Technik. Von Fragmenten rothfiguriger griechischer Vasen ist so gut wie nichts gefunden worden. Einige kleine Scherben, an denen der schwarze Firniss allein wohlerhalten war, sind die einzigen Vertreter jener Technik aus der Blütezeit griechischer Vasenfabrikation. Kaum anders steht es mit den schwarzfigurigen Vasen: auch hier ist nur ein einziges Fragment, auf dem sich zwei Pferdebeine erhalten haben, zu verzeichnen. Ebenso sind Scherben von Vasen der korinthischen Gattung höchst selten: ein kleines, aber unverkennbares Fragment mit einem en face gestellten Thierkopf (schwarz und rothbraun auf gelbem Grund, Zeichnung eingeätzt) lässt indessen über das Vorkommen keinen Zweifel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese byzantinischen Gefässe, welche im Innern meist mit gelber oder grüner Glasur überzogen und mit byzantinischen Ornamenten und Figuren verziert, im Acussern aber unglasirt sind, wurden fast sämmtlich in Gräbern und in der Nähe der byzantinischen Kirche gefunden. Auch in den Galerien traten sie vereinzelt zu Tage. (D.)



In grösserer Anzahl erscheinen erst Scherben einer eigenthümlichen Gattung von kleinen Vasen, für deren Decorationssystem feine, parallele, auf der Drehscheibe gezogene Linien in
lenchtend rothem oder gelblich braunem Firniss auf sehr fein
geglättetem, glänzend gelbem Grunde charakteristisch sind. Das
besterhaltene Stück dieser Gattung, das bei den Ausgrabungen
zum Vorschein gekommen ist, zeigt die nachstehende Abbildung Nr. 143 in ungefähr halber natürlicher Grösse. Es ist
dies der untere Theil einer kleiuen, sehr fein und leicht aus
gelblichem Thon gearbeiteten Flasche mit flachem Boden (Breite
0,065, erhaltene Höhe 0,030 m). Die Bemalung ist braun; Hals
und Henkel sind abgebrochen, doch hat sich von letzterm der



Nr. 143. Gefäss mit braunen parallelen Linien.

Ansatz, von ersterm um die Bruchstelle herum der decorative untere Abschluss, sechs nach unten gerichtete Blättehen, erhalten. Der Bauch des Gefässes ist mit 22 in bewunderungswürdiger Gleichmässigkeit mittels der Drehscheibe gezogenen, parallelen Linien decorirt. Eine Flasche ganz entsprechender Form ist aus Sicilien bekannt, wo überhaupt die einzigen bisjetzt veröffentlichten Vertreter dieser Vasengattung gefunden worden sind, abgebildet Annali dell' Instituto 1877, tavol. ag. CD 1. Auch zu den übrigen auf dieser Tafel abgebildeten sicilischen Gefässen fanden sich in Tiryns ganz entsprechende Fragmente in mässiger Anzahl. Ausser in Sicilien kommt diese Gattung in Aegina und Elensis vor, wo ich sie mit Herrn Dr. Ferdinand Dümmler gefunden habe, der die Uebereinstimmung mit jenen sicilischen Stücken erkannt hat.

Die meisten Scherben endlich nicht speciell "mykenaeischer"
Sorte in Tiryns gehören Gefässen des geometrischen Decorationssystems an, besonders der durch die Dipylonvasen vertretenen
Gattung. Eine grosse Anzahl von Bruchstücken, die erst bei
den Ausgrabungen der zweiten Campagne zum Vorschein gekommen sind, braucht hier nicht im einzelnen besprochen zu
werden, weil diese Bruchstücke angenscheinlich zu denselben, oder
ganz gleichartigen Gefässen gehören, von denen Herr Dr. Schlienann bereits im ersten Jahre der Ausgrabungen Fragmente gefunden und im Vorstehenden beschrieben und abgebildet hat.

Auch von solchen Vasen, die gewissermaassen die Vorstufe darstellen für die Decorationsweise der Dipylongefässe, und den Zusammenhang erkennen lassen zwischen den letztern und den Mykenae und Tiryns eigenthümlichen Vasen, hat sich die Zahl der Fragmente wieder um einige Beispiele vermehrt. So ist unter anderm ein nenes grosses Bruchstück des auf Tafel XVIII abgebildeten Gefässes unit Pferden und Fischen zwischen den Beinen derselben aufgefunden worden.

In demselben numerischen Verhältniss wie die angeführten Scherben der äginetisch-sicilischen Sorte und der Dipylongattning stehen zur Hamptmasse der gefundenen Vasenfragmente auch die Ueberreste von jener ganz alten, einfarbigen Topfwaare, von der Herr Dr. Schliemann bereits eine Anzahl Vertreter unter den vorjährigen Funden Kapitel III, Seite 65 fg., behandelt hat.

Wenden wir uns nun den Ueberresten der in Tiryns so auffallend vorherrschenden Vasenfabrikation zu, deren Erzengnisse man nach ihrer eigenartigen Decorationsweise Vasen des "naturalistischen Stils" genannt hat, und die hauptsächlich vertreten wird durch die Funde von Mykenae, Nauplia, Spata, Jalysos und Knossos.

1. Was zunächst die Formen anlangt, so begegnet unter den diesjährigen Funden wiederum in grosser Anzahl die so Schlemann, Tiryns. 26 eigenthümliche Bügelkanne (s. S. 155, Nr. 57), jenes ungefähr kugelförmige Gefäss mit dem bügelförmigen, in der Mitte mit einer Stütze versehenen Henkel auf dem Scheitel und dem etwas tiefer zur Seite der Mittelstütze des Henkels angebrachten Ausguss, das an allen den obengenannten Orten vorkommt und geradezu charakteristisch ist für diese ganze Epoche der Vasenfabrikation. Unter den von mir durchgesehenen Scherben habe ich Bruchstücke von mindestens neunzehn Exemplaren gezählt. Während die Grössennnterschiede nur gering sind (Durchmesser bis 0,15 m, Breite des Bügels 0,07—0,08 m), ist die Bemalung (concentrische Kreise auf der Mitte des Bügels, ebenfalls concentrische Kreise auf dem Schulterstück, und horizontale Linien und Streifen am Bauch des Gefässes) bald roth oder rothbraun, hald schwarz.

Gegenüber dem Vorjahr neu hinzugekommen sind eine ganze Reihe von Bruchstücken grosser Krüge, welche dieselbe Form des Henkels und des Ausgusses aufweisen, wie die Bügelkannen, aber eine sehr viel schlankere Form zeigen. Die ursprüngliche Höhe dieser Krüge muss zwischen 0,40 und 0,50 m betragen haben, die Breite der Bügel, deren ich allein elf verschiedene Exemplare gezählt habe, misst durchschnittlich 0,20 m. Der Thon dieser Gefässe ist meist wenig fein geschlämmt, die Bemalung beschränkt sich auf flüchtig um Bügel und Ausguss aufgemalte Linien, horizontale Streifen und Wellenlinien am Banch. Ein prachtvolles Beispiel eines solchen Bügelkrugs besitzt die Sammlung der Archäologischen Gesellschaft zu Athen (Nr. 1944). Es stammt aus Kreta, ist 0,40 m hoch und zeigt in rother Farbe auf gelblichem Grund ein grosses Seewesen (Oktopus), dessen wellenförmig gewundene Fangarme den ganzen Bauch des Gefässes umziehen. Mehrere Exemplare gleicher Form und Grösse, mr mit grossen, jenen Fangarmen ganz ähnlichen Wellenlinien verziert, kenne ich aus Knossos, woher auch jenes in Athen befindliche Exemplar stammen dürfte.

Ebenso, wie die Bügelkanne in der Epoche der Vasenfabrikation, von der wir hier handeln, ungemein häufig ist, nachber aber völlig verschwindet, begegnet auch eine zweite Gefässform fast ausschliesslich an den oben genannten Fundstätten. Es ist dies ein trichterförmiger Becher auf hohem und dünnem, cylindrisch geformtem Fuss mit breiter Ausladung unten, und mit ein oder zwei kleinen Ohren an den Seiten nahe dem obern Rande (vergl. Schliemann, "Mykenae", S. 270, Nr. 343 und oben S. 131, Nr. 27; Taf. XXIf). In Tiryns kommt dieser Typus in zwei nach Grösse und Bemalung voneinander verschiedenen Sorten vor. Die grössere Sorte (Höhe ca. 0,23 m), von welcher verhältnissmässig wenige Exemplare vorlagen (10-12, alle nur in Fragmenten nachweisbar), zeigt auf dem cylindrischen Theil des Fusses horizontale Streifen, auf der Platte unten (ca. 0,10 m Durchmesser) meist drei oder vier concentrische Ringe in rothbrauner Bemalung. Am obern Rande des Bechers ist entweder eine feine Linie angebracht, oder eine Reihe von Punkten, während die Mitte des Gefässes zwischen den Ohren auf beiden Seiten entweder je eine Rosette von den in Fig. 144 abgebildeten Formen ziert, oder aber eins jener der ganzen Epoche so eigenthümlichen Ornamente, die sogenannte Purpurschnecke, murex (Schliemann, "Mykenae", S. 160, "Tiryns" Taf. XXII, b, S. 123, Nr. 24, 25). Die zweite, kleinere Gattung von Bechern kommt geradezu in Hunderten von Exemplaren in Tiryns vor, leider alle ohne Ausnahme zerbrochen, Ihre Höhe beträgt durchschnittlich nur etwa die Hälfte iener erstern Sorte, wechselt indessen sehr, je nachdem die Form mehr oder minder schlank ist. Der Thon ist überall hellgelb und feingeschlämmt, niemals bemerkt man eine Spur von Bemalung.

Bei kleinen Fragmenten ist es meist kaum möglich zu entscheiden, ob sie zu Bechern der erstgenannten Gattung gehört haben, oder zu einer in Tiryns ungemein häufigen Sorte von tiefen Schalen. Diese letztern, von deuen Herr Dr. Schliemann oben Seite 150, Nr. 52, 53 (vergl. Taf. XXIV, c, S. 132) einige Exemplare besprochen hat, haben durchschnittlich eine Höhe von 0,10 m, sind mit zwei ungefähr in halber Höhe angebrachten Ohren versehen, haben stets eine sehr feine, aus gut geschlämmtem, meist gelblichem Thon hergestellte Wandung und zeigen ein zweifaches System der Bemalung. Entweder sind nämlich, wie bei einigen oben von Herrn Dr. Schliemann mitgetheilten Exemplaren, zwischen den Ohren Rosetten angebracht, oder estist durch ein horizontales Band feiner, paralleler Linien oben ein breites Halsstück friesartig abgetrennt, das durch jederseits zwei verticale Streifen zwischen den Ohren in rechteckige Felder eingetheilt ist. Die letztgenanuten Streifen bestehen aus verti-



Nr. 144. Rosetten von verschiedener Form.

calen Linien, zwischen welche Wellen- oder Zickzacklinien eingezeichnet sind; nach aussen schliessen sich kleinere oder grössere Halbkreise an.

2. Die Bruchstücke grösserer Vasen sind fast ohne Ausnahme so klein, dass die ursprüngliche Form der betreffenden Gefässe nicht mehr zu erkennen ist. Sie können daher nur wegen der erhaltenen Ornamente Interesse beauspruchen.

Schon bei der Besprechung der Becher erwähnten wir das der ganzen "mykenneischen" Vasenklasse so eigenthümliche, aus geraden und geschweiften Linien und Punkten zusammengesetzte Ornament, das man als Nachbildung der Purpurschnecke hat erklären wollen (Taf. XXII, b). In Tiryns erscheint dieses Ornament auch auf Scherben grosser Gefässe mit dicker Wandung, die ja immer im Verhältniss zur Grösse des Gefässes sein nuss. Nen ist hingegen ein Ornament, das mit der Purpurschnecke (ich bediene mich nur der Kürze halber dieses Aus-

drucks) grosse Verwandtschaft hat, und, mit dieser zusammen, wenn auch in nicht ganz so reicher Ausbildung, sondern in der einfachern Form, welche auch das Fragment Taf. XXII,a aufweist, auf einem Becher aus Attika vorkommt, Nr. 2078 der Sammlung der Archäologischen Gesellschaft in Athen. Dieses prächtige Ornament, von dem unter Nr. 145, a und b, zwei Bruchstücke abgebildet sind, war auf einem grossen Gefäss (Wandung 6—7 mm) von röthlichem Thon in sorgfältiger Zeichnung mit schwarzbranner Farbe mindestens zweimal wiederholt. Sieben



Nr. 145 a und b. Zwei Fragmente eines Ornaments.

Fragmente, davon zwei vom obern Rande des Getässes, unter dem das Ornament angebracht ist, gestatten, die ursprüngliche Form desselben nahezn vollständig zu reconstruiren. Danach liegt auf einer Stütze, gebildet von sechs verticalen Linien, an die sich nach aussen kleine Halbkreise anschliessen, ein horizontaler Abschlass, dessen Form an das ionische Capitäl erinnert. Darüber erhebt sich eine reiche Bekrönnng aus zweimal drei und einmal (in der Mitte) vier concentrischen Bogen, Reihen von Punkten und stark betonten Mittellinien.

Während ich für die Entstehung dieses, wie gesagt, anf jenem attischen Gefäss mit der vermeintlichen Purpurschnecke ver-



bundenen Ornaments viel eher eine Anlehnung an Vorbilder der Pflanzenwelt annehmen möchte, lässt sich für die Decoration eines zweiten, gleichfalls recht grossen Gefässes mit weiter Oefflung, von dem zwei mittelgrosse Fragmente erhalten sind, obwol die Formen zunächst anch an pflanzliche Vorbilder denken lassen, doch der animalische Ursprung vielleicht nachweisen. Jene Fragmente (Nr. 146 a und b) haben 5 mm Wandstärke, der Thon ist hellröthlich, auf der Vorderseite sehr gut geglättet, die Benahung ist in dunkelbrauner Farbe ausgeführt. Die



Nr. 146 a und b. Zwei Fragmente eines Ornaments.

Fragmente lassen eine Reihe von in Spiralen endigenden, fächerartig ausgebreiteten Streifen erkennen. In den Zwickeln zwischen dem durch einen farbigen Streifen hervorgehobenen Rand
und den Spiralen bemerkt man eine jener Rosetten aus concentrischen Kreisen, die ein Band von Punkten umgibt, wie sie in
der gleichen oder wenig variirten Form den stehenden Schmuck
so vieler Schalen und Becher in Tiryns bilden. Was nun aber
die Dentung jenes Fragments anlangt, so ergibt sich eine Möglichkeit wenigstens aus dem Vergleich mit einem grossen Krug
aus Spata, der in der Sammlung der Archäologischen Gesellschaft in Athen aufbewahrt wird (abgebildet Bulletin de corresp.

hellénique, II, 1878, pl. XIX). Zwischen den drei Griffen dieses Kruges ist je einmal ein grosses dem Oktopus nicht unähnliches Seewesen dargestellt, das seine vier obern (die untern sind nicht

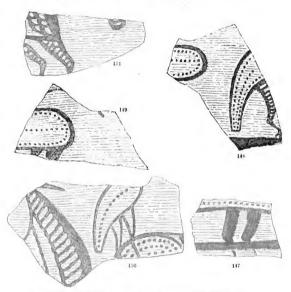

Nr. 147. Beine eines Vogels. Nr. 148. Bruchstücke von zwei Vögeln. Nr. 149. Körper eines Vogels. Nr. 150. Bruchstücke verschiedener Thiere, Nr. 151. Fragment eines Pferdes.

erhalten) in Spiralen endigenden Fangarme weit ausstreckt. Vielleicht sind daher auch jene in Spiralen endigenden Streifen auf den Scherben von Tiryns als Fangarme eines Seewesens aufzufassen. Neben diesen phantastischen Umgestaltungen von Vorbildern nus Pflanzen- und Thierwelt zu decorativen Zwecken erscheinen nun aber auch auf zahlreichen Fragmenten namentlich Thierfiguren in treuer Nachahmung der Natur. Leider befinden sich unter den neugefundenen Scherben so gut wie gar keine grössern Stücke, die jene Figuren vollständig erkennen liessen. Es begegnen Schwäne, nach rechts gewendet, den Kopf abwärts ge-



Nr. 152. Fragment eines Wagens.

bogen, den Leib mit Reihen von Punkten verziert, und andere Wasservögel, anch Pferde, den Leib wie mit Schuppen bedeckt (Nr. 147 bis 151). Dazu kommen dann wieder Fragmente jener reichverzierten Gefässe, auf denen Krieger dargestellt sind, jeder mit einem Fell bekleidet, dessen Schweif zwischen den Beinen des Kriegers sichtbar wird (Taf. XIV), Theile von Wagen und nach rechts laufeude Hunde (ebenda), alles in rother und rothbrauner Farbe ausgeführt und mit aufgetragenen weissen Punkten und Streifen verziert (Nr. 152).

Als stilistisch sehr merkwürdig verdienen zwei Fragmente genannt zu werden, die von einer und derselben grossen Vase zu stammen scheinen (gelblicher Thon, dunkelrothbraune Bemalung, die Innenseite des Gefässes war ganz gefärbt). Abgebildet sind die Fragmente unter Nr. 153 und 154. Die eine der beiden Scherben ist Randstück und zeigt unterhalb des Streifens, der den Rand umgibt, rechts, wenn wir nicht irren, Kopf, Arm und Schild eines Kriegers, links den Kopf eines Pferdes (?) mit Zügel. Auf dem andern Fragment erkennt man dentlich die Vorderfüsse eines nach links galopirenden Pferdes. Vergl. dazu die Vase aus Mykenne, Schliemann, "Mykenne", Taf. X. Nr. 47. <sup>1</sup>







Nr. 155. Vasenscherbe mlt Krieger und Wagen.

Die grosse Masse der übrigen Scherben lässt nur einzelne der sonst schon bekannten Ornamente erkennen, auf die es genügt, hier nur kurz hinzuweisen. Da erscheinen zunächst in vielen Hunderten von Exemplaren die Spiralen in allen Farbschattirungen zwischen roth und gelb einerseits und schwarz andererseits (vergl. S. 123 fg.). Die meisten dieser Spiralen dienten zum Schmuck grosser Schalen; sie waren zum Theil nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Später wurde noch die nuter Nr. 155 abgebildete höchst merkwirdige Scherbe desselben Stils gefunden. Es waren zwei Gespanne übereinander dargestellt und zwar so, dass die Hinterbeine des einen obern Pferdes (von einem zweiten ist keine Spur erhalten) auf dem vorgestreckten linken Arm des Mannes stehen, der mit eingelegter Lanze auf dem untern Wagen steht. (K.)

einfach aneinandergereiht, sondern die aussern Enden der gewundenen Linie wie zu einer Schlinge umgebogen. Nächst den Spiralen sei das eigenthümliche Ornament aus geschweiften Linien erwähnt, das mitunter netzartig ein ganzes Gefäss überzieht, wie bei dem prachtvollen auf Tafel XXVII.a abgebildeten Gefäss, das die vorjährigen Ausgrabungen zu Tage gefördert haben. Auch unter den Wandmalereien (auf Taf. XI) kommt dasselbe Ornament vor. Auf Seite 138 fg. hat bereits Herr Dr. Schliemann auf die vielfachen Analogien dieser Decorationsweise unter den Funden von Jalysos, Spata, Nauplia und Knossos hingewiesen. Die in beiden Campagnen gefundenen Scherben zeigen, dass das gleiche Ornament in Tiryns, wie an jenen andern Orten, auch nur als einfacher Streifen, nicht netzartig verbunden, Verwendung gefunden hat. Und zwar erscheint es bald als einfache geschweifte Linie, bald in doppelter und dreifacher Linic. In den Zwischenräumen (Zwickeln) zwischen dem obern Rand des ganzen Streifens und den einzelnen Blättern - denn als solche hat man doch wol die Glieder des Ornaments aufzufassen sowie im Innern der Blätter selbst sind concentrische Kreise, Winkelornamente und dergl. angebracht (vergl. Taf. XI und XXII, c, auch Nr. 141).

Ferner verdient hervorgehoben zu werden, dass sich auf Scherben, namentlich solchen von kleinen Gefässen, schr häufig (von mindestens 13 verschiedenen Vasen lagen mir Bruchstücke vor) das aus lauter aneinandergereihten N zusammengesetzte Ornamentband vorfindet, den Beweis liefernd für die weitgehende Anwendung dieses eigenartigen Schmuckes. Neu ist hingegen in Tiryns ein Fragment, auf dem sich ein Streifen von aneinandergereihten  $\ni$  ornamental verwendet erhalten hat (matte, schwarze Farbe auf gelbem Untergrund, das Gefäss aus rothem Thon).

Wol am allerhäufigsten sind endlich die Scherben mit Resten einer Bemalung, deren System, ein Wechsel von tragenden und blos ausfüllenden Gliedern auf einen friesartigen Streifen vertheilt, wegen der bereits von Herrn Dr. Schliemann hervorgehobenen Aehnlichkeit mit dem dorischen Triglyphenfries mit Recht ein architektonisches genannt werden kann. Eine Besprechung jener Scherben im einzelnen können wir hier unterlassen, da sich wesentlich Neues unter den Funden der zweiten Campagne nicht befindet.

3. Sonstige Funde. Terracotten. Wieder ist eine grosse Anzahl von Thonidolen zum Vorschein gekommen, die, bis auf einen einzigen, in drei Exemplaren vorhandenen neuen



Nr. 156. Idol zum Aufhängen.

Typus, die aus Mykenae und den frühern Ausgrabungen von Tiryns bekannt gewordenen Formen wiederholen. Jene neuen Idole sind kleine, nur ca. 0,01 m hohe, kegelförmig gebildete Thonfigürchen (abgebildet Fig. 156), die oben dreiseitig enden und auf der Oberfläche etwas vertieft sind. Die eine der der Seiten der Bekrömng ist durchbohrt. Das Ganze war also zum Aufhängen bestimmt und wurde vielleicht als Anmlet getragen. Vier bis fünf horizontale Linien sind der ganze Schmuck dieses höchst primitiven Kunstwerkes. Auch eine Anzahl Thierfiguren ist wiederum gefunden worden, die mit jenem auf Tafel XXIV abgebildeten Exemplar ganz übereinstimmen.

Einer vermuthlich viel spätern Zeit gehört eine rohgeformte Terracottagruppe (Nr. 157) an; sie stellt einen auf eine Kline gelagerten Mann dar, zu dessen Füssen, links vom Beschauer, eine Frau sitzt, en face, das Gewand über den Hinterkopf geschlagen, gerade wie auf den Reließ mit der Darstellung des sogenannten Todtenmahles in der spätgriechischen Kunst. Die Gruppe ist 0,005 m lang, 0,008 m hoch, aus rothem Thon gearbeitet und unten offen. Der Kopf des Mannes ist halb abgebrochen. Bemerkenswerth ist endlich das Fig. 158 abgebildete Thongewicht mit einem sanber eingeschnittenen Zeichen, welches einer auf dem Kopf stehenden arabischen 4 gleichsieht.



Nr. 157. Terracottagruppe. 2 Personen auf einem Lager eitzend.

Bronzen. Die Zahl der Bronzen, die bei den diesjährigen Ausgrabungen gefunden worden sind, ist wiederum sehr gering. Besonders hervorzuheben ist der obere Theil vom Bein eines mittelgrossen Dreifusses, 0,11 m lang, an dem noch die Platte (0,6 m breit, 0,63 m hoch, aber nicht vollständig erhalten) ansitzt, mit welcher das Bein an den Kessel des Dreifusses angeschlossen war. Auch die Nieten sind noch vorhanden, die zur Verbindung beider, der Platte und des Kessels, gedient haben. Der Dreifuss hatte gleiche Grösse und gleiche Form wie jener von Mykenae, der bekannte Vorläufer der zahlreichen Dreifüsse von Olympia, Delos und Kreta. Der mykenaeische Dreifuss ist im

vierten Grab gefunden und abgebildet Schliemann, "Mykenae", S. 319, Nr. 440.

Ferner ist ein Ohrring aus Bronze zu nennen, gebildet durch einen Drahtring (Durchmesser 38 mm), der nuten zum Oeffnen und Schliessen eingerichtet ist, und auf dessen einer Hälfte drei kleine Kugeln etwa im doppelten Abstand ihrer Durchmesser angebracht sind, aus je zwei hohlen Halbkugeln zusammengesetzt. Ganz gleichartige Ohrgehänge, und zwar vollständige Paare, aus Gold, Silber und Bronze, besitzt die Sammlung der Archäologischen Gesellschaft in Athen. Endlich erwähnen wir noch den wie zur Befestigung an eine Stange gerundeten Theil eines schweren, wie eine Lanzenspitze geformten Gegenstandes, 0,13 m lang, 0,06 m breit, der, obwol aus Bronze, doch als Pflugschar gedient haben könnte.

## E. Der an der Südostecke der Burg gemachte Terracottenfund.

In den letzten Tagen der Ansgrabungen wurde in einem einspringenden Winkel der südöstlichen Burgmaner (bei 

ganf Plan 125) ganz nahe unter der Oberfläche eine grosse Menge von Figuren und andern Gegenständen aus Terracotta gefunden. Sämmtliche Stücke lagen dieht an der Ringmaner, aber ausserhalb derselben, und müssen daher zu irgendeiner Zeit von der Burg heruntergeworfen worden sein. Es darf uns deshalb nicht wundernehmen, dass die meisten aufgefundenen Gegenstände zerbrochen waren. Wenn trotzdem so viele noch wohlerhaltene Figuren und Gefässe zu Tage gefördert sind, so ist das namentlich der grossen Sorgfült des griechischen Phylax Herrn G. Chrysphis zu verdanken, welcher mehrere Tage lang unermüdlich selbst die Fundstücke mit einem Messer vorsichtig aus der Erde gezogen hat.

Da die Gegenstände fast sämmtlich Weiligeschenke zu sein scheinen, müssen sie von irgendeinem Heiligthume stammen, welches oben auf der Burg existirte. Wo lag dieses Heiligthum? Irgendwelche Baureste, welche wir mit Sicherheit einem solchen zuschreiben könnten, gibt es mit Ausnahme des Altars im grossen Hofe nicht. Es ist aber sehr wohl denkbar, dass an derselben Stelle, wo die Christen später ihre Kirche erbaut haben, nämlich am südlichen Ende der Burg, in ältern Zeiten ein Tempel oder ein anderes Heiligthum bestand. Bei Erbaunng der Kirche hat man vielleicht die Weihgeschenke, welche man in der Nähe des alten Heiligthums fand, gesammelt und von der Burgmaner hinuntergeworfen.

Da bei Auffindung der Terracotten Herr Dr. Fabricius schon nach Pergamon abgereist war, hatte Herr Dr. Friedrich Koepp die Güte, die nachstehende Beschreibung derselben für dieses Buch anzufertigen:

"Dass man hier Idole uralten Stils neben Götterbildehen einer ziemlich späten Zeit, und dass man kleine Gefässe, die einem praktischen Zweck unmöglich gedient haben können, in grosser Anzahl aufgefunden hat, macht es wahrscheinlich, dass man es mit einem Depositum ausgemusterter Weihgescheuke eines überfüllten Heiligthums zu thun hat, wie man deren auch anderwärts gefunden hat. Die Inhaberin dieses Heiligthums aber scheint Demeter gewesen zu sein; wenigstens ist ihr Bild unter denjenigen, welchen wir überhaupt einen Namen geben können, weitaus am häufigsten.

"Namenlos muss wol das Idol einer sitzenden Göttin bleiben, welches, wenn es nicht in der That uralt ist, doch sicherlich den ältesten Typus repräsentirt: dass solche hochalterthümliche Idole in späterer Zeit, als die Kunst schon eine weit höhere Stufe erreicht hatte, noch nachgebildet worden sind, nimmt man heute wol allgemein an. Das Idol, von dem hier eine ganze Reihe von Exemplaren, mehr oder weniger zerbrochen, gefunden worden ist (Fig. 159, Seitenansicht Nr. 160, vergl. oben S. 173 fg., Nr. 87, 88, 89), stellt eine sitzende Fran dar, bretartig flach gebildet, mit grossen

hervorquellenden Augen, bügelartig vorspringender Nase, ohne Andeutung des Mundes. Den Kopf schmückt eine Stephane,



Nr. 159. Alterthümliches Idol.

die Brust der vielen archaischen Terracotten eigene Brustschild, dessen Enden über die Schultern hinausragen (vergl. Schliemann S. 173 fg.). Am Hinterkopf scheint der Haarschopf angedeutet zu sein. Die Arme sind ganz misgestaltet, man könnte sagen verkümmert, vorgestreckt und volutenartig gekrümmt, ohne Hände. Die Fussspitzen sind sichtbar. Statt eines Stuhles erhalten zwei scheinbar aus dem menschlichen Körper herauswachsende Beine das Idol in der sitzenden Stellung; begreiflicherweise sind diese Beine meist ganz oder zum Theil abgebrochen. Die Höhe der Figur beträgt migefähr 0,120 m. Einige Exemplare zeigen noch wohlerhaltene Bemalung: einen breiten rothen Streifen am obern und untern Rande des Brustschildes, eine gleiche aber schmälere Umrahmung des Diadems, einen rothen Streifen um den Hals und einen um die Hüften, endlich auf dem Gewande drei Horizontalstreifen, die wol Zweige vorstellen sollen. Ganz ähnliche Idole befinden sich in der Sammlung der Αργαιολογική Έταιρία (aus Tanagra), das gleiche Ornament auf trojanischen Gefässen, s. «Ilios», S. 402 fg. und S. 426 (Verbrannte Stadt), vgl. Sayce, S. 779.

"Derselben Grundform, aber einer spätern Entwickelungsstufe gehört ein Idol an, das zwar noch dieselbe Art des Sitzens und dieselben verkümmerten Arme zeigt, aber andererseits menschliche Gesichtszüge und auch sonst eine feinere Ausbildung aufweist. Unter der Stephane sehen wir einen Kranz von Löckchen; auf beiden Seiten fallen lange Locken auf die Schultern herab; die Brust ist etwas angedentet, die Einförmigkeit des bretartigen Gewandes durch Steilfalten auf beiden Seiten einigermaassen gegliedert, die Füsse sind auf einen Schemel gestellt. Höhe circa. 0,120 m (Fig. 161). Angesichts dieser geschicktern Bildung und der vollständig wagerechten Stellung der Schultervoluten könnte man denken, der Verfertiger habe damit vielmehr die Rücklehne des Sitzes andenten wollen, wenn sich sonst von Armen irgendeine Spur fände. — Eine andere Figur sonst derselben Art hat nicht mehr die verkümmerten Arme, sondern scheint die Arme steif am Körper, die Hände auf dem Schos liegen zu haben.

"Wiederum einen Fortschritt bezeichnet ein kleines Sitzbild (Höhe 0,085 m), das, wenn man Kleines mit Grossem vergleichen soll, schon eher an die Figuren vom Heiligen Weg bei Milet erinnern könnte. Auf einen hohen Sitz von geringer Tiefe sitzt eine Frau in steifer Haltung, die Hände auf die Seitenlehne gelegt, die Füsse parallel gestellt. In Halshöhe ragen die Ecken der Rückenlehne nach beiden Seiten weit vor. Diadem. Schulter-







Nr. 161. Sitzendes Idol.

locken. Am Rock zu beiden Seiten eine breite, in der Mitte drei schmale Falten.

"Ein ähnliches, aber wieder mit grösserm Verständniss gebildetes Figürchen (Höhe 0,075 m) zeigt uns eine Frau mit einem Vogel auf dem Schos, also Aphrodite.

"Zahlreicher ist die Gruppe der stehenden weiblichen Figürchen. Darunter sind die wichtigsten diejenigen einer Frau, die im linken Arm ein Schwein hält. Das Schwein war der De-Schweinzaks, Thyms. meter heilig, und ähnliche Darstellungen der Göttin hat man gerade unter den Terracotten auch anderwärts gefunden. Eine Thonfigur aus Eleusis hat F. Lenormant in der «Archäologischen Zeitung» 1865, Taf. CXC publicirt, eine andere hat Newton im Bezirk der Demeter von Halikarnass gefunden (Discoveries, S. XLVII, 4), eine befindet sich in der Sammlung der Άρχας-



Nr. 162. Thonfigur, Frau mit Schweinchen,

Nr. 163, Thonfigur, Frau mit Schweinehen.

Nr. 164. Obertheil einer Frau mit Schweinchen.

λογική Έταιςία (Nr. 16, Martha, Nr. 576 aus Tegea; publicirt «Nuove Memorie» Taf. VI, 6); eine aus Sardinien ist publicirt «Annali d. I.», LV, 1883, tav. d'agg. D.

"Der rechte Arm ist meist ganz oder theilweise abgebrochen; bei einem Exemplar ist er erhalten, aber das Attribut der rechten Hand, ein runder Gegenstand, ist nicht zu erkennen. Bei diesem Exemplar steht die Figur auf ziemlich hoher Plinthe (Höhe 0,165 m, Fig. 162). Ein anderes (Höhe 0,176 m, Fig. 163) hat keine Plinthe, sondern ist unten offen; die Füsse sind in

ihrer vordern Hälfte ausgearbeitet. Beide Figuren haben lange Locken, die letztere einen sehr schlanken Hals, wie er auch noch bei andern der stehenden Frauen wiederkehrt. Eine dritte Figur, von welcher Unterkörper und rechter Arm abgebrochen sind (Höhe vom Gürtel bis zum Scheitel 0,062 m, Fig. 164), hat einen kürzern Hals, keine Locken, einen vorgestreckten Kopf; Brust ist stärker angedeutet, der rechte Arm und das Schwein sind ganz besonders roh gebildet. Alle Figuren haben für Demeter ein ziemlich jugendliches Aussehen, keine ist alterthümlich, alle von flüchtiger oder roher Eine exacte Zeit-Arbeit. bestimmung ist bei solchen Erzeugnissen nicht möglich; doch wird man sie kaum für älter halten dürfen, als das 3. Jahrhundert vor Chr., möglicherweise für viel jünger. Eine Frau ganz ähnlicher Art hält in der Linken statt



Nr. 165. Stehende Frau aus Terracotta.

des Schweins einen Gegenstand, der wol am ersten eine tiefe Schale sein dürfte, wie sie auch zwei Thonfiguren aus Halikarnass in der Hand halten (Newton, "Discoveries", pl. XLVII, 3 und 6). Auch diese Figur steht auf einer unten offenen Plinthe. Ihr rechter Unterarm ist vorgestreckt, aber die seitlich geöffnete Hand, deren Finger abgebrochen sind, hat schwerlich ein Attribut gehalten (Fig. 165).



Nr. 166. Torro einer archaischen Thonfigur.

Nr. 167. Kopf mit Polos aus Terracotta.

"Eine andere stehende Figur, von der nur noch der Torso erhalten ist, macht einen alterthümlichen Eindruck und erinnert durch ihre schmalen und steilen parallelen Falten, die nur durch eine ganz geringe Biegung andeuten, dass das rechte Bein Spielbein ist, an die archaische sogenannte Hestia. Das Motiv der Arme ist nicht mehr zu erkennen (Höhe ca. 0,115 m, Fig. 166); der als zugehörig bezeichnete Kopf (Höhe vom Kinn zum Scheitel 0,050 m) sitzt auf einem schlauken Hals; welliges dickes Haar umrahmt das Gesicht, lange Locken fallen auf die Schultern.

"Einen archaischen Eindruck machen auch die Unterbeine

einer stehenden Frau auf hoher Plinthe, mit parallelen Falten zu beiden Seiten und in der Mitte des Gewandes.

"Erwähnenswerth sind vielleicht noch Kopf und Schultern einer Frau mit Polos (Höhe vom Kinn bis zur Polosspitze 0,000 m, Fig. 167) von roher Arbeit, massiv und hinten abgeplattet und zwei parallel stehende Füsse auf Plinthe, an welchen Zehen und Sandalen ziemlich sorgfältig ausgearbeitet sind. Von Frauen mit Polos finden sich noch mehrere unbedeutende Exemplare mehr oder weniger verstümmelt vor.



Nr. 168. Frauenkopf mit Diadem.

"Unter den einzelnen Köpfehen ist nichts Alterthümliches. Einige verrathen orientalischen Einfluss, aber auch sie scheinen später Zeit anzugehören. Ein Köpfehen von recht geschickter Arbeit, mit üppigem Lockenhaar und hoher Blätterkrone hat runde weichliche Formen. Die anfrecht stehenden Blätter des Diadenns sind einzeln in eingedrückte Pfännehen eingesetzt; zwei sind ausgebrochen. Der Hinterkopf ist abgebrochen oder war nicht ausgearbeitet (Höhe vom Kinn zur Blattspitze 0,042 m, Orientalischer sieht ein anderer Kopf derselben Art aus (Höhe vom Kinn zur Blattspitze 0,042 m, Fig. 168). Unter dem Blätterdiadem zwei Reihen üppiger Locken. Lange Locken fallen in

Schlangenlinien auf die Schultern herab. Besonders ehnrakteristisch sind die dieken Lippen, die hervorquellenden Augen und das Baml um den Hals, welches in der Mitte einen runden Knopf trägt. Ein diekerer Knopf sitzt auf der rechten Schulter, ein gleicher auf der linken wird wol abgebrochen sein.

"Ein gleiches Band mit Medaillon hat ein roherer etwas höherer Kopf derselben Art, bei dem alle Blätter ausgebrochen und das Diadem selbst verletzt ist (Höhe vom Kinn zum Rande des Diadems 0.065 m).

"Aus besserer Zeit stammt eine weibliche Protome, welche in drei Stücke gebrochen ist, die aber aneinander passen. Sie ist über der Brust abgebrochen; es fehlt aber schwerlich mehr als diese. Den Kopf schmückt eine hohe Stephane mit Blätterkranz; darunter zwei Reihen Locken. Lange Schulterlocken von sonderbarer Form (Höhe vom Kinn bis zum obern Rand der Stephane 0.602 m).

"Von alterthümlichem Charakter, aber von roher Arbeit ist der Kopf einer Protome mit Diadem, von flachen Locken umrahmt (Höhe vom Kinn zur Diademspitze 0,000 m).

"Von einigen kleinern Köpfehen ist besonders eins erwähnenswerth, das an die schönsten Köpfehen aus Tanagra erinnert. Der Scheitel ist sehr tief eingeschnitten, die Haare sonst leidlich bearbeitet, im Naeken der Rest eines Schopfes. Das Kinn ist voll und rund. Der Typns ist dem der Aphrodite verwandt (Höhe 0,600 m). Ein anderes Köpfehen ist auffallend durch die von vorn nach hinten plattgedrückte Form und die sonderbare breite Frisur (Höhe 0.625 m).

"Der Vordertheil eines Schweines könnte vielleicht zu einer der oben beschriebenen Demeterfiguren gehört haben, die aber dann ziemlich gross gewesen sein müsste. Möglicherweise war dus Thier auch ein selbständiges Weihgeschenk an die Göttin.

"Einer ziemlich grossen stehenden weiblichen Figur hat ein erhaltener Unterarm von guter Arbeit angehört. "Die Gefässe sind alle so klein, dass der Gedanke an praktischen Gebrauch bei den meisten der Form wegen ausgeschlossen ist. Andererseits stimmen sie untereinander in der Grösse alle überein. Es sind flache Näpfehen mit etwas hochgewölbtem

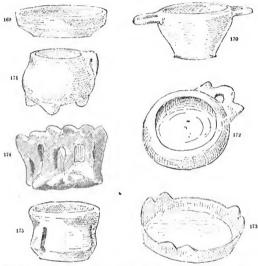

Nr. 169. Kleiner Napf. Nr. 179. Tasse mlt zwei Henkeln. Nr. 171. Dreibelniger Kessel. Nr. 172. Kleine Pfanne. Nr. 173. Kleiner Teller. Nr. 174. Durchbrochenes Körbchen aus Tho. Nr. 175. Gefass mit derle Aussehnliten.

Boden (Fig. 169, oberer Durchmesser 0,06 m), zweihenkelige Tassen (Fig. 170, oberer Durchmesser 0,048 m), dreibeinige Kessel (Fig. 171) u. a. Bemerkenswerth ist der Henkel des Pfännchens Fig. 172 (Durchmesser in der Mitte 0,058 m) und die drei Doppelohren des Tellers Fig. 173, besonders aber sind es zwei



Körbehen von durchbrochener Arbeit mit gezacktem obern Rande (Fig. 174), welche ein Seitenstück haben in einem Gefäss in der Sammlung der Archäologischen Gesellschaft, bei welchem





Nr. 176. Gefäss mit zwei Henkeln.

Nr. 177. Kleine Kanne mit zwei Henkeln.

indessen die Ausschnitte ganz regelmässig rechteckig geformt sind, während sie bei den Gefässen aus Tiryns vielfach verbogen und zerdrückt sind. Auch ein Gefäss in Skyphosform hat zwei,



Nr. 178. Teller in Gestalt einer Blume.

ein anderes (Fig. 175) drei rechteckige Ausschnitte. Neben den beiden Gefässchen (Fig. 176 und 177) nenne ich schliesslich noch einen seltsamen flachen Teller in Gestalt einer Blüte, von welchem Fig. 178 einen Grundriss und Querschnitt gibt (Durchmesser von einer Blattspitze zur andern 0,065 m)."

# ANHANG.

## DER MYKENISCHE BERNSTEIN.

Herr Panagiotes Stamatakes, Generaldirector der Alterthümer in Griechenland, hatte die Güte, mir ein paar Bernsteinperlen aus den mykenischen Königsgräbern zur Untersuchung zu überlassen. Ich sandte dieselben an den bekannten Chemiker Herrn Otto Helm in Danzig, dessen mit grösster Genauigkeit gemachte Analysen ich im Anhange gebe. Es geht aus denselben die hochinteressante Thatsache hervor, dass der Bernstein aus der Ostsee stammt und dass daher schon in jener fernen prähistorischen Zeit (dem zweiten Millenium v. Chr.), der die Königsgräber angehören, ein Handelsverkehr zwischen Griechenland und den Völkern der baltischen Küste stattfand. Es wird aber wahrscheinlich ewig ein Räthsel bleiben, ob dieser Verkehr auf dem Seewege durch phonikische Schiffe oder auf dem Landwege stattgefunden hat. In letzterm Falle liegt aber die Vermuthung nahe, dass der Handel, gleichwie es in viel spätern Zeiten und namentlich im Mittelalter geschah, seinen Weg durch Russland und die Balkanhalbinsel genommen hat. Oder sollte der Bernstein vielleicht durch Russland nach Colchis und von da mit phonikischen Schiffen nach Griechenland gebracht sein? Jedenfalls sehen wir, das einzige mal, wo Homer Bernstein als zum Verkauf ausgeboten erwähnt, denselben in den Händen eines Phonikiers:



426 Anhang.

Denn ein listiger Mann (ein Phönikier vom Schiffe) kam hin zum Palaste des Vaters,

Bringend ein Busengesehmeid' aus Gold, und besetzt mit Elektron. Aber die Mägd' im Saale zugleich und die treffliche Mutter, Rings in die Händ' es fassend, und wohl mit den Augen betrachtend, Handelten über den Preis; und heimlich winkt er dem Weibe. Als er ihr zugewinkt, da kehrt' er zum räumigen Meerschiff.

Odyssee XV, 459-464.

ξλου΄ άνξο πολύθητε έμου πρόε διάματα πατρός, χρύσεον όρμον ζένον, μετά δι τίελεπροιον έρτο χερείν τ΄ άμφαρόωντο, καὶ δεμολιμοίον όρωντο, ώνον ὑπισχέμεναι ' δὲ τῆ κατέκους οιωπή του διάντο, του διακούσει κοίλην έπι νης βεβτήκει'

Dass der Bernsteinhandel in vorgeschichtlichen Zeiten, wenigstens in seinem letzten Stadium, in den Händen der Phönikier war, darüber kann gar kein Zweifel obwalten.

H. S.

A.

Danzig, 20. November 1884.

Herr Dr. Schliemann in Athen hatte die grosse Freundlichkeit, mir einige Bruchstücke von Bernsteinperlen zu übersenden,
welche derselbe eigenhändig aus den Königsgräbern von Mykenae
genommen hatte. Ich bezweckte, diese Stücke chemisch zu
prüfen, um ihre etwaige Zugehörigkeit zu dem an der baltischen
Küste gefindenen Bernstein zu constatiren. Mein Interesse für
diese Ermittelung stützte sich auf die von mir vor drei Jahren
ausgeführten chemischen Untersuchungen von Bernsteinartefacten
aus den Nekropolen Ober- und Mittelitaliens, welche der ältesten Eisenzeit und der sogenanten etrurischen Epoche angehören
(siehe "Schriften der Naturf. Gesellschaft zu Danzig", Jahrg. 1882).
Ich wies damals nach, dass die untersuchten Bernsteinartefacten einst
aus baltischem Bernstein gefertigt wurden und nicht aus Bern-

stein, welcher heute in Sicilien oder Oberitalien gefunden wird. Als hauptsächlichsten Beweis für diese Behauptung erachtete ich den hohen Gehalt dieser Artefacten an Bernsteinsäure (4,1—6,3 Proc.). Ein gleiches wies ich neuestens von Bernsteinartefacten aus Hallstadt nach.

Die mir heute vorliegenden Bruchstücke von Bernsteinperlen ans den Königsgräbern von Mykenae boten leider ein sehr geringes Material zur chemischen Untersuchung dar; sie wogen nur 2 Gramm. Ich verbranchte den grössten Theil derselben zur quantitativen Bestimmung der darin enthaltenen Bernsteinsäure und erhielt durch trockene Destillation 1,6 Proc. reine Bernsteinsäure darans. Daneben befanden sich 3,2 Proc. mineralische Bestandtheile, aus Kieselerde, Kalkerde, Eisenoxyd, Kohlensäure und Schwefelsäure bestellend.

Die Bernsteinstückehen waren ausserordentlich stark verwittert, sie zerkrümelten beim Drücken zwischen den Fingern sehr leicht. Die grosse Menge an mineralischen Substanzen ist offenbar erst im Laufe der Jahrtansende in die verwitternde Bernsteinnasse hineindiffundirt, denn unverwitterter Bernstein jeglicher Art enthält etwa nur den zehnten Theil der hier gefundenen Mineralsubstanzen. Es ist zugleich anzunehmen, dass auch der organische Theil des Bernsteins durch diese Verwitterung starke Einbusse und Veränderung erlitten hat und dass der Gehalt an Bernsteinsäure ursprünglich ein höherer gewesen ist. Baltischer Bernstein gibt durch Destillation 3—8 Proc. Bernsteinsäure aus.

Von dem Mykenae-Bernstein zeigten die meisten Stücke eine dankelhyacinthrothe Farbe, namentlich im Bruch; es ist dies dieselbe Farbe, welche klarer baltischer Stein nach der Verwitterung annimmt. Ein Stückehen des Mykenae-Bernsteins hatte Wachsfarbe und war dadurch von gewissen baltischen Bernsteinen ebenfalls nicht unterschieden. Der Mykenae-Bernstein hauchte beim Verbreunen denselben charakteristischen Geruch aus, wie baltischer Bernstein. Er unterschied sich vom letztern eigentlich nur durch den Mindergehalt an Bernsteinsäure.

Ich kann deshalb heute nicht mit absoluter Sicherheit behaupten, dass hier ein aus den Ostseeländern stammender Bernstein vorliegt; ich kann nur aussprechen, dass ich kein anderes fossiles Harz kenne, welches heute vorkommt und welches dem Mykenae-Bernstein näher stände, als der baltische Bernstein.

Sicilianischer Bernstein liegt bestimmt nicht vor, anch keiner aus den Apenninen; ich untersuchte diese fossilen Harze in verschiedenen Stücken und fand sie alle bernsteinsäurefrei. Im Bernstein vom Libanon, wie ihn Herr Professor Frans sammelte nnd mir einige Stücke zur Verfügung stellte, fand ich ebenfalls keine Bernsteinsäure. K. John komnte in der braungelben Sorte dieses Bernsteins geringe Mengen Bernsteinsäure nachweisen, in dem rothen Harze ebenfalls keine.

In den dunkelrothen fossilen Harzen Galiziens (Schrauffit) und einigen andern in Ungaru und Oesterreich gefundenen fossilen Harzen wurden ebenfalls Spuren von Bernsteinsäure gefunden, doch kommen diese Harze äusserst selten und sporadisch vor; dasselbe gilt von dem rumänischen Bernstein und von dem in der Bukowina gefundenen. Letztere sind ebenso bernsteinsäurchaltig als der baltische Bernstein, doch unterscheidet der Kenner sie leicht durch ihre Farbe, Härte und Verwitterungsschicht vom baltischen Bernstein. Es existirt auch meines Wissens keine auf uns gekommene Nachricht, dass die vorbenannten, sehr selten in der Erde vorkommenden Harze den alten Bewohnern dieser Länder sehon bekannt waren.

Ich kann nach diesen Untersnehungen und Erwägungen die von Herrn Dr. Schliemann aus den Königsgräbern von Mykenae entnommenen Bernsteinartefacte mit hoher Wahrscheinlichkeit als aus baltischem Bernstein gefertigte bezeichnen.

OTTO HELM.

R.

Danzig, 17. December 1884.

Das zweifelhafte Resultat meiner am 20. November huj.
ausgeführten Untersuchung von Mykenae-Bernstein veranlasste
Herrn Dr. Schliemann, mir freundlichst noch ein Stück des aus
den alten Königsgräbern entnommenen Bernsteins zu senden,
welches ich am 15. und 16. d. M. untersuchte.

Das Stück stellte ein besseres Untersuchungsobject als das zuerst erhaltene dar, es war das Theilstück einer grossen Perle, wog 4,1 Gramm und zeigte eine geringe Verwitterung.

Die Farbe des Stückes war nach Beseitigung der äussern erdigen Theile hellrubinroth und ganz durchsichtig. Die obern Schichten liessen sich mittels eines Messers leicht abschaben; je tiefer dieses Abschaben fortgesetzt wurde, desto härter und von Farbe heller wurde der Bernstein. Die Rubinfarbe änderte sich in die des Hyacinths, dann in ein helles Orangeroth um, schliesslich blieb ein harter Kern von dem schönsten klaren Bernstein übrig. Dieser letztere war fast wasserklar. Die Perle muss einst von grosser Kostbarkeit gewesen sein, denn diese Farbe ist heute auch bei baltischem Stein eine selten vorkommende und gesuchte. Ich kenne kein anderes fossiles Harz, welches bei gleichem Härtegrade diese Farbe trüge. Auch die Verwitterungsschicht, vom hellen Weingelb zum Rubinrothen übergehend, ist für Ostseebernstein charakteristisch. charakteristisch zeigte sich der Geruch, wenn ein Theilchen auf einem Platinbleche erhitzt und zum Verdampfen gebracht wurde; der Geruch war mit einem heftigen Hustenreiz verbunden, wie beim baltischen Bernstein.

Ich nahm nun mit zwei Gramm der abgelösten Theile eine quantitative Bestimmung der darin enthaltenen Bernsteinsäure vor. Ich bringe hier zur Vervollständigung meines ersten Berichts eine Beschreibung dieser von mir häufig ausgeführten Procedur. Ich schütte den zerkleinerten Bernstein in eine tubu-

lirte gläserne Retorte, verbinde dieselbe mit einer geräumigen Vorlage und erhitze dann die Retorte im Sandbade. Zunächst entwickeln sich dicke Rauchwolken in der Retorte, welche in die Vorlage abfliessen, dann schmilzt der Bernstein und geräth allmählich ims Sieden; die Rauchwolken condensiren sich zu einer trüben Flüssigkeit und einem braunen Oel. die Destillation so lange fort, als noch Dämpfe übergehen. Dann unterbreche ich dieselbe, lasse erkalten und schneide den untern Theil der Retorte mittels eines geeigneten Instruments ab. Den Hals derselben und die Vorlage spüle ich sorgfältig mit heissem destillirten Wasser ab, erhitze das Gemisch von wässeriger Flüssigkeit und Oel zum Sieden und trenne beide mittels eines Papierfilters; das letztere wasche ich dann noch mit etwas destillirtem Wasser nach. Die durchfiltrirte Flüssigkeit verdunste ich im Dampfbade bis zur Trockne. Wasser und flüchtige Säuren verdampfen hierdnrch und die Bernsteinsäure bleibt in glänzenden Krystallen zurück. Ich reinige die letztere noch durch Wiederauflösen, Filtriren und Umkrystallisiren, wäge sie dann und recognoscire sie durch die ihr eigenthümlichen chemischen Reactionen und ihre physikalische Gestalt.

In dem hier vorliegenden Falle und nachdem ich bei der ersten Untersuchung die Erfahrung gemacht hatte, dass in die Bernsteinsnbstanz eine nicht unbedeutende Menge erdiger Substanzen, namentlich Kalkerde und Eisenoxyd, hineingedrungen war, änderte ich das Verfahren noch insoweit ab, als ich eine diesen beiden Erden entsprechende Menge Schwefelsäure zum Bernstein hinzumischte. Ich bezweckte damit, diese mit der Berusteinsäure innig verbundenen Erden an Schwefelsäure zu binden, sodass die Bernsteinsäure frei und durch die Destillation abgetrennt werden konnte.

Der Erfolg entsprach auch meinen Erwartungen. Ich erhielt aus den zwei Gramm Mykenac-Bernstein 0,12 Gramm Bernsteinsäure, entsprechend 6 Proc. Das überdestillirte braune Oel glich dem Oele aus baltischem Bernstein; es war gleich schwefelhaltig als dieses.

Die Elementaranalyse des Bernsteins gibt veränderliche Resultate; je vorgeschrittener die Verwitterung desselben ist, desto sauerstoffreicher wird er. Hier, wo ein unverwitterter Kern vorlag, unternahm ich diese Analyse. Sie ergab:

> 78,50 Proc. Kohlenstoff, 10,08 ,, Wasserstoff, 10,98 ,, Sauerstoff, 0,34 ,, Schwefel.

Eine von mir im Jahre 1881 ausgeführte Elementaranalyse von Bernstein aus der Ostsee ergab;

> 78,63 Proc. Kohlenstoff, 10,48 , Wasserstoff, 10,47 , Sauerstoff, 0,42 , Schwefel.

Die Uebereinstimmung ist auch hier nahezu erreicht. Ich trage nmmehr keine Bedenken, den in den Königsgräbern von Mykenae gefundenen Bernstein für baltischen Bernstein zu halten; es liegen bisjetzt keine Erfahrungen vor, dass ein den obigen Untersuchungsresultaten entsprechendes, d. h. ein dem baltischen Bernstein ehemisch und physikalisch gleiches Product noch an andern Orten gefunden wird.

Um Misverständnissen zu begegnen, will ich hier noch bemerken, dass ich unter "baltischem Bernstein" denjenigen Bernstein verstehe, wie er typisch aus der Tertiärformation des prenssischen Samlandes gegraben und in den Küstenländern von den russischen Ostseeprovinzen an bis nach Jütland und Holland, auch im südlichen Schweden gefunden wird. Die Grenze seiner Verbreitung nach Süden hin ist nicht überall genan festgestellt, er kommt dort überhaupt nur äusserst selten vor; man fand ihn im nördlichen Polen, in den prenssischen Provinzen Posen, Schlesien, Brandenburg, Westphalen und Sachsen, im Königreich Sachsen und im Oldenburgischen. Die grossen mitteldeutschen Gebirgszüge scheinen die Grenze der einstigen Verbreitung des Ostseebernsteins gebildet zu haben. Ich habe eine Anzahl der aus den genannten Ländern bezogenen Bernsteine chemisch geprüft und keine wesentlichen Unterschiede von dem im Samlande gegrabenen gefunden. Ich bezeichne sie daher alle mit dem Namen "baltischer Bernstein".

OTTO HELM.

## NAMEN - UND SACHREGISTER.

Abas, Sohn des Lynkeus 35.

Ablagerungsplatz für Vasen etc. 382. Abflusskanal, ein 393.

Abmessungen, die, der Blöcke der Burgmauer von Tirvns 202; die, der Nische an der Ostseite der mittlern Burg 203; das 2. Propylaion kleiner in seinen, als das 1. 215.

Absatz, die Maner um die Unterburg ohne einen 203; der, der Untermauer der Oberburg 206.

Absätze, die Ueberkragung der Galerien in der Oberburg nicht in treppenförmigen 207.

Abschluss, vom obern, der Obermauer der Oberburg noch Reste erhalten 209; der, an der Südostecke der Burg, noch nicht festgestellt 211.

Absorption, die von Argos vorgenommene, aller kleinen Städte, dem Pheidon und seiner Politik zuzuschreiben 46.

Achat, Gemme aus 189.

Achilles, das Zelt des 311.

Achladokampos, s. Hysiä.

Aegaisches Meer, die Inseln des; die phönikischen Ansiedelungen dehnten sich darüber aus 26, 126.

Aegina, Insel: die in den dortigen Gräbern gesammelten Topfwaaren

Aeginetisch-sicilische Sorte von Scherben 401.

SCHLIEMANN, Tiryns.

Aegis, die Thonstreifen über den Schultern eines Idols, eine solche

Aegypten, die unter Thutmes III. als Tribut dahin gebrachten Vasen zeigen geometrische Muster 100; das Spiralornament bei Theben häufig 124; dort Glasperlen aus Kobaltglas 199.

Aelianos, angeführt 37.

Aeschylos, angeführt 34, 38, 45.

Aeste, Tannenreis ähnliche, auf einem grossen Kruge (miboc) 78.

Aethiopien, s. Kusch.

sionen 27.

Aethiopier, auf einem ägyptischen Wandgemälde im British Museum. mit Pantherfell um die Hüfte 116. Actós, Berg mit den Ruinen der Hauptstadt von Ithaka; die cyklopischen Mauern von riesigen Dimen-

Agamemnon, sein Palast in Argos 45, "Agamemnon", Kaffeehaus in Nauplia 4.

Agenor (Poseidon), Vater des Tha-808 28.

Ahrens, H. L., "De graecae linguae dialectis" 17; sight Tlouve als die argivische oder cretensische Form an 18.

Akrisios, Sohn des Abas und der Okaleia 35.



risa, am östlichen Fuss der Lykone 14.

Akropolis, von Asine 56.

- von Athen; Trümmer von cyklopischen Mauern 26; die untersten Schuttschichten 63; dort Vasen ans schwarzem Granit 67; Gegenstände von dort und im Akropolis-Museum ausgestellt 83, 89, 90, 91, 92, 98, 133, 135, 138, 146, 156, 159, 161, 172, 178, 184, 185, 195, 198; nur dort Thongefässe ältester Gattung zusammen mit hellenischer Topfwaare 94, 95.
- von Megara; dort Bruchstücke von Thongefässen und Idolen des mykenischen Typus 94; die Culturproducte verschwauden dort plötzlich und spurlos 98.
- von Mykenae; n\u00f6rdlich und s\u00e4d-\u00f6stlich die Kuppen des Berges Euboea 14.
- von Nauplia (jetzt Itsch-Kalé); noch Ueberreste der alten cyklopischen Ringmauer 57; im westlichen Abhauge die von Straboerwähnten Höhlen 58.
- -- von Theben; im Alterthum Kadmeia, nach ihrem Gründer Kadmos 27. -- von Tiryns; Schlaf darin während der Mittagszeit 5; die undere, sowie die 2. Terrasse und der Landstrieh um die Burg verpachtet 10;
- sehr viele Scherben vorhistorischer Topfwaare 53. -- von Troja, verglichen mit der von Tiryns 254-256.
- Akropolis-Museum, die dort ausgestellten in der Akropolis von Athen gefundenen Thongefässe und Idele 27, 83, 89, 90, 91, 92, 133, 134, 135, 138, 146, 156, 159, 161, 172, 178, 184, 185, 195, 197, 198.
- Akropolismauer, die, des alten Hion 206.
- Alabaster, Ei aus; wol Weihgeschenk 197.

- Alabasterfries, Reste eines prachtvollen 242.
- Alabasterplatten, Fries aus mehrern 323, 324.
- Albanesen, Arbeiter aus Dörfern bei Nauplia 8.
- Albano, unweit Marino 76.
- Alexander von Makedonien; seine Botschaft an die Athener 42.
- Aliki, die Gr\u00e4ber von, in der N\u00e4he. des Strandes 63, 94.
- Alkinoos, König der homerischen Insel Σχερίτ, 28; sein Palast 327. Alkmene, Tochter des Elektryon 38;
- Mutter des Herakles 39.

  Alphabet, seine Erfindung dem Pa-
- lamédés zugeschrieben 25.

  Altüre der Cyklopen, πευκλώπων
- Συμέλαι", Epitheton des Euripides für Mykenae 21.
- Altar, grosser, im Haupthofe des Palastes, dem Zeus geweiht 215, 234, 235, 389; eine Opfergrube 391.
- Alterthum, die Vasen mit geometrisehen Mustern reichen bis ins fernste 99; die Ruinen Trejas schwerlich von ungeheuerm 126; im hohen, die. Stadt Jalysos jahrhundertelang von den Phönikiern bewohnt 157; die müchtigen Mauern von Tiryns sehon damals bewundert 201.
- Alterthümer, prähistorische, aus Antiparcs 68; nordische 68; babylonische 63; bei Bernburg gesammelte 71; assyrische, ägyptische und cyprische 79; auf den hittitischen; und solchen aller Länder Europas, die Zeichen Inuzähligemal vorkommend 110.

  Amathus auf Malta 125.
- Amorgos, Insel, wahrscheinlich phönikische Colonie 29, 76.
- Amphipolis, cine Münze von 160.

  Amphitryo, erhielt von Elektryon
  Tievne und Mykonen von Sthore
  - Tiryns und Mykenae; von Sthenelos vertrieben 39.

Amulet 411.

Analogie, nicht die entfernteste, in den Thongefässen der beiden Ansiedelungen auf dem Felsen von Tirvns 64.

Analyse, von Topfscherben Wandputz ans Tiryns 85, 86; der Bronzesachen aus Mykenae 192, 193; chemische, an ägyptischen Kunstwerken 328; der Bernsteinperlen aus den mykenischen Königsgrübern 425-432.

Anaphe, Insel, phonikische Colonie, im Alterthum Membliaros 29 Anhau, halbkreisförmiger, auf der

Westseite der Oberburg 213.

Andalusien, Höhlen in 68; in der Steinzeit bewohnt 70, 81.

Andromeda, Gemahlin des Perseus 38, 39,

Anlage, die, der Gräber nordöstlich von Nanplia, entspricht der der Schatzkammer in Mykenae 59.

"Annali dell' Instituto" 95, 99, 100, 105, 400,

Ansa lunata 71.

Ansiedelung, die wichtigsten Spuren der uralten, in Tiryns 62; gänzliebe Verschiedenheit der beiden 64; die erste 73, 74, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 128; dort keine Metalle gefunden 87: prähistorische, bei Imola 76; die banlichen Reste einer ältern, in Tiryns 285-288.

Auteia (Stheneboia oder Antiope), Gemahlin des Proites 35, 36, 37,

Auten, neben der nordöstlichen des Propylaion, ein Altar 215; bei 3, des Thorgebäudes der Oberburg, der naterste Steinblock erhalten; von der nördlichen, in der Vorhalle des Propylaion, ein Block an seiner Stelle; von der südlichen die Fundamente vorhanden 220; die Front der Hinterhalle des Propylaion von 2 Saulen zwischen 2 solchen gebildet 222; die, der Vorhalle des Megaron 239,

Autenblöcke, der Hinterhalle des Thores zum Männerhof 229. Antillen 59.

Antione, s. Anteia.

Antiparos, Iusel, phonikische Colonie 28: die uralte Nekropole auf 74, 128,

Apelauron, Berg in Arkadien 16. Apfelsinen, Bestandtheil des Frühstücks 5

Aphrodite, in einer homerischen Stelle 174; figürliche Darstellung 417.

Apollo, der pythische, in Delphi 39 Apollodoros, angeführt 14, 18, 20, 24, 28, 35, 36, 38,

Apollokopf, auf den in Tiryns gefundenen Münzen 54. Appianos, 372.

Arachnaion, die westlichen Vorhöhen des mächtigen, stossen mit dem Heraion zusammen 61.

Aragonit, Eier aus, 197.

Arbeiten, die 12, des Herakles 34, 39, - darch solche in Bein. Holz und weichem Metall, wahrscheinlich das Kreisornament entstanden 124. Arbeiter, bei den Ausgrabungen von 1876 1; von 1884 8, 201; von 1885 353.

Archäologisches Institut, Kaiserl, Deutsches in Athen; sein Architekt Dr. Dörpfeld 3; sein Werk "Das Kuppelgrab bei Menidi" 67; seine "Karten von Mykenai" 202

"Archaologische Zeitnug" 63, 208, Architekt, bei den Ausgrabungen von 1884 3 (s. Dörpfeld).

Architekturfunde, einzelne, auf der Oberburg von Tiryns 323-349, Architekturgeschichten, die darin ge-

wöhnlich als Palast des Odyssens abgebildeten Mauern auf Ithaka217. Architekturstücke, erhaltene, des Palastes in Tiryns 9.

Architrar 240, 241, 242, 246, 336,

28\*



Arete, Mutter der Nausikaa 252.

Arairer, ihre Eifersucht auf Tire

Argicer, ihre Eifersucht auf Tiryns 38; zwangen die Tirynthier, sich in Argos niederzulassen 40, 292; erlangten auch über ihre Nachbaru grössere Macht 43; benutzten den Aufstand der Heloten und Messenier, Mykenae anzugreifen 48; das alte Nauplia ein Hafenplatz derselben 58; unsritten lange das Ländehen Thyreatis 60.

Argolis, kein Aufenthaltsort der Störche 8; die ganze, nach Euripides das "cyklopische Land", γὰ κοκλωτία 20.

Argos. Ebene von, in vorhistorischer Zeit eine tief ins Land eingreifende Bucht, durch die Ablagerungen der Wasserläufe allmählich ausgefällt 13, 15; durch Pferdezucht berühmt; jetzt Wein- und Bantawollenban nur in niedern Lagen 16; Korn und Taback die einzigen Producte des Hochlandes; noch 1821 mit Maulbeer-, Orangen- und Olivenbäumen bewachsen; ietzt nur noch hier und dort in der Niederung; zur Zeit des Trojanischen Krieges morastig; zur Zeit des Aristoteles gutes behanbares Land: dort wahrscheinlich viele Tempel des Herakles 33: Mittel- und Ausgangspunkt aller politischen und socialen Entwickelung des Landes; verdient den ihr von Sophokles gegebenen Namen "to makatov Az-722" 34: Schauplatz vieler Grossthaten 59; der steile Burgberg von, tritt von der Lykone in die Ebene vor 61; steht durch den Pass von Dervenski mit dem Gebiet von Kleonai in Verbindung 61.

Argos, Stadt, am Fusse des Berges Lykone gelegen 14: Nachbarstadt von Tiryns 20; von Phoroneus gegründete ἄστυ Φορωνικό: von dessen Enkel Argos genannt; der Mittelpunkt eines mächtigen pelasgischen Staats; ihr Name pelasgisch 34; Tempel der Hera 38; ihr König Stheuelos 39; die Tirynthier liessen sich dort nieder 40.

Aria, Dorf in der Nähe von Nauplia S. Aristophanes, angeführt 26.

Aristoteles, angeführt 22, 33.

Arkadier, vereinigten sich in Megalopolis 43.

Armband, bronzenes 192.

Arme, an Idolen 169-182.

Armee, die griechische, bei Plataene 43. Artemision, Bergzug im Westen der Ebene von Argos 13, 61.

Aschanti, oder Assiante, die Zeichen und unzähligemal dort vorkommend 110.

Ascherson, Prof. P. 372.

Asine, Stadt, ihre Citadelle südöstieh von Tiryns am Meersufer 55; alte Stadt der Dryoper; im Schiffskataloge erwähnt; die Akropolis von 56; dort auch späthellenische oder römische Topfwaare 57, 63.

Asklepias, der heilige Bezirk des 61. Assiante (s. Aschanti).

Assyrien 182, 190.

Ast, auf einem Vasenfragment 147. Astarte, cyprische Figuren der 174. Asterion, Bach 15.

Asterionpflonze (eine Art Aster), der Hera geweiht, einst an den Ufern des Asterion wachsend 16.

"Asτυ Φερωνεκέι, die von Phoroneus in der Ebene von Argos gegründete Stadt 34.

Alben, die Werkzeuge und Arheitsgeräthe zu den Ausgrabungen in Tiryns von dort 3: sein Towtextgigddem des argivischen Gebiets ähnlich 44: nur in seiner Akropolis Thongefässe der altesten Gattung zusammen mit hellenischen Topfwarren 94, 95; noch während des 7. und 6. Jahrh. v. Chr. Thongefässe im Gebrauch, welche den aus den Dipylongräben entsprechen 99; Inschrift über die Wiederberstellung seiner Mauern 210; Fortschaffung der Funde nach 357.

Athenaios, bei ihm keine Erwähnung des mit Harz gemischten Weines 6; angeführt 30.

Atkinė, Tempel der, zu Lindos 30. Attika, die Gräber von Spata und Aliki in 63, 67, 83, 98, 123, 129, 156; Cap Kolias in 94; die Umwälzung infolge der dorischen Invasion in 98.

Aufgung, der, zur Oberburg 212, 360; vgl. Hamptaufgung.

Auge, an einem Widderkopf 119, 120; in dem, einer grossen Spirale eine Rosette 126, 127; in dem, von Spiralen ein grosser Kreis 127; das eine, eines Idols erhalten; vom andern das Grübehen sichtbar 179.

Augen, die, des Pferdes auf dem Brnchstück eines Thongefässes 117: die, am Kopfe eines Thieres 168; die, eines Idols sehr gross 169; sowie Brüste auf einem weiblichen Idol 170: grosse, an einem ganz tlachen Idol; die, an einem weiblichen Idol aufgesetzt; dieselben unter der Nase; ebenso die cines Idols mit Polos 172, 173, 175, 176, 180; von den, eines Idols mit Kind das rechte erhalten 175; die, eines Idols von bedeutender Kunstfertigkeit symmetrisch; die, eines Idols mit Polos, bemalt 181, 182; die, eineldols, ungemein grosss 184; die, eines bronzenen Kriegers, ziemlich erhalten 187.

Ausbesserung, zn der, zerbrochener Gefässe wandten die Tirynthier Blei an 193.

Ausbesserungen, aus venetianischer Zeit, in Asine 57.

Ausgrabung, im Tumulus Hanaï Tepeh; nur Gefässe mit horizontalen röhrenförmigen Löchern gefunden 129. Ausgrabangen, erste, in Tiryns Angust 1876, 1, 2, 185, 230, 232; neue, im März 1884 begonnen 2-11; Besneher derselben 11-12; in Mykenne 53, 189; in der Nekropolis auf Antiparos 64; in Böötien und auf Cypern 68; die, der Griechischen Archäologischen Gesellschaft 72, 172; die, in Magyarád in Ungarn 79; zu Pilin 129; die, in Tiryns 193, 202, 205, 209, 211, 213; des Jahres 1885 353 fg.

Ausguss, am Halse einer Kanne von Kugelform 73, 74; Vasen mit ähnlichem, schr hänfig in Troja 74; Kanne mit am Bauch hervorstehendem 133; Vase mit siebartigem; auch in Thera; Kannen mit solchem aus Jalysos und Kameiros 134; röhrenförmiger an der Stütze einer kugelförmigenKanne 155, 156.

Auskragen, der Nischen an der Mauer der Unterburg 203.

Auskragung, der Thüren in dem bedeckten Gange der Oberburg 208.
Ausläufer, die südlichen, des Arachnaion 61.

Ausschmückung; das Spiralornament diente in Aegypten dazu 124; die, der Gruppe von Gefässen mit weiter Oeffnang, zeigt ein architektonisches System 143.

Aussenfront, nur nach Norden sichtbare, der Mauer zwischen der Unterburg und der mittlern Burg 205.

Aussenseite, vor dem Brennen polirte 75, 76; glänzend rothe 79; die, an 2 Bruchstücken vom obern Rande eines Gefässes mit weiter Oeffnung 101; die einer grossen ans 30 zusammenpassenden Fragmenten bestehenden Thouvase 138; 139; die, der Lehnen und Füsse an einem Gegenstand aus Thon in Form eines 3füssigen Sessels mit doppelter Lehne 167, 168; an der, der Unterburg verticale Stossfügen



2042 an der, der Thürpfosten des Thores der Oberburg, ein besonderer Thüransehlag 218.

Aussenwände, die, des Münnersaales in Tiryns 256, 257

Auswanderung, die grosse sog. aolische 97.

Austruchs, senkrecht durchbohrter 67; knopfartiger 74; horizontal durchbohrter 128, 160; senkrecht durchbohrter, in Form einer Brustwarze 140; aus der Brustgegend eines weiblichen[dolshervorstehender 183.

Aussichte, doppelt durchbohrte 62: doppelte, senkrecht durchbohrte 66; Vasen mit solehen nur in Troja häufig 67; grössere 74, 75: nicht durchbohrte 76; 77: 2 bornartige 86; vertical und horizontal durchbohrte 128, 129, 161, 182; einer Mondsichel ähnliche 183.

Axt, gut polirte, aus Stein 91, 194, 195; zweischneidige, von Brouze; auf einem Siegelring; auf einer Gemme 189; aus Kupfer 190, 191; Symbol auf karischen Münzen; auf Münzen von Tenedos 195,

Aexte, zweischneidige, aus Kupfer, charakteristisch für Kleinasien; in Assyrien und in Babylonien häufig von Bronze 190.

Baalbek, die Latomien in 20; die Untermauer des Tempels zu, rühren von phönikischer Hand her 31. Babylonien, die Rosettenverzierung dort erfunden 154; zweisehneidige bronzene Aexte dort und in Assyrien häufig 180.

Bacchus, seine Geweihten 6.

Bad, tägliches, im Hafen von Nauplia 4.

Badaschkan, Hauptfundort des Lasursteines 329.

Badewanne, Fragment einer grossen, aus Terracotta, mit Griffen 158; im Badezimmer des Megaron 263, 264. Badezimmer im Megaron von Tiryus; sein Fussboden ein einziger Steinblock 216; Beschreibung des 250 -268.

Baktrien, dort die Zeichen I und unzähligemal vorkommend 110.

Balkanhalbinsel, die Läuder der 73-Balken, die Thorflügel des Propylaion der Überburg aus mächtigen, gezimmert 221.

Basalt, Vase aus grünem 66.

Basenblöcke, die, der 2 Säulen in der Hinterhalle des Propylaion der Oberburg 222

Basilika 248.

Basilopoulos, Georgios, Aufseher 3. Basis, Helena auf der spartanischen 105.

Basreliefs, auf den, Thutmes' III. bringen die Khetas (Phonikier) dem Pharao mit Rosetten decorirte Vasen dar 154.

Bassin, kleines, im Megaron von Tiryns 236

Batterien, die zur Zeit des Aufstands 1862 in der Festung von Nauplia erbauten 57.

Bau der cyklopischen Mauern und des königlichen Palastes in Tiryns 26.

Bauart, des riesigen Palastes auf der Burg 9, 206; der Phönikier 31; cyklopische, der Irrgänge, in den von Strabo erwähnten Höhlen neben Nauplia 58; der in Tiryns aufgedeckten primitiven Colonisation 62; die, der Akropolismaner des alten Hion 206.

Baubeschreibung des Palastes in Tiryns 214—284.

Bauchhander: die Cyklopen; Proitos liess sie aus Lykien kommen 36.

Bauer, aus dem Dorfe Kophinion, verlangte bedeutende Entschädigung 10.

Bankunst, der einfache Grundriss des Thores der Oberburg für die Geschichte der griechischen, von Wichtigkeit 220.

Baumaterialien 239; nud Bauconstruction der Mauern von Tiryns 288-299; der Parustaten 299-306; der Säulen 306-310; der Decke und des Daches 510-313; der Fussböden 313, 314; der Thüren 314 -323; hauptsächlich Kalkstein 386.

Baumwolle, Anbau von, auf dem versumpften Boden im nordwestlichen Theile der Ebene von Argos 14.

Baureste der Gebäude und des Hafendammes einer kleinen Hafenstadt um die Kapelle des Hagios Panteleemon 32.

Baustelle, der Unterstadt des nralten Tiryns; auf derselben in elassischer Zeit eine Stadt Tiryns 54.

Baustellen, auf den vorhistorischen, Deutschlands, Frankreichs, Ungarns und Italiens zahlreiche Kornquetscher 91.

Bauten, Grundriss der, der Unterburg 201; die, des Vorhofes auf der Oberburg 215; spätere, auf der Burg 349—351.

Banweise 143; die, mächtige Steine ohne Mörtel aufeinanderzuthürmen, die cyklopische genannt 201.

Bauwerk, keine Spur eines autiken, im Westen des Vorhofes des Palastes von Tiryns erhalten 226.

Bauwerke, Beschreibung der, von Tiryns, von Dr. Dorpfeld 200— 352; die Fundamente von verschiedenen, in der Unterburg constatirt 201.

Becher, die in der ältesten Ansiedelung von Tiryns gefundenen, nicht verschieden von den bei den Bewohnern des Palastes gebräuchliehen 63, 82; 5 von Gold, aus den mykenischen Königsgräbern 83; von Thon 83, 84, 129, 130, 131; trichterformige 403.

Becherform, die, im Palaste von Tiryns, auch die einzig vorkommende in Mykenae 82; dieselbe auch in Knossos sowie in der 1. Stadt von Troja 83.

Becken, aus Thon, Bruchstücke solcher 75, 76, 127; aus Kalkstein, mit 2 scheibenförmigen Henkeln und convexem Fuss 194.

Bedeutung, die, der Mauern von Tiryns, ohne weitere Ausgrabungen nicht vollständig zu erkennen 202.

Beeren, je 10 Reihen, an auf- und absteigenden Trauben, auf einem Vasenfragment 148, 149.

Befestigung, die, auf der kleinen Insel Burzi, jetzt Wohnung des Scharfrichters 60.

Behülter, runde, im Badezimmer des Megaron 264, 265. Beile aus Diorit 195.

Bein, das nackte, eines Mannes, aus dem Chiton heraustretend 118.

Bein; durch Arbeiten in solchem, ebenso wie in Holz und weichem Metall, das Kreisornament entstanden 124.

Beine, von 2 Kriegern 116; zwischen den, des Pferdes, ein springender llund 117; eines aufrechtstehenden Kriegers 118.

Beit-el-Walli, ägyptisches Wandgemälde aus, im British Museum, die Eroberung von Kusch durch Rameses II. darstellend 116.

Belagerung der Citadelle von Mykenae und Tiryns durch die Argiver 43.

Beleg, sicherster, dass die Thongefässe der beiden Ansiedelungen von Tiryns verschiedenen Völkern angehören 64.

Beleuchtung, die, des Megaron in Tiryns 246-248; des Badezimmers 265.

Bellerophontes, von Korinth ('Εφύρτ) 36, 37.

Bent, J. Theodore, Ausgrabungen auf Autiparos 28; die von ihm



gefundene Topfwaare im British Museum aufgestellt 64, 74; seine Monographie "Prehistoric Graves at Antiparos" im "Athenacum" 68; seine "Researches unong the Cyclades" in "The Journal of Hellenic Studies" 124.

Berge, die die Ebene von Argos ningebenden, der Schauplatz vieler Grossthaten 59.

Bergname, die fr\u00e4nkischen Eroberer fanden den Namen Palam\u00e9d\u00e4s als solchen vor 58.

Bergwege, zwei, an den höheren Theilen des Artemision 61.

Bergzüge, die über die Westküste der Argolischen Golfs aufsteigenden 60. Berlin, das Märkische Provinzial-

museum in 129. Berliner Gesellschaft für A

Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie u. s. w. 190.

Bernburg, Tumulus in der Nähe von 71.

Bernhard, Erbprinz von Sachsen-Meiningen, besuchte die Ausgrabungen in Tiryns 11.

Bernstein, Fundorte und Analyse 425 fg.

Bernsteinhandel, schon in den Händen der Phönikier 425.

Bernsteinperlen, aus den mykenisehen Königsgräbern 425 fg.

Beschreibung der Fundgegenstände in Tiryns 65—199; der tirynther Niederlassung 65—194; der Terracotten im Palaste von Tiryns 101—186; die Angabe, dass die Barg 2 Haupteingänge hatte, nicht richtig 211; des Wohnhauses der Herrscher aus der Heroenzeit bisher fast nur aus Homer bekannt 217; des Thores der Oberburg von Tiryns 218, 219.

Besucher, der Ausgrabungen des Dr. Schliemann in Tiryns 11-12. Beulé, Entdecker der Mauer von Byrsa 374.

Beute, die unter Thutmes III. von

Westasien heimgebrachte reiche 195.

Berölkerung, archaische in Tiryns 39.
Bewohner, die, der Festung von Mykenne nach Kleonae, Keryneia und
Makedonien versetzt 43; der Stätte
des Tumulus des Protesilaos 64;
bei den, des Palastes von Tiryns,
noch zur Zeit der Zerstörung überaus rohe Idole im Gebrauch 171;
ebenso Messer und Pfeilspitzen aus
Obsidian 196.

Bezirk, der heilige, des Asklepios 61. Bias, Bruder des Melampus 38.

Bibliothèque Nationale, in Paris 190. Bikellas, Dr. Demetrios, Verfasser des "Loukis Larras", Uebersetzer von Homer und Shakespeare; besuehte die Ausgrabungen des Dr. Schliemann in Tiryns 12.

Bild, ungef\u00e4hres, von der Construction der S\u00e4nlehalle auf der Obermaner der Oberburg 210; des Palastes 216; eines uralten K\u00f6nigshauses 217; der Vorhalle des Megaron 241, 242.

Bildwerke, die archaischen, zeigen sehr oft das mantelartige Kopftach 105.

Biatter, zwischen den, einer grossen Rosette je ein 109; weisse, an einem dunkelblauen Thonkruge 119.

Blei, an vielen Stellen in Tiryns gefunden; von den Tirynthiern auch zur Ausbesserung zerbrochener Gefässe angewandt 193; ein grosses Stück dort gefunden; chense Fragmente von gewalztem 194.

Bleiklanmern, mit solchen zusammengeflickte Fragmente von Kruken (πίσοι) der trojanischen Form 158, 193.

Bleiklumpen, grosse geschmolzene 193.

Bleioxyd, mit vielem, versetzte Glasmasse 93.
Block, erhaltener, der nördlichen Ante in der Vorhalle des Propylaion der Oberburg 220.

Blöcke, grosse, auf der Rampe der Burg von Tiryns 11; der Mauer aus dem Steinbruch zwischen Tiryns und Nauplia 20, 202, 208, 212; Trümmer unbehauener, darans die cyklopischen Mauern der Akropolis von Athen 26; riesige, der Untermauer des Tempels zu Baalbek 31; grosse unbearbeitete, des Hafendammes der alten Hafenstadt 32; ebensolche eines cyklopischen Gebäudes; feingefugte polygonale, der cyklopischen Mauern von Asine 55.

Blümner, H., "Die gewerbliche Thätigkeit der Völker des classischen Alterthums" 30; "Technologie bei Griechen und Römern"294, 301, 302.

Blütezeit, die, Trojas 126.

Blume in dem Deckenornament von Orchomenos 124.

Boden, versumpfter, im nordöstlichen Theile der Ebene von Argos; nur zum Bau von Baumwolle und Reis benutzt 14.

Böhmen, Fundort einer Vase mit senkrecht durchbohrten Auswüchsen 72.

Böotien, Dr. Schliemann's Ausgrabungen in 68; angeblieh dort gefundene weibliche Idole 183, 184.
Bogenornament, ein solches mit Ster-

nen 139, 140. Bohlen, Verkleidung aus hölzernen 262, 263.

Bohrlöcher, im Block der nördlichen Ante im Propylaion 220; im Kalksteinblock des Badezimmers 262.

Bologna, die Grotta del Farné bei 69. Βεῶπις, das der Hera geweihte Epitheton 53.

Bötticher, Artillerie-Hauptmann, Erfinder der Feuernekropolen in Hissarlik und Tiryns; seine Zeitschrift für Muscologie 285. Bouillon aus Liebig's Fleischextrakt

Boulis (Bellis), Stadt in Phokis, eine phönikische Niederlassung 28.

Boulpiotes, Minister für Volksaufklärung; Dr. Schliemann's Dank für seine wichtigen Dienste 3.

Borolone (Provinz Verona), die Terramare von Castello bei 69; die alten Gräber bei 70.

Brandspuren auf dem Fussboden des Zimmers in der mittlern Burg 62. Breccia, Thürpfosten aus 218; Thürschwallen aus 228, 220, 243. Auton.

schwellen aus 228, 229, 243; Antenblöcke aus 229, 233, 239.

British Museum 64, 68, 69, 76, 79, 83, 92, 93, 104, 116, 128, 133, 134, 157, 173, 184, 198.

Brizio, Edoardo, "La Grotta del Farné" 69,

Brockhaus, Dr. Eduard, und

 Arnold, dessen Sohn, Besucher der Ausgrabungen 11.

Bronte, thyuthische Münzen aus 54; kein Grund anzunehmen, dass solche nicht in der ältesten Ansiedelung von Tiryns im Gebrauch waren 87; Gegenstände von, nur wenige interessante in Tiryns gefunden 187, 412; Waffen und Rüstungen aus 195.

Bronzeheschlüge, mit eingravirten geometrischen Mustern, in Olympia 99.

Bronzecultur, die in Olympia gefundenen Votivgegenstände lassen sich nicht auf eine gemeinschaftliche europäische zurückführen 191.

Bronzefigur, phönikische 187. Bronzesachen, Analyse der in Mykenae gefundenen 192, 193.

Brot, unbemalte Thonfigur solches backend 169.

Bruchsteine, aus solchen erbauter grosser Altar 215.

Bruchstücke, von Dachziegeln 51; von Thongegenständen 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,



Brugsch, Prof. Heinrich, "Geschichte Acgyptens" 195.

Brüllen (μυκάσται, bei Homer μυκάν), das, der Kuh; der Name Mykenae wahrscheinlich daraus entstanden 186.

Brust, der homerische Hormos fiel vom Nacken über dieselbe herab 174; die, eines Idols mit 6 angesetzten Thonstreifen 176; au der, eines sitzenden Idols eine Scheibe 176, 177.

Brastbinde, die altelassische Bedeutung von "στηΣίδεσμος" und den Diminutiven "στηΣόδεμίς" und "στηΣοδίσμος" 103, 104.

Bräste, an weiblichen Idolen <u>170</u>, 172, 181, 182, 183.

Brustgegend, aus der, eines weiblichen Idols 2 Auswüchse hervorstehend 183.

Brustwarze, senkrecht durchbohrter Auswuchs in Form einer solchen; eine Vase mit ühnlich bemalten, im <u>5.</u> Grabe von Mykenac <u>140</u>, 111.

Buchholz, E., "Homerische Realien" 249—251; über den Frauenhof <u>269</u>. Buchstaben, "die <u>16</u> primitiven des

Alphabets"; ihre Erfindung dem Palamèdès zugeschrieben 25.

Buddha; auf seinem Fussabdruck die Zeichen und viermal vorkommend 110.

"Bulletin de Correspondance hellénique" 63, 331.

"Bullettino di Paleontologia Italiana"
70.

Burg, Beschreibung der, von Tiryns, und ihrer Ringmauer, von Dr. Dörpfeld 200-214; die Ausgrabungen fast ausschliesslich auf das Innere beschränkt 202; die Angabe, dass sie 2 Haupteingänge gehabt habe, nicht richtig 211; eine Rampe aus grossen Steinen führt zu ihr hinauf 212.

Burg, die obere, von Tiryns; der dort errichtete Palast gleichzeitig mit den cyklopischen Mauern erbaut 62; ein kleiner Abschnitt davon abgetheilt: die mittlere 200.

- die mittlere, von Tiryns; in der Südwestecke die wichtigsten Spuren einer uralten Ansiedelung 62; mit dem Palaste durch eine Hintertreppe verbunden 200; nur Reste von Fundamentmauern 201; an der Ostseite eine Nische mit spitzbogenförmigem Absehluss 203; von der Unterburg durch eine Mauer getrennt 205; der Weg hinter dem Durchgang zur Oberburg führt zu dieser, dann zur Unterburg 213.

Burgberg, der hohe steile, von Argos; sein mittelalterliches Castell 61.

Burgen, antike, sehützen eine Thalschlucht unter der Südseite des Arachnaion 61.

Burgfelsen, der, des alten Nauplia (jetzt Itsch-Kalé) 60; der, der Oberburg von Tiryns 205.

Burgmauer, die, von Tiryns 201, 202, 211, 212, 214, 218.

 Bursian, Conrad, "Geographic von Griechenland" 26, 27, 28, 29, 291.
 Burzi, Insel, im Argolischen Golf

60; die dortige Befestigung jetzt Wohnung des Scharfrichters 60. Byblis (s. Melos).

Byrsa, Maner von 372; Uebereinstimmung mit Tiryns 374.

Byzantinische Gefässe 399; — Zeit 369; s. Kirche.

Californien, das Yosemite-Thal in 59. Calcert, Frank, Consul, seine Ausgrabungen im Tumulus Hanaï Tepeh 129, 296.

Campbell, Hugh und James A., besnehten die Ausgrabungen in Tiryns 12. Campeggine (Provinz Reggio in der Emilia), die Terramare bei 69, 70. Capitäl, Spiralornament auf einem

125; dorisches 334-336, 389. Capo d'Istria, legte die Musterwirth-

schaft unterhalb der Südmauer von Tiryns an 4.

Carthago 125, 129, 372.

Castell, mittelalterliches, auf dem Burgberg von Argos 61.

Castello bei Bovolone (Provinz Verona), die Terramare von 69.

Custorches, Prof. 185.

Castron, steiler Felsen, südöstlich von Tiryns, mit einer Kapelle; am Finse eine kleine Kirche 55.
Cauer, Paulus, "Delectus Inscriptionum gracearum" 18.

"Caverna delle Arene Candide" bei

Genua 90.
Cella, die, des Theseion in Athen 245.

"Centralblatt der preussischen Bauverwaltung" 304. Cesnola-Sammlung, im Museum zu

Neuyork 125. Cesnola-Stern, "Cypern" 174.

Chalcedon, Messer und Sügen aus 87. Chaldedon, Messer und Sügen aus 87. Chaldedon, die uralten Ruinen von 91. Chalkis, Stadt auf Euboia, eine phönikische Niederlassung 28.

Chaongebirge, Bergrücken an der Ostseite der Ebene von Argos 13, 16, 61. Charadros, (jetzt Rema oder Xerias),

Nebenfluss des Inachos 14, 15. Charcati, Dorf in der Nähe von Nauplia 8.

Chasani in Attika, die Gräber von Spata und Aliki bei 63.

Chersones, am Ufer des Thrakischen, der Tumulus des Protesilaos 64, 90. China, die Zeichen II und II unzähligemal dort vorkommend 110. Chinin, 4.

Chiton, reich ornamentirter, das nackte Bein eines nach links ansschreitenden Mannes aus solchem heranstretend 118.

Chónika, Dorf im Nordosten der Ebene von Argos 14; dort die Trümmer einer uralten Niederlassung 25.

Christ, W., "Die Topographie der Troianischen Ebene" 24.

Chrysaphis Georgios 354, 413.

Cisternen, grosse, auf der Terrasse der Burg von Asine 56; in Tiryns 364, 374, 377, 384.

Citadelle, auf dem Plateau in Tiryns 1; die uralte, jetzt Palacocastron genannt, Geburtsort des Herakles; durch ihre cyklopischen Manern im Alterthum berühmt 17; von Pausaujas den Pyramiden von Aegypten gleichgestellt 18, 19, 43; die, von Mykenae und Tiryns, von den Argivern belagert 43; die ganze obere in Tiryns, Fundort uralter Idole 52; die, der alten Stadt Asine 55; ihre cyklopischen Mauern noch besser erhalten als die von Tiryns 56: das Panorama von der Höhe der, von Tirvns, überaus prachtvoll 59.

Cirilisation, die, Griechenlands, ging durch eine furchtbare Umwälzung unter 97; die der tyrinthischen und mykenischen, so nahe verwandten Culturproducte in Attika verschwanden infolge der Dorischen Invasion 98.

Clemens, "Угрюцитей;" 38.

Cocchi, Antonio, "Graecorum chirargici libri" 103.

Collegio Romano, das Prähistorische Museum des, zu Rom 90.

Colonie, deutsche, westlich und nordwestlich von Tiryns; vor 50 Jahren angelegt; gedich nicht wegen der bösartigen Fieber; einige Ruinen übriggeblieben 34.

Colonisation, primitive, Spuren einer



solchen auf dem Burghügel und der mittlern Terrasse von Tiryns 62, 78, 79.

Colonisten, die ältesten, in Tiryns, vermuthlich die Ureinwohner des Landes 65; das Grab bei Syrakus wol knum den korinthischen zuzuschreiben 95.

Couon, angeführt 28.

Contouren, die, von 2 Kriegern und eines Pferdes auf dem Bruchstück eines Thongefässes 117; die noch gut erkennbaren, einer stark verwischten Malerei auf dem Randstück einer Thonvass 141, 142.

Conze, A., "Melische Thongefässe" 105. Cordilleras de los Audes 59.

Corneto (Tarquinii), altes Grab bei 69. Corridore auf der Oberburg von Tiryns 216, 224, 258, 260, 261, 266

-269, 273, 275, 276, 367, 370; mit Thüren abgeschlossener, am Propylaion 227.

Courtois, A. de, in der "Revue Numismatique" 55.

"Crux ansata", s. Nilschlüssel. Cujavien, bei Janischewek in, ein megalitisches Grab 71.

Culemann, Friedrich, Senator; dessen Privatsammlung 70.

Cultur, die Wege der, wahrscheinlich von Kleinasien nach Osteuropa gegangen, nicht umgekehrt 73, 97.

Culturproducte, die der tirynthischen und mykenischen Civilisation so nahe verwandten, verschwinden mit der Dorischen Invasion 98.

Culturstufe, hohe, des grossen asiatischen Volkes um die Mitte des 2. Milleniums v. Chr. 65.

Cultus, des phönikischen Sonnengottes Herakles 34.

Curtius, Ernst, Prof. in Berlin, "Peloponnesos" 17, 25, 58, 208, 231; über den Namen Tiryns 17, 19.

 Georg, Prof., "Studien der griechischen und lateinischen Grammatik" 18. Cyklopen, ausgezeichnete Baumeister 20; aus Lykien erbauten die Mauern von Tiryns 21, 36, 201, 373; erlauten auch die von Mykenae 21; die Erfinder des Thurmbaues 22; nach ihnen die Höhlen mit Bauwerken bei Nauplia benannt 36. Cyklopischer Hofraum, κυκικάτα πρόγουστ' 22.

Cyklopisches Land, «γ² κακλωτία" 20.
Cyklopische Mauern, vielfach misbräuchlich angewendet 20; der Name ohne geschichtlichen Hintergrund 22.

Cylinder, von Stein, mit eingezogener Mitte 89; von Thon, mit Durchbohrungen 165, 166.

Cypern, Ausgrabungen des Dr. Ohnefalsch-Richter auf 68; Fundgegenstände von dort 69, 73, 100, 149, 157, 173, 190.

Duch, das, und das Obergeschoss im Megaron der Frauen 282-285.

Dachterrassen, der Schutt solcher auf der Untermauer des Palastes von Tiryns 9.

Dachziegel, Bruchstücke solcher 54; aus gebranntem Thon 394.

Dauae, Tochter des Akrisios 35; ihr Sohn Perseus 38.

Danaos, erhielt von Gelanor die Regierung von Argos 35.

Darstellung, an der primitiven, einer Gottheit hingen die alten Tirynthier mit religiösem Eifer 171.

Datum, der Zerstörung von Tiryns und Mykenae 40-50.

Danx, eitirt, 375.

Deckbalken, die, der Vorhalle des Megaron in Tiryns 242; die homerischen Namen der 249-252.

Decke, sculptirte, des Thalamos in der Schatzkammer in Orekomenos 154; spitzbogenförmige, in den Galerien der Oberburg von Tiryns 207; die, des Hauptsaales des Megaron 215; nicht aus Stein 361. Deckel, mit senkrechten Löchern in den Auswüchsen 66, 68; durchhohrter, an einer Dose 70.

Deckelboden, auf der Unterseite des, eines Vasendeckels ein Kreuz und 15 Punkte 160.

Decken, die, der Galerien in der Oberburg gleichen Spitzbogeugewölben 207.

Deckenornament, bei dem, von Orchemenos eine Blume eingesetzt 124.

Decoration, die, der Thongefässe der urältesten Ansiedelung in Tiryns 63, 64; die von Thongefässen aus Ortygia 95; geometrische, der sog. Dipylonstil 99; architektonische, in Aegypten 124; tragende (Triglyphe) und ausfüllende (Metope) 144; die, auf einer kugelrunden Kanne 154, 155

Decorationsweise, der Gewänder, auf den ältesten Vasen 118.

Dehlitz, bei Weissenfels an der Saale 71.

Delphi, der pythische Apollo in 39. Demeter, ihr Tempel in Eleusis; Schuttschichten am Fusse desselben 63; Ausgrabungen und Funde daselbst durch die Griechische Archäologische Gesellschaft 72, 172; die trauernde, verhüllt ihr Antlitz mit der xziáztzn 104, 105; Schwein ihr heilig 418.

Demos Melite, in Athen, eine phönikische Gründung; hatte einen Tempel des Herakles 26.

Deukmal, des Sieges über die Perser; von Pansauias in Olympia gesehen 42.

Dennis, George, "The Cities and Cemeteries of Etruria" 64.

Derrenaki, der Pass von 61.

Deutschland, Fundort von nur geglätteten, auf der Töpferscheibe gedrehten tiefen Thoutellern 79; die vorhistorischen Baustellen dort 91. Διπάρομι; Prof. Sayce schliesst aus dem Worte, dass die Zerstörung von Mykenae vollständig gewesen sein musste 51.

Dienerschaft, die Wohnungen für die, des Herrschers von Tiryns, vermuthlich in der mittlern Burg 200.

Diadoros Sikelos, angeführt 30, 47, 48,56; seine von Pausanias wiederholte Angabe, dass Mykenae von den Argivern nach den persischen Kriegen zersfört wurde, von Professor Mahaffy widerlegt 40, 47.

Diorit, Kornquetscher und rohe Hämmer aus 56, 91, 194; Axt aus 194; Beile aus 195.

Dioskorides, die charakteristische Stelle hei, üher Zubereitung des geharzten Weines 6, 7.

D'pylongråber, die, zu Athen 98; Helbig über dieselben; in ihnen bereits der Gebrauch der Verbrennung vorherrschend 99.

Dipyliosztil, die eigenthünliche Richtung der malerischen Decoration an den in den Dipylongräbern gefundenen bemalten Vasen 199, 401. Disken, in Centrum durelbohrte 166. Djezza, im Gebiet von Carthago, 125. Dörfer (záspzt). Tivus und Nykenachestanden als solche fort 46.

Dörpfeld, Dr. Wilhelm, Architekt; stand 4 Jahre lang dem technischen Theil der Ausgrabungen in Olympia vor; war 1882 5 Monate lang Dr. Schliemann's Mitarbeiter in Troja 3; wirkte mit bei den Explorationen von 1884 3, 4, 5, 9: seine Meinung über die Wirthschaftsgebäude auf der mittlern Terrasse 10: weder er noch Dr. Schliemann fanden in dem Schutt des Palastes von Tiryns hellenische Topfwaare 95, 96; über das im Palaste von Tiryns gefundene flache bronzene Schälchen 192; seine Beschreibung der Bauwerke von Tiryns 200-352; seine Berichte über

die von ihm allein unternommenen Ausgrabungen in Tiryns im Jahre 1885-353-393.

Dolmen, in Frankreich; Fundgegenstande von dort 68, 128,

Donau, an der obern, die Höhlen bei Inzighofen 68; an der untern, eine zweischneidige Axt aus Kupfer gefunden 190.

Doppelazte, von Bronze 189, 190, 191; auf den Schmucksachen in den Gräbern in Mykenac häufig dargestellt 189; in Mitteleuropa 190; als Votiväxte in Ölympia 191.

Doppelthure, die, des Thorgebaudes auf der Ostseite der Oberburg, in den Haupthof des Palastes führend 215.

Dordogne, die Höhlen in der, in Frankreich 88.

Dorier, überwältigten die Karier; fanden bei ihrer Ankunft auf Rhodos die Phonikier noch im Besitze der Insel 30.

Dorische Invasion 97, 98.

Dose, mit senkrechter Durchbohrung 70.

Draht, das Spiralmotiv wahrscheinl. einem aufgerollten entlehut 123.

Drainage, durch solche der sumpfige Boden im nordöstlichen Theile der Ebene von Argos leicht trocken zu legen 14.

Dreiecke, parallel aufeinanderfolgende 118; kleine aufsteigende, auf dem Untertheil eines cylinderförmigen Thongefässes 138.

Dreifuss, goldener, auf bronzener Säule, von den Spartanern nach der Schlacht von Plataene dem Apollo in Delphi gewidmet 39; aus Bronze 412.

Dromos, Gräber mit einem solchen 59, 94, 95.

Dübellöcher 240, 263, 264, 270, 271, 273, 275.

Dümmler, Dr. Ferd. 400

Dumont, A., et J. Chaplain, ,Les

Céramiques de la Grèce propret 63, 64, 123, 126, 134, 149, 157, 161, 331.

Duncker, Max. "Geschichte des Alterthums" 25, 65.

Durchbohrungen, senkrechte, in den Auswüchsen von Thongefässen 66, 67; in Thoncylindern 165, 166.

Durchgang, breiter, durch die Mauer der Oberburg 212, 213, 222, 223.

Ebene, die argivische; Haupteingang dazu, von der Landseite her 61. Eeke, in der südwestlichen, der Unterburg, noch jetzt Nebenpforten 213

Ecken, heraustretende, an einem viereckigen, durchbohrten Gegenstand aus Thon 162.

Eckintercolumnien, in den beiden, der Hinterhalle des Propylaion, niedrige Mauern; Möglichkeiten ihrer Entstehung 222.

Eckpfeiler, 2 im Hofe der Männerwohnung 233.

Ei. Händmühlen in Form eines der Läuge nach durchgeschnittenen 90; aus Alabaster, wol Weihgeschenk 197.

Einbau, viereckiger, im Megaron der Frauenwohnung 275.

Eindrücke, runde concave, auf dem Rande eines Beckens aus Thon 75, 76.

Einschnitte, halbmondförmige, um den Rand von Bruchstücken von Gefässen 81; auf einem Thongegenstande in Form eines Fusses 163, 164; die Haarflechten auf der Rückseite eines Hols, durch solche angegeben; 6 verticale, auf dem Thonstreifen über den Schultern eines Hols 181.

Eineanderung, dorische; die Zerstörung von Mykenae und Tiryns ihr zuzuschreiben 53.

Eisen, Sachen aus 54; fehlte in der

ältesten Ansiedelnng in Tiryns; keins im obern Palaste; ebenso in den prähistorischen Schuttschichten von Mykenae, Orchomenos und Troja 87; keins in Tiryns entdeckt, ansser einer eisernen Lauzenspitze aus späterer Zeit 193. Eleer, von der Feier der 28. Olym-

Eleer, von der Feier der 23. Olympiade ausgeschlossen 46.

Elege, Tochter des l'roitos und der Anteia 37.

Elektra, von Sophokles; Mykenae nimmt darin eine hervorragende Stelle ein 45.

Elektryon, Sohn des Megapenthes, machte Mykenae zur Residenz 38; trat das Reich von Tiryns und Mykenae an Amphitryo ab 39.

Elcusis, Tempel der Demeter in 63; Ausgrabungen und Funde am Fusse desselben durch die Griechische Archäologische Gesellschaft 72, 172; die dort vertretenen Culturproducte versehwinden mit der Dorischen Invasion 98; auf einem Vasenfragment von dort ein die Purpurschnecke (murex) zeigendes Ornament 123.

Elfenbein, zerbrochener Kamm aus, einziger Gegenstand daraus in Tiryns 198.

Elfenbeindiskus, von Spata 139.

Elias, Prophet, dessen Kapelle auf der nördlichen Kuppe des Berges Euhoea 14, 20.

Ellipse, die beiden Abtheilungen der Burg in Form einer solchen 200. Elpenor 283.

Emilia, die Terramare in der 69, 70; Provinz Reggio in der 70, 90. Ende, am östlichen, der Mauer zwischen Unterburg und Mittelburg einst ein Thor 205; am südlichen, der Westmauer der Oberburg ein grosser Thurm 211; am obern, der Rampe ein Durchgang 212; am nördlichen, der Unterburg noch jetzt Nebenpforten 213. Entlastungsdreieck, über dem Thorbalken des Thors der Oberburg ein solches angeordnet 219.

Entschädigung, für den Pächter der 2. Terrasse 10.

Ephoros, die uns übriggebliebenen Fragmente von 50.

Epidauria, auf dem Weg nach, sah Pausanias den Ort, wo das Treffen zwischen Proitos und Akrisios vorfiel 35.

Epidauros, Gebirge an der Ostseite der Ebene von Argos 14; Land, wohin, nach Strabo, die Tirynthier nach Zerstörung ihrer Stadt flohen 40; das Gebiet von; der heilige Bezirk des Asklepios 61.

Epistyl 225, 242, 246, 249,

Epitheton, Homer's "ιπόβοτος", der Weideplätze der Ebene von Argos 16; "πολυδύμεν", der Ebene von Argos 17; "πεκχάξοσα", der Citadelle von Tiryns 19; "πάσυκδικι", der Pallas Athene; "βοδικις", der Hora 186; "βεστός" und "πέρδουσα", der Hallen des grossen Hofes in Tiryns 236; "σειδεις" des Megaron 246.

Epoche, die vorhellenische; das Grab bei Syrakus reicht bis zu ihr hinauf 95.

Erasinos, Fluss, am östlichen Fusse des Chaongebirges; im Alterthum identisch mit dem Stymphalos; seine Quelle jetzt κιφαλάρι genannt 16.

Erdbeben, in der 78. Olympiade, richtete in Sparta viel Unglück an 47.

Erdharz, Räucherung mit, von Melampns zur Heilung der mit Wahnsinn gestraften Töchter des Proitos angewendet 38.

Ergias, rhodischer Schriftsteller; über die Ankunft des Iphiklos und der Dorier auf Rhodos 30.

Ergotimos, Vase des 225.



gen nöthige, vom Minister Boulpiotes ertheilt 3.

Eryr, Berg in Sicilien (jetzt San Gioliano) 31.

Estrich, aus Kieselsteinehen und Kalk 215, 220, 222, 223; aus fast reinem Kalk 242.

Etymologie, die, des Namens Tiryns 17—19.

Enhoia, Berg in der Ebene von Argos; auf der nördlichen Kuppe eine Kapelle 14; an dessen Fusse das berühmte Heraion 16.

Euboia, Insel; ihre Stadt Chalkis eine phönikische Niederlassung 28. Eulenköpfe, Vasen mit solchen stellen Pallas Athene vor 185, 186.

Euripides, angeführt 21, 35, 45, 58; nennt die Argolis das "cyklopische Land", γὰ κακακία; bezeichnet die Häuser von Mykenae als cyklopisch; nennt auch Mykenae "κακάσταν Συμέκα" (die Altüre der Cyklopen) 21.

Eurysthens, König von Mykenae, legte dem Herakles die 12 Arbeiten auf 33, 34, 39.

Eusebius, angeführt 29.

Eustathios, angeführt 19, 31, 38, 62. Evans, John, "L'Age du bronze" 327.

Fabricius, Dr. Ernst, "De architectura gracca"; besuchte die Ausgrabungen in Tiryns 12; sein Fund eines Tellers 78, 79; über den Fund von Bechern in Knossos 83; Mitarbeiter des Dr. Schliemann 101: über den Schweif eines Thierfelles 116: über die Decorationsweise der Gewänder auf den ältesten Vasen 118; über einen Elfenbeindiskus von Spata 139; über die Wasserleitung des Eupalinos 266; über Wandmalereien 345-348; untersucht die in Tiryns gefundenen Thougefässe 354; über die Einzelfunde des Jahres 1885 397-413. Fabrikation, die, der Becher im Palaste von Tiryns, verschieden von der in Mykenae 82.

Façade, die, der Vorhalle des Megaron in Tiryns 241, 242.

Fackel, Fuckeltrüger mit brennender, auf einer Münze von Amphipolis 160.

Fackelträger, aus duukelrothem Thon 159, 160; auf einer Münze von Amphipolis; die 3 aus der uthener Akropolis und der eine aus Troja, die einzigen je gefundenen Exemplare 160.

Fahrweg, bequemer, über das alte Hysiae und die Festung Muchli 60. Faliszewo, Fundort des Randstückes eines Thongefässes mit senkrecht

eines Thongefässes mit seukrecht durchbohrter Ansa lunata 71. Falten, die, der Gewänder von Frauenfiguren auf Vasenfragmenten

104, 106, 107, Feilen, fehlten im hohen Alterthum 187.

Felder, um Spaitziku mit bemalten prähistorischen Topfscherben bedeckt 55.

Fels, der, auf der Terrasse der Burg zum Bau von Häusern künstlich geebnet 56; die beiden Ansiedelungen auf dem von Tiryns gehören verschiedenen Völkern au 64.

Felshöhe, steile, bei Nauplia; daranf einst das Heroum des Palamédés 58. Fenster, Felder in Gestalt solcher, über dem Rücken der Pferde auf

über dem Rücken der Pferde auf Vasenfragmenten 110; ob vorhanden 364; ein 370.

Fensteröffnungen oder thorförmige Nischen in der grossen Galerie an der Südostseite der Burg; deren Reinigung 11.

Fergusson, James, Prof. 181.

Festland, das ganze, von Griechenland, um die Mitte des 2. Milleniums v. Chr. von einem grossen asiatischen Volke mit Niederlassungen bedeckt 65.

Festung, die, von Mykenae 43; die,

von Asine <u>57</u>; die, von Nauplia (jetzt Itseh-Kalé) <u>57</u>; die, auf der Felshöhe neben Nauplia <u>58</u>; die byzantinische, Muchli <u>60</u>.

Festungsmauern für bequeme Vertheidigung 204.

Feuersbrunst, der Palast auf der Burg durch eine solche zerstört 9.

Fichtenzapfen, dem Diouysos geweiht 6.

Fieber, pestilenzialische, in der sumpfigen Niederung um Tiryns 34.

Figur, weggebrocheue, auf einer ovalen Standplatte mit Hund 161, 162; unbemalte, vor einer runden Säule mit Schale, in der sie Brot bäckt 168, 169; die ersten Versache des Urmenschen, die menschliche, phastisch darzustellen, überaus roh 170, 171; bronzene, einen bartlosen Krieger darstellend 187. Finlag, angeführt 29.

Fisch, aufrecht stehender, zwischen den Beinen eines Pferdes, auf einem Vasenfragment 112; ebensolcher auf einem Vasenfragment 113.

Fische, neben Pferden auf Vasenfragmenten 109, 401; ein Streifen von stark verwischten, auf dem Schulterstück einer Vase 142.

Fischer, liessen sich zuerst auf dem Felsen von Tiryns nieder 62.

Fischgrätenmuster, auf dem Bruchstück eines Thongefasses 111.

Fischgrätenornament, auf einer einhenkeligen Thonyase 138, 139; auf dem Randstücke einer Thonschale 141.

Fischschwanz, unter den Beinen eines Pferdes auf einem Vasenfragment 113.

Flechten, die, eines Idols besonders aufgelegt 180. Flechtwerk auf dem Bruchstück eines

Beckens mit Henkel 127.

Flecken, keulenformige, auf dem Henkel einer Thonvase 138; fünf Schliemann, Tirynn. am Henkel eines Gefässes; grosser, am Henkel einer Vase 152.

Flemming, Dr., besuchte die Ausgrahungen in Tiryns 12.

Flinders Petrie, "The Pyramids and Temples of Gizeh" 304.

Florenz, Vase des Ergotimos und Klitias in 225.

Forn, die, der Thongefasse in der ältesten Ansiedelung von Tiryns 62, 64; der Bruchstücke schr flacher Schalen 80; der trojanischen Politsteine 89; die, einer Steinaxt 91; die, der Thongefasse aus einem Knppelgrabe bei Ortygia; die bienenkorbartige, des alten Grabes bei Syrakus 15; die bei dem grossen asiatischen Volke beliebte, von Thongefassen 156; von Kruken (π52e) der trojanischen, nur Frugmente in Tiryns 158; der Funde von 1885 401.

Fort, das venetianische, auf dem westlichen Gipfel des Palamidifelsens; das auf der Insel Burzi 60.
Fraas, Prof. 355.

Fragmente von Thongefissen 67, 72, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 120, 121, 122, 127, 128, 129, 132, 136, 138, 139, 140, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 158, 183, 192, 194; die einer kleinen byzantinischen Kirche 215.

Françoisvase, Thetis als Braut auf derselben 105. Frankosykiäs, die Südseite des Burg-

felsens des alten Nanplia stark damit behangen 60.

Frankreich, Dolmen in 68; die Höh-

len in der Dordogne in 88; die vorhistorischen Baustellen in 91. Frau, Idole in Form einer solchen 52: Oberkörper einer solchen, nuf

dem Randstück einer Thonvase 142.

Frauen, zwei auf Vasen von Melos; auf spartnuischen Grabstelen 105. Frauenfiguren, stilisirte, auf einem Vasenfragment 103; gleichartige, auf ebensolchen 106, 107.

Frauenidol, roth bemaltes, mit flach eingedrücktem Gesicht, der mittlere Körper in Form einer Scheib-182; ähnliches, mit aufgeklebten Augen und sehr plumper Nase 182, 183.

Frauensaal, der, im Palaste von Tiryns 216; die Vorhalle des 270, 272, 273-275.

Frauencohnung, im Palaste von Tiryns; nur auf Umwegen und durch schmale Corridore zu erreichen 216, 224, 268; Hof der 268—272; das Megaron der 272—275.

Fries, die Vertheilung der Ornamente auf demselben in der dorischen Bauweise 143; aus Alabasterplatten in der Vorhalle des Männersaals 324-333.

Front, die, der Hinterhalle des Propylaion von zwei Säulen zwischen zwei Anten gebildet 222.

Früchte und Kornähren auf der Brust eines Idols 176.

Fugen, die, der mächtigen, ohne Mörtel aufeinandergethürinten Steine der Mauern von Tiryns mit kleinen Steinen ausgefüllt 201.

Füllhornornament, dem Epsilon ähnliches, auf einem Vasenfragment 139. Fundament, das, unter der Thürschwelle des Propylaion 221; des Thores zum Männerhofe 229.

Fundamente, eines uralten Gebäudes im Dorfe Spañzika 55; die, versehiedener Bauwerke in der Unterburg von Tiryns 201; der sädlichen Ante in der Vorhalle des Propylaion 220; des Thores des Propylaion 220; des Thores zum Männerhofe 229; ältere, im Vorhofe der Frauenwohnung 281.

Fundamentirung, Verschiedenheit der, im Thor des Propylaion von Tiryns 223. Fundamentmauern mehrerer Gemächer auf der Terrasse der Burg von Asine 56; auf der mittlern Burg von Tiryns nur Reste solcher 201; die Seitenschiffe des Thores des Propylaion auf mächtigen, ruheud 223.

Funde, die, von Klein-Propstorf und Scheiken in Siebenbürgen 192; die nordischen 199; aus den, von Tiryns, tritt uns das Bild eines uralten Königshauses klar entgegen 217; des Jahres 1885 397.

Fundgegenstände, Beschreibung der, in Tiryns 65—199; die, der urältesten tiryuther Niederlassung 65—94; die, im Schutt der 2. Ansiedelung, von Thon 95—185; von Metall 186—194; aus Stein 194— 198; aus Elfenbein, Holz und Glas 198, 199.

Fundstücke, verschiedenartige, aus gebranntem Thon 158-186.

Furchen, 4 herumgehende, am dicken Ende einer Strieknadel aus Knochen 92.

Furtwängler, A. "Die Bronzefunde aus Olympia" 99.

und Löschcke, "Mykenische Thongefässe" 63, 95.

Fuss, im Rande des, einer Terracotta-Vase, senkrecht durchbohrte Auswichse 70; der, eines Mannes, auf dem Oberschenkel seines besiegten Gegners 118; flacher, au Terracotta-Bechern 131; kleiner, an einer Vase mit 3 Schulterheukeln 150; obensolcher 152, 155, 156; Gegenstand in Form eines solchen 163, 164; der, von Idolen 181, 182, 183; couvexer, an einem Becken 194; Höhe von dem, des Burgfelsens von Tiryns bis zun Plateau der Oberburg 205.

Fussabdruck, auf dem, Buddha's die Zeichen und yvermal vorkommend 110.

Fussboden der Gebäude in der primitiven Colonisation von Tiryns 62: unter den Beinen von Pferden 102: des bedeckten Ganges in der Oberburg 207; des Haupthofes des Palastes 215: des Badezimmers im Megaron der Frauen 216; der Vorhalle des Propylaion 220; der Hinterhalle 222; im mittlern Durchgange des Thores 222, 223; des Corridors zwischen Propylaion und Frauenwohnung 224; im Verbindungsgange des Vorhofes 227; im Hofe der Männerwohnung 230; der Vorhalle des Megaron 242, 243; des Badezimmers 262-265; des Corridors am Badezimmer 266, 267, 268; des Hofes der Frauenwohnung 269, 270; der Vorhalle des Frauensaals 273, 274; im Obergeschoss 283.

Füsse, Thongefässe mit drei, in der urättesten Ansiedelung von Tiryns im allgemeinen Gebrauelt 8½ die, eines Mannes auf dem Bruchstück eines Thongefässes 118; die, des Sitzes eines Idols 176, 177, 178; ausgestreckte, eines Idols 179; die eines Idols mit Aegis, abgebrochen 181; unter den, eines bronzenen Kriegers zwei senkrechte Stäbehen 187.

Futtermauer, zwischen der Unterburg und der mittleru Burg 205; beste Herstelluug einer solchen 206; die, der Palast-Terrasse 281

Galenus, angeführt 104.

Galerie, grosse, an der Sädostseite der Burg; å kleinere 11; im Innern der Überburg mehrere ausgespart 207; ihr Zweck 208, 367, 374, 383; sind verdeckte Gänge zur Vertheidigung 209; Reste von ähnlichen 211; Anschluss von 5 überwölbten Gemächern 354; Ausräumung 355, 366.

Gang, zwischen 2 parallelen Mauern

in den Galerien der Oberburg 207; oberer 369.

Gänge, verdeckte, in der Oberburg, 209; überwölbte 365.

— des Beaux-Arts, 186.

Gebäude, einer Pyramide gleichendes 35; cyklopisches, auf desseu Stelle eine Kirche; uraltes, im Dorfe Spaitziku 55; der primitiven Colonisation von Tiryus 62; der mittlern Burg 201; die, in der 2. Schieht von Hissarlik 217.

Gebirge, die östlichen arkadischen, 15. Gebrauck, der Töpferscheibe, in Tiryns 78; allgemeiner, von Thongefüssen mit 3 Füssen 84; unbekannter, einer Anzahl von Gegenständen aus Thon 162—165; allgemeiner, sehr roher Idole 171.

Gefäss, Behandlung des, aus Thon vor dem Brennen 67.

Gefässe, aus Thon, 69, 70, 75-77, 79-82, 84, 101-103, 196, 188-130, 136, 150-153, 156, 158, 161: nit weiter Oefinung 143-148; cylinderförmige 159; schlauchartige 161; Ausbesserung zerbrochener 133. Geflecht, von Linien, auf einer Thon-

vase <u>138, 139.</u> Gefolge, die Wohnungen für das, des

Herrschers von Tiryns 200.

Gegenstand, sonderbarer, auf einem Vasenfragment 116; merkwürdiger, aus Thon 159; Schüssel mit klossformigen Kugeln 161, 162; viereckiger, durchbohrter 162; flacher, kreisformiger 162,163; in Form eines Ohrs, eines Fusses 163; mit Löchern 164, 165; in Form einer Scheibe 167; eines dreifüssigen Sessels 167, 168, kleiner, von Gold 186, 187.

Gegenstände, metallische, selten in den Gräbern in Deutschland 72;



ans unreinem Thon, wahrscheinlich Gewichte 165; von Bronze 187; aus Glasmasse 199.

Gelanor, Nachfolger des Krinsos 35.
Gemach, kleines, an der Säulenhalle des grossen Hofes 233.

Gemicher, Fundamentmanern von, auf der Burg von Asine 56; die, des Palastes von Tiryns 201; der Oberburg 215, 216; am Vorhofe 227; des Megaron 260, 276, 278— 281; fimf 371.

Gemme, merkwürdige, aus Achat 189.

Gemmen, mit daraufgravirten Kuhköpfen 185.

Genf, prähistorische Sammlung im Museum zu 72, 90.

Genua, die "Caverna delle Arene Candide" bei 90.

Gerhard, "Gesammelte akademische Abhandlungen" 174.

Gesellschaft, Griechische Archäologische 72.

Gesicht, das, roher Idole 169, 171, 172, 180, 182, 183; eines bronzenen Kriegers 187.

Gesichtszüge, die, eines Idols von bedeutender Kunstfertigkeit 181.

Gewänder, ihre Decorationsweise auf den ältesten Vasen 118.

Gewandstück, die ,,χαλύπτρη" und das ,χρήδεμνον" Typen eines und desselben, 105.

Geweih, mächtiges, eines Hirsches, 122.

Gewichte, aus Thon oder Stein 165, 166; aus Hämatit 198. Gewölbe, 371.

Giannakis, Nikolaos Zaphyros, Dr. Schliemann's Diener, Haushofmeister und Kassirer, im Skamander

Giesslöcher, doppelte 187.

ertrunken 8.

Gladstone, W. E., Premierminister Englands; dessen Vorrede zu Dr. Schliemann's "Mykenae" 23, 186.

Glas, Schieber aus blauem bemaltem

92, 93; das künstliche blaue ägyptische 327—331.
Glasmasse, mit Bleioxyd versetzte

93, 199. Glaspasten, verticale Reihen kleiner

325. Glasperlen, blaue, aus Kobultglas 199.

Glasschieber, blau bemalte 93. Glasstück, aus dem Kuppelgrabe von

Glasstück, aus dem Kuppelgrabe von Menidi 326.

Glieder, verticale (tragende) und gerundete (ausfüllende), den Triglyphen und Metopen der dorischen Bauweise entsprechend 143.

Glocke, Polir- und Reibsteine in Form einer 90.

Gobryas, Vater des Mardonios 42. Gold, Vasen von, von Dr. Sehliemann in den Königsgräbern von Mykenae gefunden 68; ebenso 5 Becher von 83; kleiner Gegenstand von 186, 187.

Goldenitz, in Mecklenburg, das kegelformige Hünengrab bei 69.

Goldsachen, auf den, der 2. Stadt von Troja die Spirale häufig 125; ebenso die Rosette auf den trojanischen und mykenischen 154.

Golf, von Tiryns; sein nördliches Ufer grössteutheils tiefe, noch jetzt weit ins Land sich erstreckende Morüste 33; Argolischer 60; der Kalksteinfelsen von Tiryns ursprünglich Insel im Argivischen 200.

Gottheit, primitive Darstellung einer 171.

Göttingen, Grone bei 70, 71.

Göttinnen, die drei, auf der Schale des Xenokles 105.

Göttling, über die Galerien in der Oberburg 208.

Grab, altes, bei Corneto (Tarquinii) 69; megalitisches, bei Janischewek in Chjavien 71; anf Salamis 83; bei Kameiros auf Rhodos 92, 134; bei Syrakus 95; zu Spatu 121; in Jalysos 134, 184; das 5. von Mykenae 141; bei Tegeae 181; das 4. von Mykenae 196.

Gozzo, Insel bei Malta 125.

Graben, unterer, in Tiryns 118, 119.
Grabmal, gemeinschaftliches 36.

Grabstelen, Frauen auf spartanischen 105; der Nilschlüssel (crnx ansata) auf einer solchen 110; auf 2, von Carthago, ein phantastisches Ornament 129.

Gräber, die, der alten Könige von Tiryns 58; anf Aegina 94, 98; von Aliki 63, 94, 98; die, bei dem Dipylon in Athen 98, 99; in Attika 83; bei Bovolone 70; etruskische 175; bei Jalysos 83, 94, 133, 149, 154, 157, 173, 184, 185, 197, 198; bei Kameiros 92, 104, 134; in Knossos 63, 94; die königlichen, in Mykenae 189, 193, 196; von Nauplia 59, 63, 83, 92, 94, 135, 138, 139, 153, 156, 184, 185, 197, 198; anf Salamis 63, 94, 98, 157; prähistorische, in Schlesien 72; von Spata 63, 93, 94, 98, 121, 139, 156, 197, 198; bei Tegeae 178, 181; eines Tumnlus im Anhaltischen 71; die, von Wulfen 71; byzantinische, auf der Oberburg 222, 351.

Gräberfeld, neolithisches, bei Tangermünde 71, 194.

Grunit, Kornquetscher und rohe Hämnier ans <u>56</u>, <u>191</u>, <u>194</u>; schwarzer 67; mit weissem Korn <u>90</u>,

Graux, citirt, 375.

Greg, Robert Philips, "On the Meaning and Origin of the Fylfot and Swastika" 111.

Grenzberge, die argivisch-phliasischen 61.

Griechen, als Arbeiter 8.

Griechenland, Reiseführer für 2; Untergang seiner Civilisation 97, 99; die dortige Spiralornamentik 125; Fund 184; dort keine 2. Burg wie Tiryns 202, 220.

Griff, durchbohrter 84, 162, 163; kleiner 155; sonderbar gestaltetes Thier, wahrscheinlich ein solcher 168; eines bronzenen Meissels 188; an einem bronzenen Schälchen 191, 192; zwei sich gegenüberstehende 158.

Grifi, "Monnmenti di Cere" 175. Grone, bei Göttingen, 71.

Gross, Dr. Victor, "Les dernières trouvailles dans les habitations lacustres du Lac de Bienne" 190.

Grotta del Farné bei Bologna 69. Gründer, der, von Tiryns 201.

Gründung, phönikische, in Athen 26; die, von Theben 27.

Grandriss, der Häuser, in der primitiven Colonisation von Tiryns 62; der Banten der Unterburg 201; der Burgmauer 202; eines Stückes der Galerien in der Oberburg 207; die Herstellung eines solchen nicht möglich 216; der, des Thores der Oberburg 220; des Hofes der Männerwohnung 230; des Megaron der Männer 236, 237, 259; des Badezimmers 261

Gruppe, der Stil der tirynthischen nud mykenischen, von Thongefässen 115; besondere, von Gefässen mit weiter Oeffnnng 143-148.

Grütze, nur solche dnrch Zermalmen des Kornes 90.

Guben, in Preussen 70.

Guillaume et Perrot, "Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie" 110.

Güssefeld, in Prenssen 71.

Gussform, zum Giessen eines brouzenen Kriegers 187.

Gytheion, Stadt am Paträisehen Golf, phönikische Colonie 26.

Haar, das, eines Idols mit Polos 181,

Haare, in langen Flechten herunterhängende, an Idolen 180, 182.

Haarflechte, anf dem linken Scheitel eines Idols 175; Reste solcher an



einem Idol <u>169</u>; an einem Idol von bedeutender Kunstfertigkeit <u>181</u>. Haarzopf, emporstehender, im

Nacken eines Idols 172.

Hacken, 25 grosse, im Orient "tschapa" genannt, bei den Ausgrabungen von Tiryns verwendet 3.

Hadrumetum, 372.

Hafendamm, alter, einer kleinen Hafenstadt 32, 33.

Hafenplatz, das alte Nauplia cin solcher 58.

Hafenstadt, kleine 32.

Hagios Elias, die demselben geweihte Kapelle 55.

- Georgios, kleine Insel neben Salamis 27.

 Johannes, das Kephalari desselben 61.

- Panteleemon, Kapelle des 32.

 Taxiarchis, die demselben geheiligte Kirche 55.

Halbkreise, Verzierung aus solchen auf Thongefässen 141, 145, 149, 167, 168, 181, 182. Halieis oder Haleis, der erste Name von Tiryns 62.

Halikarnassos, Demeter von 418; Thonfiguren von 420.

Halle, je eine dreisäulige am Haupthofe des Palastes von Tiryns 215.
 Hals, an Thougefassen 67, 73, 74, 106, 107, 133-137, 154, 155; an

Idolen 174, 175, 176, 179, 182. Halsband (22405), an Idolen 176, 177,

Halsbänder, auf die Büste herabreichende, auf orientalischen, altgriechischen und etruskischen Deukmälern 174; aus etruskischen Gräbern 175.

Halsschmuck, an Idolen 173, 174.
Hämatit, Gewichte aus schön geschliffenem 198.

Hammer, rohe 56, 91, 194.

Hampel, Joseph, "Catalogue de l'Exposition préhistorique des Musées de province etc. de la Hongrie" 69, 129; über die Ausgrabungen in Magyarad in Ungarn 79; "Antiquités préhistoriques de la Hongrie" 84, 129, 190.

Hanai Tepeh, der Tumulus von 129.
Hand, an Idolen 176, 177; eines bronzenen Kriegers 187.

Handarbeit, die Rosettenverzierung in die, der Phönikier übergegangen 154.

Hände, eines sehr rohen Idols 162; auf den Brüsten eines Idols mit Polos 181, 182.

Handel, der, Attikas 99.

Handhabe, in Gestalt eines Henkels

158.

Handmühlen, aus Trachyt 56, 90,
 194; aus eisenhaltigem Sandstein 90.
 Hängegefässe, mit vertical durchbohrten Oeren 71.

Hannover, Privatsammlung des Scnators Culemann in 70.

Hauptaufgang, zur Burg von Tiryns 205, 214, 359, 382; in ältern Beschreibungen irrthümlich 2 solche 211.

Hauptfront, die, des Thorgebäudes von Tiryns 224.

Haupthof, in der Oberburg von Tiryns 215.

Hauptsaal, grosser, des Megaron

215.

Hauptstadt, die alte, von Ithaka 27.

Hauptthor, der Burg von Tiryns 212.

Haus, das homerische 257-259.
Häuschen, der ältesten Colonisation von Tiryus' 78, 79.

Häuser, Ruinen solcher der deutschen Colonie 34.

der jetzigen Stadt Nauplia 58;
 Grundriss der, der primitiven Colonisation von Tiryns 62.

"Εβδομάς", periodische Zeitschrift

Hebel, 20 grosse eiserne, bei den Ausgrabungen verwendet 3.
Hebräer, bei den alten, die Zeichen und H unzähligemal vor-

Hehn, "Die Kulturpflanzen und Hausthiere" 31.

Heiligthum, Lage eines 414.

Helbig, W.,,,Das Homerische Epos aus den Denkmälern erklärt" 31, 327, 349; über das Grab bei Syrakus 95; über das Kopftuch der weiblichen griechischen Kleidung 104, 105; über das Datum der Reste von Hissarlik 126; über den homerischen Hormos 174, 175; über das ägyptische Glas 327—331; über die Wände des homerischen Palastes 349.

Held, der stärkste aller: Herakles 33; mythischer: Palamêdês 58. Helden, die Paläste der, von Homer

nicht ausführlich beschrieben 217. Helena, auf der spartanischen Basis 105.

Heliaden, die Nachkommen des semitischen Sonnengottes 30.

Hellespont, die Küste des 126.

Helm, eines Mannes 101; zwei Krieger mit solchen 116; mit starkem Kamm 141, 142; mit sehr hoeh emporstehendem Kegel 187.

Helm, Otto, dessen Analyse von Bernsteinperlen 426-432.

Heloten, Aufstand der 47.

Henkel, an Thongefässen 71, 74, 75,
102, 118, 119, 126, 131—135, 138,
143, 145, 149, 150, 152, 154, 156,
157; Widderkopf als solcher 119,
120; Handhabe in Gestalt eines solchen 158; an einem bronzenen
Schälchen 191, 192; an einem
Becken aus Kalkstein 194.

Henkelansatz, Rest eines solehen 101; am Bruchstück eines Thongefässes 116.

Hera, die Asterionpflanze war ihr geweiht 15; ihr Streit mit Poseidon um den Besitz der Ebene von Argos 17; ihr Tempel zu Argos 38; bei Homer ohne charakteristisches Zeiehen der Kuh 53; Schutzgöttin von Tiryns und Mykenae 186; ihr Epitheton βοώπις 53, 186.

Heraion, das berühmte, am Fusse des Berges Euboea 16, 61; sein König Sthenelos 39; in unmittelbarer Nähe Tiryns und Mykenae 185; das Opisthodomon des 191.

Herakles erwähnt 14, 17, 24, 26; sein Mythus 33, 34; häufig "der Tirynthier" genannt 39.

Herakliden, Rückkehr der, nach Tiryns 39, 97; Zerstörung von Mykenae und Tiryns durch dieselben 53.

Herd, im Hauptsaale des Megaron der M\u00e4nner 215, 247, 252, 253, 254; im Frauensaal 216, 274.

Herodot, angeführt 28, 29, 40, 43, 45, 58, 311.

Heroum, das, des mythischen Helden Palamédés 58.

Herrscher, die Wohnung des, von Tiryns 200; die Wohnung des, von Troja 217.

Hesekiel, angeführt 110.

Hesiod, angeführt 18.

Hesychios, angeführt 29, 30.

Heuzey, "Les Figurines du Louvre" 174.

Hieroglyphe, ankh, "der Lebende"
110.

Himalaja, der Gipfel seiner Vorberge 59.

Hintergrund, der, um den Oberkörper der Frauen, auf einem Vasenfragment 101; der, auf 4 Fragmenten einer Vase mit Mäandern,

und Muscheln ausgefüllt 110.

Hinterhalle, des Propylaion von Tiryns 215, 221, 222, 224; des Thorgebäudes der Oberburg 220; des Thores zum Hofe der Männer 227, 228.



Hintertreppe, schmale, in der mittlern Burg von Tirvns 200.

Hippodromion, das byzantinische 39. Hirsch, Kopf eines, mit mächtigem Geweih 122.

Hirschfeld, G., "Vasi Arcaici Ateniesi" 98, 99.

Hissarlik, die Reste von 126; die dort ausgegrabenen Gebäude 217; die 2. Stadt auf 253,

Hochburg, die, von Tiryns 200, 201. Hochebene, die, von Tegeae 60.

Hof, der Männerwohnung im Palaste von Tiryus 215, 230—236; kleinerer der Frauenwohnung 216, 244, 247, 268—272; die Säulenhalle des grossen 233; kein Bauwerk darin ausser einem Altar 236; Beschreibung des griechischen 236.

Höfe, die, des Palastes von Tiryns 201. Höhle, in Andalusien 68, 70; die, von Trou du Frontal-Furfoez in Belgien 70.

Höhlen, neben Nauplia, mit Irrgängen 58; die, bei Inzighofen 68; in der Steinzeit bewohnte, in Andalusien 70, 83; die, in der Pordogne in Frankreich 88.

Hohlung, um den durchbohrten Mittelpunkt kleiner Scheiben 1984. Holz, durch Arbeiten in solchem das Kreisornament entstanden 124; Thürflägel aus 221; Rückwand, Säulen und Anten aus 242; Pfeiler aus 244.

Holzdübel, runde, zur Befestigung der Parastaden 229.

Holzkohlenreste 211.

Holzpfosten', der am Thorflügel des Propylaion 221; im Vorsaale des Megaron 244.

Homer, sein Epitheton der Weideplätze von Argos "Ιππόβοτος" 16; sein anderes "πολοδίψος" 17; das der Citadelle von Tiryns "ταιχιδιστα" 19; über die Hegemonie von Mykenae 50; kannte keine Art von Lampen 161; nennt Pallas Athene "γλενκῶπις"; Hern "βοῶπις" 186; beschreibt nicht ausführlich die Paliste seiner Helden 217; seine Epitheta der Hallen der grossen Höfe in den Palisten der Helden "ξετστές" από παι "ξείδουπος" 236; des Megaron "σκιότις" 246; angeführt 16. 19, 23, 28, 31, 36, 50, 51, 56, 104, 105, 174, 230, 234, 235, 249—252, 257—259, 264, 269, 276, 282, 327, 349, 353.

Horaz, angeführt 16.

Horen, die, in einer homerischen Stelle 174.

Horizontallinien, schwarze, um den Hals eines Vasenfragments 106, 107.

Horizontalstreifen, um Bauch und Rand einer besondern Gruppe von Thongefässen mit weiter Oeffunng 143.

Hormoi, die Horen behängen Aphrodite mit goldenen 174.

Hormos, der homerische, nicht ein den Hals umschliessendes Band 174.

Horner, silberner Kuhkopf mit goldenen 185; zwischen den, von 56 Kuhköpfen in Mykenae, Doppeläxte dargestellt 189.

"Horror vacui", des' primitiven Künstlers 112.

Hüfte, die, von Frauenfiguren auf Vasenfragmenten 103, 104; um die, vieler Aethiopier auf einem Wandgemälde, ein Pautherfell gebunden 116.

Hund, auf dem Bruchstück eines Thougefässes 117, 408; roh dargestellter, auf einer ovalen Standplatte 161, 162.

Hünengrab, kegelförmiges, bei Goldenitz in Mecklenburg 69.

Hüttenurnen 76.

Hydra, die neunköpfige 14. Hymnen, 2 Stellen der homerischen, über den Hormos 174. Hypermnestra, Tochter des Danaos 35. Hysiae, Stadt, verlor nach dem Trojanischen Kriege ihre Unabhängigkeit 39; von den Argivern zerstört 43; das alte (jetzt Achladokampos) 60.

Idol, Bruchstück eines flachen, mit hornartigen Auswüchsen 86; allerrohestes, mit sehr grossen Augen and Mund; unbemaltes 169; weibliches, Brust und Augen angegeben: wahrscheinlich weibliches 170, 171; ganz flaches, mit Polos und Haarzopf 172; rohes weibliches, Augen und Brüste aufgesetzt; rohes, die Augen unter der Nase 172; rohes bemaltes, mit aufgesetzten Augen 173; besser dargestelltes, mit turbanähnlicher Kopfbedeckung; mit Halssehmuck 174; Obertheil cines unbemalten, mit Polos und Haarflechte 175; mit Kind auf dem Arme 175, 176; mit Thonstreifen auf der Brust 176; sitzendes, mit Kopfbedeekung 176, 177; mit Scheibe auf der Schulter 177; mit Krone 177, 178; Untertheil eines sitzenden 178; sitzendes, mit ausgestreckten Füssen; Obertheil eines unbemalten, mit Polos 179; Kopf eines, mit phrygischer Mütze 179, 180; mit aufgelegten Haaren 180; Kopf eines kunstvollen; eines bemalten, mit Aegis 181; schwarz bemaltes, mit Hörnern an den Brüsten 183; kleines ähnliches 184, 185.

Idole, rohe, aus der Akropolis von Athen 27; die uralten, in Tiryns und Mykenae in Form einer Frau oder einer Kuh 52; die, in den Gräbern von Nauplia 52; aus Terracotta 86; den trojanischen, sehr ähnlicher Gegenstand von sehwarzem Stein 87, 88; des mykenischen Typus 94; aus gebrauntem Thon 168-186, 411, 414. Ilion, die Akropolismauer des alten 206.

"*Ilios*", von Dr. Schliemann <u>2</u>, <u>27</u>, <u>64</u>, <u>66</u>, <u>79</u>, <u>80</u>, <u>83</u>, <u>85</u>, <u>87</u>, <u>88</u>, <u>90</u>, <u>91</u>, <u>125</u>, <u>128</u>, <u>129</u>, <u>133</u>, <u>154</u>, <u>158</u>, <u>161</u>, <u>166</u>, <u>188</u>, <u>189</u>, <u>192</u>, <u>197</u>. *Ilos*, Aufseher <u>353</u>.

Imola, prähistorische Ansiedelung bei 76.

Inachos (jetzt Panitza), Fluss in der Ebene von Argos 14; Lanf; Bett; Quellen; sein Mythus 15.

Indien, die Zeichen 2 und 5 unzähligemal dort vorkommend 110.

Iudustrie, Attikas, zur Zeit der Dipylongräber 99.

Iuschrift, in Mykenae gefundene, 52, 26; die, über die Wiederherstellung der Mauern Athens 210.

Inschriften, kadmeische, im Tempel der Athene zu Lindos 30; auf mzähligen, im Nilthal, der Nilsehlüssel oder crux ansata 110.

Inseln, die, des Ionischen und Aegäischen Meeres 65, 99; die griechischen 124.

Instrument, von gewöhnlichem Knochen 198.

Insurgenten (s. Sklaven).

Intercolumnium, das, der Hinterhalle des Thores zum M\u00e4nnerhofe 230; des Vorhofes der Frauenwohnung 278.

Inrasion, die dorische, oder die sog. Rückkehr der Herakleiden <u>97</u>; Vasen mit geometrischen Mustern sehon lange vor derselben im Peloponnes importirt <u>100</u>.

Inzighofen an der obern Donau, die Höhlen bei 68.

Io, Mondgöttin, später Hera, Tochter des Flusses Inachos 15; Kuhgöttin, alte pelasgische 34.

Iobates, König von Lykien 35.

Iphianassa (oder Kyrianassa), Tochter des Proitos und der Anteia 37.



Iphiklos, kam mit den Doriern nach Rhodos 30.

Iphinoë (oder Hipponoë), Tochter des Proitos und der Anteia 37.

Irrgänge, eyklopische, in den Höhlen neben Nauplia 58.

Istar, chaldäisches Idol der 174. Italien, die vorhistorischen Baustellen in 91.

Ithaka, Dr. Schliemann's Explorirung von, im J. 1878 2; eine phönikische Niederlassung 27; der Palast des Odyssens auf 217, 259.

Itsch-Kalé, jetziger Name der alten Akropolis von Nauplia 57, 60.

Jalysos, auf Rhodos, uratte phönikische Niederlassung 26, 30, 157, 184; die dort gefundene Topfwarre 31, 401; Schuttschichten in 63; Vaseufragmente mit Purpurschnecke als Ornament dort sehr häufig 123; die Gräber von 133, 134, 149, 151, 157, 173, 184, 197, 198.

Janischewek, in Cujavien, megalithisches Grab bei 71.

Japan, 59.

Jardanos, entsprieht dem Jordan 31.
Jaroslav, Vrtiásko Ant., Director des
Museums zu Prag 72.

Jeni Schehr, Dorf am Skamander 8. Jeremias, angeführt 104. Jesajas, angeführt 104.

Jungfrauen, die Töchter des Proitos und der Anteia; ihre Wohnungen unterhalb der Burg von Tiryns 37, 38.

Kadmeia, Name der alten Akropolis von Theben 28.

Kadmos, der Phönikier 27, 28, 29.
Kaft, der ägyptische Name für Phönikien 100.

Kalk, Fussboden aus, und kleinen Kieseln 215, 222, 224.

Kalkbruchstein, Mauern aus 220; Fundamente aus 229; Kanal aus 279. Kalkestrich, Fussboden aus 62, 227, 228, 230, 231, 237, 244, 260, 267, 270, 271, 273, 274, 283.

Kalkstein, Becken aus hartem 194; Säulenbasen aus 226, 229, 232, 239, 270, 271; Thürschwellen aus 229, 243, 271, 276, 321; als Baumaterial 386.

Kalksteinblock, die Thürschwelle des Propylaion bildend 221; grosser, einer Ante 226; unregelmässiger, im Hofe der Männerwohnung 232; kolossaler, im Badezimmer 262.

Kalksteinblöcke, die gewaltigen, der Mauern von Tiryns 201.

Kalksteinfelsen, der isolirte, auf dem Tiryns erbaut ist; im nördlichen Theile die Niederburg, im südlichen die Hochburg 200.

Kalksteinplatten, rothe 239. Kalokairinos, Minos, seine Ausgra-

bungen auf der Baustelle von Knossos 83, 139.

"Καλύπτρη", die, oder das "κρήδεμνον", zur weiblichen Kleidung gehöriges mantelartiges Kopftuch 104.

Kameiros, Citadelle auf Rhodos 30; die Gräber bei 92, 104, 134.

Kamm, starker, eines Helmes, auf dem Kopfe einer Kriegerfigur 141, 142; zerbrochener, aus Elfenbein 198.

198.
Kammer, bienenkorbförmige, in den Felsen eingearbeitete, des Grabes bei Syrakus 95.

Kammern, überwölbte 366, 383; ihr Zweek 367, 371.

Kampf, zwischen Proitos und Akrisios 35; in solchem begriffener Krieger aus Bronze 187.

Kanal, gemauerter, im Hofe der Männerwohnung 231; am Badezimmer des Megaron in Tiryns 265, 393; in Hofe der Frauenwohnung 270, 279.

Kanne, einhenkelige, von Kugelform 73, 74; wenig gebrannte, mit Auswüchsen 74; häufig in Troja 75; Fragment einer braun bemalten 132, 133; kleine, mit Henkel über der Oeffnung und Ausguss 133, 134; Obertheil einer, mit kleeblattartiger Mündung 136, 137; Bruchstück einer einhenkeligen, mit schwarzer Verzierung 143; kugelrunde, mit convexem Boden 151, 155; kugelförmige, mit flachem Fuss, Henkel und Ausguss 155, 156; Bügelkanne 402.

Kannen, mit Henkel und vom Baueh hervorstehendem Ausguss 133, 134, 135.

Kapelle, die, des Propheten Elias 14, 55; die, des Hagios Panteleemon 32.

Kāratos (Kūlpīroz), Stadt am gleichnamigen Flusse, jetst Knossos 31. Karien, Zeus Labrandeus in 190. Karier 30.

Karten, die, von Mykenae 16; von Hauptmann Steffen aufgenommen und herausgegeben 202, 209.

Karthaia, einst bedeutendste Stadt der Insel Keos, eine phönikische Niederlassung 28.

Kastromenos, Dr. Panagiotes, besuchte die Ausgrabungen in Tiryns 12; in der periodischen Zeitschrift "Εβδομάς" 28.

Katastrophe, die, der Zerstörung von Mykenae und Tiryns <u>53, 96, 97.</u> Kauffahrer, phönikische <u>126.</u>

Kankasus, die Spirale auf dortigen Monumenten 125.

Kawerau, Georg 353.

Kneeral, Georg and Kegel, Polir- und Reibsteine in Form eines stumpfen 90; durchbohrte, schwarz gefirnisste, von Terracotta; ähnliche aus ungebranntem Thon 166, 167; sehr hoch emporstehender, am Helm eines bronzenen Kriegers 1827; Steinwittel in Form eines abgestumpften 197; Säulenbasen in Form eines abgestumpften 226.

Keile, auf einem Vasenfragment mit Henkel 143. Keläne, Tochter des Proitos und der Anteia 37.

Kellen, Bruchstücke sehr roh ausgeführter 84.

Keller, F., "Établissements lacustres", beschrieben von V. Gross 128.

Kelossa, die, rauhes, steiles Gebirge an der Nordseite der Ebene von Argos 14, 61.

Keos, Insel der Kykladen; wahrscheinlich von Phonikiern colonisirt 28.

Kephalari, das, des Hagios Johannes

Kephisos (Κηρισός), Fluss, in der Ebene von Argos 15, 17.

Keramik, die mykenische 25.

Kerroh, Dolmen von, bei Locmariaker 68.

Keryneia, seine Vereinigung mit den Mykenern 42, 43.

Khetas (Hittiten), auf den Basreliefs Thutmes' III. 154.

Kiepert, "Lehrbuch der alten Geographie" 27, 95.

Kiesel, Estrich aus kleinen, und Kalk 215.

Kieselstein, rohe Hämmer aus 91, 194. Kimolos, Insel der Sporaden, mit Lagern von Obsidian 29.

Kind, auf dem Arme eines rohen unbemalten Idols 175, 176.

Kinn, das, eines unbemalten Idols symmetrisch dargestellt 181.

Kirche, die, dem Hagios Taxiarchis geheiligte 55; kleine byzautinische, am Südende der Burg von Tiryns 5, 215, 351, 358, 369.
Kirke 283.

Kition, auf Malta 125.

Klammern, bleierne 193.

Kleid, die Farbe des, an einem Idol mit Aegis 181.

Kleidung, zur weiblichen griechisehen, gehörte die "καλύπτρη" oder das "κρήδεμνον" 104.

Kleinasien 23, 97, 99, 110, 190. Klein-Propstorf, die Funde von,



sowie die von Schelken in Siebenbürgen 192.

Kleonae 43; das Gebiet von 61. Klima, das, von Tiryns 247.

Klimaxweg, Bergweg 61. Klitias, Vase des 225.

Klossförmige Kugeln, Schlüssel mit, Gegenstand in Form einer solchen 161, 162.

Kuochen, Pfrieme und Sticknadeln aus 92; Instrument von, in Form einer Lanzenspitze 198.

Knochengeräthe, in den Gräbern in Deutschland 72.

Knöpfe, durchbohrte platte, an einem napfartigen Topfe 71.

Knosoos, auf Kreta, sein früherer Name Käratos (Κτίρατος) 31; die dort gefundene Thouwaare 63, 64, 83, 94, 123, 139, 401; dort Steinwirtel in Form eines abgestumpften Kegels 197.

Kobaltglas, blaues 93, 199.

Koepp, Dr. 354, 376; über die Terracottenfunde in Tiryns 414 fg.

Kolias, Cap in Attika; in der Nähe Aliki; am Strande einige Reihen von Gräbern 94.

Kῶμzı (Dörfer), Tiryns und Mykenae bestanden als solche fort 46.

Könige, mythische tirynthische 9; die uralten, von Mykenae und Tiryns 53; die Gräber der alten, von Tiryns 58.

Königsgräber, die, von Mykenae <u>68,</u> <u>82, 83, 193, 352.</u>

Königspalast, der, in Tiryns 200, 217; der, von Hissarlik 217. Konon, angeführt 30.

Kopenhagen, das Königl. Museum nordischer Alterthümer in 68.

Kopf, Idol ohne solchen 86; eines Mannes auf einem Vasenfragment 102; eines Vogels mit breitem Schnabel 120; eines Schwans 121; eines Hirsches 122; eines Kriegers 142; eines sonderbar gestalteten Thieres 168; einer Brot backenden Figur 169; eines Idols mit Polos 172; eines Idols, ein unförmlicher Klumpen 176; eines sitzenden Idols 179; eines Idols mit phrygischer Mütze 179, 180; eines Idols mit Aegis 181; eines Frauenidols 182, 182, 184; eines brouzenen Kriegers 187; einer brouzenen Tuchnadel 192.

Kopfbedeckung, turbanāhnliche, eines Idols 173, 174; herunterhängende, an einem sitzenden Idol 176, 177. Kopftuch, mantelartiges, die "καλόπτρη" oder das "κρήδεμνου" 104.

Kophinion, Dorf in der Nähe von Nauplia 8, 10.

Körbe, in Griechenland senbil genanut 4.

Korfu, Insel; ihr homerischer Name Σχερίη 28.

Korinth, seine Verbindung mit der Ebene von Argos 61; die Latomien in 20.

Korn, konnte zwischen den Handnühlen blos zermalmt werden 90.

Korn, weisses, im schwarzen Granit

Kornähren, auf der Brust eines Idols 176.

Körner, grosse Massen gebrannter, im Schutte der ältesten Ansiedelung 93.

Kornquetscher aus Stein <u>56</u>, <u>91</u>, <u>194</u>. Körpercontonren, die, zweier Männer auf dem Fragment eines Thongefässes <u>103</u>.

Köthen, die uralten Gräber von Wulfen bei 71.

Kranae, Insel im lakonischen Meerbusen, phonikische Colonie 26.

Kraniche, nisten nicht nm Nauplia 8; stilisirte, auf Vasenfragmenten 107-110.

Kreis, gemalter, auf Thongegenständen 141, 142, 151, 176, 177; ausgearbeiteter, auf Säulenbasen 209, 220; die Stelle des Herdes bezeichnender 215.

Kreise, concentrische, auf Thonsachen 113, 115, 117, 129, 130, 140, 141, 153, 155, 156, 176, 181, 410. Kreisel, durchbohrte kegelförmige, aus Stein 166,

Kreisornament, seine Entstehung 124. Kreta, Insel; die phönikiselen Niederlasungen daselbst 31; die

Schuttschichten von Knossos auf 64, 83, 157.

Kreuze, auf Thonsachen 106, 113,

114, 153, 160. Kriasos, Sohu des Argos 35.

Krieg, 2. messenischer 45, 58; persische 43, 45.

Krieger, auf Thonvasen 116, 117, 141, 142, 408; von Bronze 187.

Kriegsbeute, Gefässe und Gegenstände als solche 124.

Krone, auf dem Kopfe eines sitzenden Idols 177, 178.

Krug (πίδος) aus Thon 77, 78, 118, 119, 135, 136, 157, 402.

Kruken, aus Thon 78; der trojaninischen Form (πίσοι); cylinderförmige 158; mit Bleiklammern verbundene 158, 193.

Kruste, auf Bruchstücken von Thongefässen 79.

,,Κρήδεμνον", s. Tuch.

Κτένια, "Kammberg" 18.

Kugelform, Kanne von 73, 74. Kugeln, Schüssel mit klossförmigen

161, 162. Kühe, kleine, aus Terracotta 185.

Kuhgöttin Io, 34

Kuhidole, aus Terracotta 185.

Kuhköpfe, goldene; einer von Silber; auf Gemmen <u>185</u>; zwischen den Hörnern Doppeläxte <u>189</u>.

Kunststile, die verschiedenen 64, 65. Kunstwerke, goldene und silberne 195.

Kupfer, in den ältesten Ansiedelungen von Tiryns 87; zweiselneidige Axt aus 190. "Kuppelgrab bei Menidi", das, vom Deutschen Archäolog. Institut in Athen 63, 93, 331.

Kuppelgrab, das, bei Menidi, 63, 66, 93; das, bei Ortygia 95, 96, 98, 156. Kusch, s. Aethiopien.

Kutsion, Dorf in der Nähe von Nauplia 8.

Kutzopódi, Dorf in der Nähe des Burgbergs von Argos 61.

Kyanosfries, aus Alabaster, in der Vorhalle des Männersaales 323— 333.

Kynadra, Quelle, das sog. Έλευθέριον ῦδωρ 16.

Kynuria, Landschaft 60.

Kyparissi, Burg 26.

Kyphanta, Stadt, eine phönikische Ausiedelung 25, 26.

Kythera, Insel im lakonischen Meerbusen, phönikische Colonie 26.

Lachen, Hang zum, der Tirynthier 22, 23.

Lack, Malerei in rothem 118. Lakedamonier, 43, 58, 60.

Láluka, Dorf in der Nähe von Nauplia 8.

La Marmora, "Voyage en Sardaigne"

Lambda, dem Buchstaben, ähnliche Zeichen auf Thongefässen 126, 155, 156.

Lampe, keine Spur solcher in prähistorischen Trümmern 161; bronzene, der modernen Zeit augehörend 192.

Landerer, Prof. Xavier, über die blau bemalten Glasschieber 93.

Lange, Konrad, "Haus und Halle, Studien zur Geschichte des Wohnhauses und der Basilika" 248.

Längenschnitt, durch ein Stück der Galerien auf der Oberburg von Tiryns 207.

Längsgraben, in der untern Terrasse in Tiryus 92, 93; in der Unterburg 201. Lanze, zum Wurf bereite, auf einem Vasenfragment 116; die eines bronzenen Kriegers 187.

Lanzenspitze, eiserne, 54, 192, 193; Instrument von Knochen, in Form einer solchen 198.

Lappland, die Zeichen Ind und unzähligemal dort vorkommend 110.

Larissa, Burg, die Akropolis von Ar-

Larissa, Burg, die Akropolis von Argos 14; eine pelasgische Niederlassung 34.

Lasurstein, Hauptfundort des 329. Lasurweiss, mit solchem überzogene Vasenfragmente 116—120.

Leemanns, "Aegyptische Monumente" 124, 157.

Legende, auf Münzen 54.

Legenden, mythische, der Argolis 15. Lehm, Fussboden aus gestampftem 62; zum Bau verwendeter 62, 220.

Lehmestrich, daraus hergestellter Fussboden 11, 62, 78, 79, 207.

Lehmmörtel, alle Mauern aus solchem erbaut 365, 388.

Lehmziegel, rohe 9; die Mauern Athens aus solchen erbaut 210.

Lehne, doppelte, an einem Sessel 167.

Leibrock, (Litwi, xitwi) 31.

Leichenurnen, mit senkrechten Röhren 70.

Lenormant, François, "Les Antiquités de la Troade" 63; in der "Gazette des Beaux-Arts" 186; in der "Archäolog. Zeitung" 418.

Lepsius, Prof., "Denkmäler" 124; "Die Metalle in den ägyptischen Inschriften" 327; seine Analysen an ägyptischen Kunstwerken 323.

Lerna, die Sümpfe von 14.

Lernaquelle, die mächtige 60.

Leuktra, Schlacht bei 47.

Likymnia, ursprünglicher Name von Tiryns 18.

Lindenschmit, Ludwig, "Die vaterländischen Alterthümer der Hohenzollerschen Sammlungen" 68; "Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit" 190.

Lindos, Tempel der Athene daselbst 30.
Linearornament, am Bauch eines schlauchartigen Gefässes 160;

Linearrerzierung, weisse, an einem Gefäss in Form von 2 zusammengelegten Muscheln 75.

Linienornamente, auf Vasenfragmenten 81, 410.

Lobeck, "Paralipomena" 18.

Loch, in einem roh behauenen Stein fü; durchgehendes, an Thongegeuständen 163, 164, 167; als Auge eines Idols mit Kind 175; in der Mitte einer bronzenen Axt 189; rundes, in der Steinsehwelle der Thores der Oberburg 218; cylindrisches, in den beiden Thürpfosten 219.

Löcher, an Thongefassen, zum Aufhärgen und Versehluss 66, 672; horizontale 129; im Innern von Thongefassen 129, 130; in Henkeln 157; an einem Thongegenstand 164; 165; im Estrieh der Hinterhalle des Propylaion 222.

Locmariaker, der Dolmen von Kerroh bei 68.

Locras, die Pfahlbauten bei 190. Löffel, kleine Schalen in Form sol-

cher 157.

Lolling, Dr. H. 14, 25; über Ausgrabungen am Palamidi 59; über die bei Aliki 68; über die Thon-

gefässe auf Aegina 94. Löscheke, "De basi quodam prope Spartam reperta" 105; s. Furtwängler.

, Loukis Larras" von Dr. Demetrios Bikellas 12.

Löwenthor, das, in Mykenae 186, 187, 214.

Luchs, Dr. H., Director des Museums in Breslau 72.

Luftziegel 364. Lüneburg, Landdrostei 70.

Lüscherz, die Pfahlbauten bei 190.

Lykien, 21, 373.

Lykone, Ausläufer des Chaongebirges 13, 61.

Lynkeus, Nachfolger des Danaos, 35. Lynkeion, Bergrücken au der Ebene von Argos 13.

Lysippe, Tochter des Proitos und der Anteia 37.

Maasse, die, des zweiflügeligen Thores auf der Oberburg 214; der Breite des Thores auf der Oberburg 218; des grossen Männersaales 245.

Mäander, auf Fragmenten von Thongegenständen 109, 110, 112, 114, 117.

Magazine, kellerartige 374, 384. Magaliana, in Gortynia 3.

Magyarád, in Ungarn, Ausgrabungen in 79.

Mahafy, Prof. J. P., in Dublin; besuchte die Ausgrabungen in Tiryns 11; über den Namen der Stadt Tiryns 17, 18; seine Dissertation "Ueber das Datum der Eroberung von Mykenae durch die Argiver" 49; Hypothess über das Datum der Zerstörung von Tiryns und Mykenae 41—50.

Mahlsteine, s. Handmühlen.

Māhne, die, eines Pferdes, sehr kindlich naiv dargestellt 101; hochaufflatternde, eines Pferdes 117.

Maidan, s. Hippodromion.

Makedonien 42, 43.

Malaria, in den Sümpfen von Lerna 14.

Malea, Kap (von malah, Höhe), phönikischer Name 25.

Malewo, s. Parnongebirge.

Malta, die Insel Gozzo bei 125.

Mammuth, die zur Zeit des, bewohnten Höblen in der Dordogne in Frankreich 88.

Mann, ein Pferd leitend, auf dem Bruchstück eines Gefässes 101; Oberkörper eines, und Kopf eines andern 102; im Profil 109; mit Peitsche 112; Unterkörper eines 118.

Männer, auf einem Vasenfragment 103;

Mānnersaal (τὸ μέγαρον), grösster Saal des Palastes in Tiryns 236— 268; Vorhalle des 236—243; darin Kyanosfries 323—333.

Männerwohnung, im Palaste von Tiryns 215; Hof der 230-236.

Marathon, Dr. Schliemann's Untersuchung des Tumulus in 2; sein Name phönikischer Abstammung 25; Tumulus in der Ebene von 88. Mardonios, Sohn des Gobryas 42. Marino, unweit Albano 76.

Märkisches Provinzialmuseum in Berlin 129.

Marmor, cylinderförmiger Polirstein aus 89; Polir- und Reibsteine aus, in Formeines abgestumpften Kegels oder einer Glocke 90.

Matrensa, Grundstück bei Syrakus 95.

Mauer, die Zinnen der grossen Chinesischen 59; die, um die Unterburg von Tiryns 203, 204; die, zwischen der Unterburg und der mittlern Burg 205; die, der Oberburg 206, 207, 209, 210, 219.

Mauerfundamente, im Palaste von Tiryns 216.

Mauergänge, auf der Westseite der Oberburg von Tirvns 214.

Mauerklotz, viereckiger, im Hofe der Männerwohnung 233,

Mauern, auf dem Plateau von Tiryns 1, 9; auf der mittlern Terrasse 10; sämmtlich von Schutt gereinigt 11; die "cyklopischen"; polygone, der Citadelle auf Kap Tyru; cyklopische, der Akropolis von Athen 26; der Stadt Karthaia auf Keos 28; auf Kreta 31; der Citadelle von Asine 55, 56, 57; der Akropolis bei Nauplia 57; die wenigen krummen auf Ithaka 217; von Tiryns



32, 40, 62, 201, 202; die, des Zimmers in der mittlern Burg 63; die, in der Oberburg 207, 210, 213, 215, 220, 280; niedrige, in der Hinterballe des Propylaion 222.

Mauerreste, steinharte, auf dem obern Platean der Burg von Tiryns 9, 212.

Mauerstücke, mehrere noch sichtbare, zwischen der Unterburg und der mittlern Burg von Tiryus 205; in der Vorhalle des Megaron 238, 239; im Vorsaale 244.

Mauerumgang, bedeckter 209, 210.
Maueruerk, verschiedene Arten von,
misbränehlich als "eyklopische
Maueru bezeichnet 20; aufgehendes, im Thor des Mäunerhofes der
Oberburg 229; das, der Vorhalle
des Megaron 244.

Maulthiergespann, die Erzählung des Pansanias darüber 201,

Marrikos, Jakob, Direktor der Finanzverwaltung in Nauplia; seine Intervention zur Abschätzung des durch die Ausgrabungen verursachten Schadens 10.

Mecklenburg, das kegelförmige Hünengrab bei Goldenitz in 69.

Meer, die Inseln des Jonischen und

Aegäischen 65.

Megalopolis, 43; sein συνοιχισμός 44. Megapenthes, Sohn des Proitos 37, 38. Megara, die Akropolis von 94.

Megaran, das, der Männer im Palaste von Tiryns 215, 236—268, 393; das, der Frauen 216, 272—275. Mehl, kein solches zu erzielen durch

Zermahnen des Kornes zwischen den Handmühlen 90.

Meissel, bronzene 188.

Melampus, heilte die mit Wahnsinn gestruften Töchter des Proitos 38.Melcia, Nymphe, Gemahlin des Flusses Inachos 15.

Melikertes, s. Melkarth.

"Melische Thongefüsse" von Conze 105. Melkarth, phonikischer Gott, identisch mit Herakles 24.

Melos, Insel der Kykladen, phönikische Niederlassung daselbst; dort Lager von Obsidian 29, 88,

Membliaros, Gefährte des Kadmos 29. Memblis oder Mimallis, s. Melos.

Menedoos, auf dnnkelfigurigen Vasen 105; von seinem Palaste nichts erhalten 217.

Menidi, das Knppelgrab von 63, 67, 93, 156.

Merbaka, Dorf im Nordosten der Ebene von Argos 14.

Messenier, Aufstand der 47.

Messer, aus Obsidian 29, 52, 54, 56, 87, 196; ans Silex oder Chalcedon 87.

Metalle, keine, in der ültesten Ausiedelung von Tiryns 87.

Metallgegenstände, die, in den Dipylongräbern 99.

Metallrerkleidung, die, in den homerischen Palästen 240.

Metopen und Triglyphen, der dorischen Bauweise 143.

Meger, Dv. Eduard, besuchte die Ausgrabungen in Tiryns 12; seine "Geschichte des Alterthums"; bekräftigt den asiatischen, d. h. syrischen Ursprung des geometrischen Stils 100.

Miaoudis, Kapitän Andreas, Direktor des Königl. Arsenals in Salamis; entdeckte die dortigen Gräber 63; seine Sammlung 83, 157.

Micali, "Monografie inedite" 174.
Mideia, sein König Sthenelos 39;
von den Argivern zerstört 43.
Milchhoefer, A., "Die Museen Athens"
63.

Milo, s. Melos.

Minyer, die, durch die Thebaner ans Orehomenos vertrieben 47.

Mionnet, "Recueil des Planches" 160. Mitte, eingezogene, an Polirsteinen 89; in der, eines einhenkeligen Thongefässes ein brustförmiger Auswuchs 151; in der, eines Fackelträgers eine Art Schale 159; verengte, an Thongegenständen 165: das Hauptthor der Burg von Tirvns lag in der der Ostmauer 212; in der des Haupthofes des Palastes ein grosser Altar 215.

Mittelburg, die Mauer zwischen der Unterburg und dieser 205; Umfassungsmaner der 376.

Mittelflüche, auf der breiten, des Henkels einer grassen Thon"ase, keulenförmige Flecken 138.

Mittelschiff, das, des Thores des Propylaion 223.

"Mittheilungen des Deutschen Archäologischen Instituts in Athen" 63. 99, 105,

Mondsichel, die beiden Hörner an den Brüsten eines Idols eine solche darstellend 183.

Moraste, noch jetzt weit ins Land sich erstreckende, auf dem nördliehen Ufer des Golfs von Tirvns

Mörtel, die mächtigen Steine der Manera von Tirvns ohne solchen anfeinandergethürmt 201, 202, 205; beste Herstellung einer Futtermauer ohne Anwendung von 206.

Moschas, Georgios, Wirth des Grand-Hôtel des Étrangers in Nanplia 4

Mothone, die Uebersiedelung der Bewohner von Nauplia dorthin durch die Lakedämonier 58.

Morers, "Die Phönikier" 29, 31, 95, 96.

Muchli, die byzantinische Festung 60. "Mühlen von Nauplin"; bei ihnen die müchtige Lernaquelle 60.

Mulde, grosses Stück Blei in Form einer halben 194.

Müllenhof, Karl Victor, "Deutsche Alterthumskunde" 24.

Müller, Prof. Max, seine hochwichtigen Auseinandersetzungen über SCHLIRMANN, Tiryns.

das H und das H in Dr. Schliemann's "Ilios" 111.

Müller, Sophus, "Ursprung und erste Entwickelung der europäischen Bronzecultur" 115, 123, 124, 157 188, 190, 199; über die in Olympia gefundenen Votiväxte 191.

Mund, der, von Idolen 169, 175, 176, 180, 181,

Mündung, kleeblattförmige, am Rande des Obertheils einer Thonkanne

Münze, auf einer, ein Fackelträger mit brennender Fackel 160.

Münzen, tirynthische, aus Bronze 54, 55; solchen ähnliche Streifen am Rande des Bruchstücks eines Thonkruges 77; die zweischneidige Axt als Symbol auf 190.

Muscheln, Gefäss in Form von 2 zusammengelegten 75; auf Vasenfragmenten 108, 110, 111, 112,

Musée du Louvre 69, 83, 157, 182, 187: chaldăische Sammlung des 91; cyprische Sammlung 161; etruskische Sammlung 161.

Museum. Ban des neuen, in Olympia. dessen Leiter Architekt Karl Siehold 12.

in Berlin 129.

- von Bologna 69, 70.

von Breslau 72.

von Brüssel 70.

- von Corneto 69. von Genf 90.

- von Hannover; Sammlung des historischen Vereins für Niedersachsen 70.

- von Hermannstadt 199.

- von Kassel 70.

von Kopenhagen <u>68</u>, <u>128</u>, <u>188</u>, <u>191</u>, 199.

von Madrid 70, 84.

-. Mykenisches, in Athen 83 121, 123, 135, 139, 153, 156



Museum, Nationales, in Athen <u>67, 76, 83, 123, 156, 178, 181, 183, 184.</u>

von Neuyork; Cesnola-Sammlung 125.

- von Parma 69, 90, 91.

- von Prag 72.

- von Reggio 69, 90, 91.

- von Rom, prähistorisches, des

Collegio Romano 20.

— von Saint-Germain-en-Laye 68, 88, 90, 128.

- von Schwerin 69, 129.

- von Stockholm 68.

- von Triest 161.

- von Vannes 68.

Museum Gregorianum 175.

Muster, geometrische, auf Thongefässen 98-100, 107, 109, 111, 115, 146; Bronzebeschläge mit eingravirten geometrischen 99.

Mütze, Kopf eines Idols mit phrygischer 179, 180.

Mυκηνάται, Titel einer Tragödie von Sophokles 45.

"Mykenae" von Dr. Schliemann, angeführt 1, 2, 23, 24, 51, 53, 63, 67, 68, 83, 88, 90, 92, 93, 98, 109, 121, 123, 135, 138, 141, 144, 154, 182, 189, 194, 196, 198, 330, 331, 341,

Mykenae, 2, 8, 14, 16, 21, 19, 31, 33
34, 38, 39, 41, 48, 46, 51, 52, 53, 59, 67, 68, 86–93, 97, 98, 100, 109, 110, 119, 121, 122, 124, 130, 133, 135, 138, 141, 155, 156, 165–167, 182–189, 192, 193, 195, 196, 202, 214, 399, 401.

Mykener 40, 122, 123; ihr Name Μυχένε; 41; falsche Nachricht von ihrer Theilnahme an der Schlachtbei den Thermopylen 43.

"Mykenische Thongefässe" von Furtwängler und Löscheke 63, 95.

Mythus, der, von der neunköpfigen Hydra 14; des Pausanias über die Ebene von Argos 17; über die Cyklopen 20; von Palamėdės 25; von Herakles' Geburt und den ihm auferlegten 12 Arbeiten 33; der Mondund Kuligöttin Io 34; vom König Proitos in Tiryns 36.

Nacken, eines Pferdes, mit kindlich naiv dargestellter Mähne und Ohren 101; in dem, eines Idols ein Haarzopf 172; der Hormos fiel von demselhenüber die Brust herab 174.

Name, der, von Tiryns 17, 19; der Inseln Ithaka und Same 27; der der Ebene von Argos gegebene π. τ πρισμόν Άργις"; der von Phoroneus gegründeten Stadt π. 2270 Φορωνικόν" 34; der, des Zeus Labrandeus in Karien 190; die homerischen, der Deckbalken 249—252.

Ναοί έν παραστάσι" <u>220,</u> <u>239.</u>

Nase, unterhalb der Äugen, an einem rohen Idol 172; die, von Idolen 180, 181, 182; sehr plumpe, besonders aufgeklebt 182; mit zweigförmiger Decoration 183; die, eines bronzenen Kriegers 181.

Nationalmuseum, zu Athen, <u>67</u>, 76, <u>83</u>, <u>123</u>, <u>156</u>, <u>178</u>, <u>181</u>, <u>183</u>, <u>184</u>. Natronglas, daraus bestehende blau bemalte Glasschieber <u>93</u>.

Nauplia, das Grand-Hötel des Étrangers 4; sein Gründer 24, 25, 57; die jetzige Stadt (τὸ ΝαΣπλιον); seine Akropolis (jetzt Itsch-Kalé) 57; die alte Stadt 58; Schuttschichten 63; Grüber 59, 83, 92, 123, 135, 138, 139, 153, 156, 184, 197, 198, 401.

Nauplios, Sohn des Poseidon 24, 57; sein Sohn Palamédés 25, 57.

Nausikau, Tochter der Arete 252. Nebenaufgang zur Oberburg 377.

Nebenpforten, ausser dem Haupteingang noch mehrere, auf der Burg von Tiryns 213.

Nebenräume, in der Hiuterhalle des Propylaion 224.

Nebenthür, kleine, im Vorsaal des Megaron <u>216</u>; in der Säulenhalle des Hofes der Männerwohnung <u>232</u>; in der Vorhalle des Megaron der Frauenwohnung 273.

Nekropole, die, auf Antiparos <u>64</u>, <u>68</u>; die, bei Theben <u>74</u>, <u>124</u>, <u>128</u>. Nestor, <u>234</u>.

Neuton, Prof. Charles T., über den Namen "Tipvyt" 17; sein Hinweis auf Ahrens" "De dialecto dorica" und "De graecae linguae dialectis" 18; seine "Essays on Art" 18; über dus Fragment einer geometrischen Vase 104; über einen sonderbaren Gegenstand auf dem Bruchstück eines Thongefässes 116; sein Hinweis auf Mionnet's "Recueil des Planches" 160; Demeter 418.

Niederburg, im nördlichen Theile des Felsens von Tiryns 200.

Niederlassung, pelasgische 34; Spuren einer urältesten, auf dem Burghügel und der mittleren Terrasse von Tiryns 62; die spätere, einem asiatischen Volke zuzuschreiben 65; Fundgegenstände der urältesten tirynthischen 65–93; das jetzig Syrakus, eine phönlikische 95.

Niederlassungen, phönikische 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 67.

Niedersachsen, Sammlung des Historischen Vereins für 70.

Niederung, sumpfige, in der Ebene von Argos 14; die, um Tiryns beinahe unfruchtbar 34.

Nikippe, Tochter des Pelops 39.

Nilschlüssel, der, oder crux ansata 110.

Nimrud, dort gefundene Vasen 69. Ninive, dort Thongefässe mit geometrischen Mustern 100.

Niohe, Gemahlin des Phoroneus 34.
Nische, spitzbogenförmige, in der mittlern Burg 253.

Nischen, thorförmige, in der Burg von Tiryns 11; mehrere ausgesparte, in der Unterburg 203, 204.

Nissen, "Pompejanische Studien" 290, 294.

Nordafrika, 99,

Nordgriechenlaud, phonikische Ansiedelungen in 26.

Nordseite, an der, des Haupteinganges der Burg von Tiryns ein hoher Thurm 212; an der, des Haupthofes des Palastes, die Vorhalle des Megaron der Männer 215, 236—243; an der, eines kleinen Hofes, das Megaron der Frauen 216; die, des Vorhofes, besser erhalten 227.

Nordwand, die, der Vorhalle des Propylaion 220; in der, der Hinterhalle eine Seitenthür 224.

Nordwestecke, an der, des Vorhofes der Oberburg von Tiryns, ein 2. Propylaion 215.

Nuclei, aus Obsidian 88, 197.

Oberbau, des Thorgebäudes der Oberburg von Tiryns 224.

Oberburg, die, von Tiryns 201, 205; Bauart derselben 206, 211, 213; der Palast auf der 214—218; das Thor der 218, 219; Beschreibung der 357 fg.; Nebenaufgang zur 377.

Oberflüche, glänzend gelbe, auf einem Schalenfragment 129; die, eines Steinwirtels 197; die, der grossen Thürschwelle des Propylaion 221. Obergeschoss, das, und das Dach des

Megaron der Frauenwohnung 282

—285.

Oberkante, zusammenstossende 208.

Oberkopf, um den, eines Idols mit
Polos, wahrscheinlich ein Schleier

181, 182, 184, 185. Oberkörper, eines Mannes, auf einem Fragment 102; eines andern, mit der Hand an der Hüfte 103; sehr zerstörter, einer Frau 142; eines besser dargestellten Idols 173, 174.

Obermauer, der Oberburg von Tiryns 2005; im Innern derselben Galerien 2007; Durchselmitt mit perspectivischer Innenansicht 2007, 2008; wichtige Reste davon erhalten 1909.



Oberschenkel, nackter, darauf der Fuss eines Mannes 118.

Obertheil, einer Kanne mit kleeblattförmiger Rundung 136, 137; eines Kruges mit W und N ähnlichen Zeichen 137; eines Idols mit Polos und Haarflechte 175; mit Kind auf dem Arm 175, 176; mit formlosem Kopf 176; mit Polos 179, 180.

Obsidian, Pfeilspitzen und Messerklingen aus 29, 196; ausgedehnte Lager von 29, 52, 54, 57; wahrscheinlich von Milo eingeführt 88; die mykenischen Pfeilspitzen aus 196.

Obsidianmesser, zweischneidige, in Mykenae 88.

Obsidiansplitter 88, 197.

Odussee (s. Homer).

Odyssens, der Altar im Palaste des 215, 234, 235; sein Palast 217, 234, 235, 276; hatte nur είπ πρότυρου 225; in dessen Hofe eine Tholos 236.

Oeffnung, weite, am obern Rande eines Gefasses 101; über der, einer Kanne mit Ansguss, ein Henkel 133; besondere Gruppe von Thongefassen mit weiter 143—148.

Ochr, senkrecht durchbohrtes, an einer Thonurne; an Hängegefässen 71.

Oesen, horizontale, an Thongefassen 72.

Ohnefalsch-Richter, Dr. Max; seine Ausgrabungen auf Cypern 68, 84. Ohr, Gegenstand in Form eines abgebrochenen 163.

Ohren, die, eines Pferdes 101; von Idolen 170, 171, 181; eines bronzenen Kriegers 187.

Ohrringe, am Halse eines sitzenden Idols 176, 177; in den Ohren eines Idols von bedeutender Kunstfertigkeit 181; aus Bronze 413.

Okaleia, Gemahlin des Abas 35. Oktopusähnliches Ornament 407. Olhia, Votivgegenstände von dort 191. Olshausen, im "Rheinischen Museum" 27, 95.

Olympia, das neue Museum in 12; Fundgegenstände 99, 191. Olympiade 40, 45, 46, 58.

Omphalos, anf Schilden 117.

Opfergrube, der Altar eine 391.
Opisthodomom, das, des Heraion 191.

Orchomenos, die Minver nach der Schlacht bei Leuktra durch die Thebaner daraus vertrieben; schon lange vorher von Theben gedemüthigt und unterworfen 47: in prahistorischen Schuttschichten von. keine Spur von Eisen vorhanden 87: bei dem Deckenornament von. in dem Spiralornament, da wo die Linie sich von der Windung ablöst, eine eingesetzte Blume 124: die sculptirte Decke des von Dr. Schliemann in der dortigen minvischen Schatzkammer entdeckten Thalamos mit 184 Rosetten geschmückt 154. im Centrum durchbohrte Disken aus Thon, dort vorkommend 166; Muster der Decke

"Orchomenos", von Dr. Schliemann, angeführt 2, 68, 124, 134. Orestes, 53.

estes, in

Originale, die, von Bruchstücken zweier Terracotta-Vasen 68.

Ornament, auf Vasenfragmenten, schachbretartiges 106; kreisförmiges 113, 114, 115; phantastisches, wahrscheinlich ein Seethier 122, 129, 407; eine Purpurschnecke (murex) zeigendes 123, 403, 404; bogenformiges 147, 148.

Ornamentation, die, uralter Vasen aus Thera 119; die, auf mykenischen Vasen 144; Vasen mit verschiedenartiger 148-158, 406.

Ornamente, bräunliche, auf Thongefässen 95; geometrische, auf einem Estrich 267; sculptirte, auf Alabasterplatten 324; verschiedene 395. Ornamentik, völlig neue 116. Orunmentstreifen, fischgrätenähnlicher, auf einem Vasenfragment 146, 147.

Ornamentsystem, das geradlinige 115; das, aus verticalen und gerundeten Gliedern 143.

Ornene, von den Argivern zerstört 43. Ortsnamen, semitische 27.

Ortygia, das alte, das jetzige Syrakus, das Kuppelgrab bei 95.

Ostmaner, die, von Tiryns 209, 212, 383. Ostseite, die, des Vorplatzes auf der Oberburg 214; die, des Haupthofes des Palastes 215; des Vorhofes 375.

des Palastes 215; des vornoles 375. 5257, linnenes Gewand, scheint aus 728 gebildet 31.

Orerbeck, 105.

Palaeocastron, jetziger Name der Citadelle von Tiryns 17.

Palaimin 25.

Palamèdés, Sohn des Nauplios 25; sein Heiligthum bei Nauplia 57; die Festang führt seinen Namen 58.

Palamidifelsen, südlich von Tiryns 59. Palamidihöhe 61.

Palast, riesiger, von Tiryns 5, 9, 52, 62, 83, 85, 86, 87, 91, 157, 171, 192, 193, 196, 200; seine Beschreibung 214—218, 360; der homerischen Helden 217; des Odysseus 225; des Alkinoos 327.

Pallas Athene, Schutzgöttin Trojas 185; ihr Epitheton bei Homer 186.Pallasköpfe, auf den athenischen Tetradrachmen 142.

Palma, Lonis, di Cesnola, "Cyprus" 149.

Palme, auf Münzen 54; deren Legende 55.

Palmette, aus Ranken herauswachsende 337.

Panitza s. Inachos.

Panorama, das, von der Citadelle von Tiryns 59, 60.

Pautherfell, um die Hüfte von Aethiopiern 116. Panzer, reich verzierter, eines Mannes, auf dem Fragment einer Platte 118.

Paraguay, die Zeiehen und und und und und und

Purallellinien, am Randstück und dem Fragment einer Vase 136.

Parastaden, die, der Vorhalle des Megaron 215; der Hinterhalle des Thores zum M\u00e4nnerhof 229; des Vorhofes der Frauenwohnung 239, 241, 278.

Paris, Bibliothèque Nationale 190. Parische Chronik, augeführt 50.

Parma, das Museum von 90, 91. Purnongebirge (jetzt Malewo) 60.

Parthenion (jetzt 'Pοίνω), südwestliche Fortsetzung des Κτένια, "Kammberges" 13, 60.

Pass, der, von Dervenski 61. Patrai, Ort am Patraischen Golf,

phonikische Colonie 26.

Paulus, angeführt 29.

Pausanias, augeführt 13-15, 17-20, 25, 26, 28, 29, 31, 34-36, 38, 40, 41, 43, 47, 48, 56, 58, 201, 202, 291.

Peitsche, in der Haud eines Mannes, auf einem Vasenfragment 112. Peleus, 234.

Peloponnes, 78, 98, 100.

Pelops, Vater der Nikippe 39. Pembroke, Lord und Lady, besuch-

ten die Ausgrabungen 12.

Penaten, die, von Tiryns und My-

kenae 46.

Penelope, den Freiern sich zeigend

104.

Peperin, Stratum von, bei Marino

unweit Albano 76.

Percy, Dr. John, seine Analyse der
Bronzesachen aus Mykenae 192,

193. Pergamos, dic, des homerischen Troja 253.

Perle, von blauem Kobaltglas 93, 199; von Blei 192.



Perrot et Chipiez. Histoire de l'Art dans l'antiquité" 125, 129, 174, 187, 190, 329, 339, 372, 374.

Perrot et Delbet, "La Galatie et la Bithynie" 190.

Perseus, Sohn der Danae, mythischer Gründer von Mykenae 38.

Pfahlbauten, die, des Gardasees 69; die schweizer 72; die, bei Estavayer 128; bei Lüscherz; bei Locras im Bieler See 190.

Pfanne, Bruchstücke einer grossen runden 129, 130.

Pfannen, in der Thürschwelle des Propylaion 221.

Pfeiler, weit heraustretende, der Burgmauern 204; viereckiger, in Hofe der M\u00e4nnerwohnung von Tiryns 232; im Vorsaale des Megaron 244; im Hofe der Frauenwohnung 270, 271.

Pfeilspitze, bronzene, ohne Widerhaken 192.

Pfeilspitzen, aus Obsidian 29, 52, 54, 56, 88, 196; aus Silex 87, 88; aus Bronze 192.

Pferd, auf Vasenfragmenten 101, 112, 401, 408; Hinterbeiue und Schwanz eines 102; Hintertheil eines 113; Vordertheil eines 116, 117.

Pferde, Stallungen für, in der Unterburg 200; in der Oberburg 208.Pforte, kleine, auf der Westseite der Oberburg 213, 379.

Pfrieme, aus Knoehen, 92, 198. ,, Phaaken" (Φαίτ, εες) 28.

Phalas, phonikischer Fürst 30. Pharao, Thutmes' III. 154.

Pheidon, seine Grösse 46. Phemios, der Sänger 235.

Philios, Dr. 393.

Phlins, das Gebiet von 61. Phönikien 23, 100, 124, 328.

Phonikier, ihr Representant Herakles 24: Spuren ihrer Anwesenheit 25: ihre Bauten 27, 30, 57:

Colonien 28, 31, 57, 96, 99, 124,

125, 154, 157, 184, 372; der Bernsteinhandel schon in ihren Händen 426.

Phonikische Bauleute, 373. Phonika, s. Chonika.

Phoinikaion, Berg auf dem Isthmos

Phokis, Provinz in Griechenland; ihre Stadt Boulis (Besker) eine phonikische Niederlassung 28.

Phoroneus, erster König von Argos, Sohn des Flusses Inachos 15, 17, 34.

Phthiotis, sumpfige Ebenen von 8. Pilin, in Ungarn 84.

Pindar, angeführt 18, 22, 38.

Pisater, ihre Feier der 28. Olympiade 46.

Pithoi, grosse, der gewöhnlichen Form, in der 2., 3., 4. und 5. Stadt von Troja 159.

Hifte, s. Krug.

Plataeae, Schlacht von 39; die Stadt 47.

Plateau, das, der Oberburg von Tiryns 205, 207.

Platkow, Fundort einer Terracottavase 70.

Plato, angeführt 34.

Platte, Fragment einer flachen; darauf Unterkörper eines gepanzerten Mannes 117, 118.

Platten, eines Bassius, mit Spiralornament 256; aus Kalkbruchstein 279.

Platz, viereckiger, im Fussboden des Frauensaales 216.

Plinius, angeführt 6, 26, 29, 32.

Plutarch, angeführt 290.

Podestplatte, grosse 268.

Poliren, Werkzeuge zum, der Topfwaare 89.

Polirsteine, aus sehr hartem Stein; in Form eines Cylinders aus Marmor 89; aus Granit in Form eines Kegels oder einer Glocke 90.

Politur, die, des Fragments einer grossen Badewanne 158. Pollio, angeführt 30, 103.

Polos, auf dem Kopfe von Idolen 172, 173; aufgeklebter 181, 182; hoher 183; oben sehr breiter 184. Polubios, 372.

Polygone, fest ancinanderschliessende, der Ringmauer der Akropolis von Nauplia 57.

Polyphemos, Cyklope, ein Sohn des Poseidon 23.

Polyzélos, rhodischer Schriftsteller, über die Ankunft der Dorier auf Rhodos 30.

Pontinos, Bergrücken an der südwestlichen Seite der Ebene von Argos 14, 60.

Porphyr, Kornquetscher aus 91, 194. Poscidon 17, 23, 28, 57.

Postament, viereckiges, an der Westseite des hohen Plateau von Tiryns 1.

Postamente, die, im Relief über dem Löwenthor in Mykenae 186, 187, Postolakkas, Achilles, Director der Nationalen Münzsammlung zu Athen 7, 54; über die Pallasköpfe auf den athenischen Tetradrachmen 142.

"Prehistoric Graves at Antiparos", von J. Theodore Bent, im "Athenaeum" 68.

Prinosweg, Bergweg über das Artemision 61.

Prisse d'Avennes, "Histoire de l'art égyptien" 124.

Privatsammlung in Athen 161. Prodomos 244.

Proitos, König von Tiryns 21, 35, 36, 37; das nach ihm benannte Thor in Theben 38.

Προίτος, Eusthatios über den Namen 38.

Propstorf, s. Klein-Propstorf.

Propyläen, in Athen; daneben die Trümmer cyklopischer Mauern 26. Propylaion, auf der Oberburg von

Propylaion, auf der Oberburg von Tiryns 206, 209, 214, 215, 241; Beschreibung des grossen 219225; identisch mit dem πρότυρον Homer's 225; Corridor am 227.

Protesitaos, sein Tumulus am Ufer des thrakischen Chersones 64, 90. Πρότυρον (oder πρότυρα) im Palaste des Odysseus 225, 230.

Punkte, verschiedenfarbige, auf Thongegenständen 103, 106, 107, 113, 117, 121, 138, 140, 141, 146, 152, 153, 160, 161, 181.

Punzen, bronzene 192.

Purpurschnecke, kolossale Schichten von, auf der Insel Hagios Georgios 27; schmächtiges Ornament mit 123, 129; Becher mit 403; Gefässe mit 404.

Pyramide, einer solchen gleichendes Gebäude 35; die, von Sakkarah 329.

Pyramiden, die, Aegyptens 18; auf einem Vasenfragment 113.

Pyromalles, Oedipus, Diener und Aufseher 3, 4.

Püschel, Professor, besuchte die Ausgrabungen in Tiryns 1884; in Nauplia am Typhus gestorben 12.

Quadrate, anf der Spitze stehende, auf einem Vasenfragment 143, 145.
Quortz, Kornquetseher aus, 91, 194.
Quergraben, in der Unterburg von Tiryns 201.

Querlinien, auf dem Bruchstücke eines Thongefässes 136.

Quermauern, vorn in Parastaden endigende 239.

Querschnitt, der Säulenhalle auf der Burgmauer 209.

Querstriche, schwarze, an einem Vasenfragment 106.

Radien, weisse, am Rande des Schildes einer Kriegerfigur 141, 142.

Rampe, an der Ostseite der Burg von Tiryns 10, 11, 212, 214, 383; an der Westseite 192.

Rand, an Thongefüssen 66, 67, 70,

75, 77, 79, 80, 81, 101, 102, 103, 106, 109, 116, 117, 127, 132, 135, 136, 137, 152, 153, 158, 167, 183. Raudstreifen, auf einem Vasenfragment 146, 147.

Randstück, von Thongefässen 71,111, 120, 126, 136, 141, 142.

Rangabé, Al. R., in den "Mémoires des savants étrangers, présentés à l'Académie de France" 1.

Raonl-Rochette, "Monographies inédites" 105.

Ranm, auf einem Vasenfragment, mit Mäander, Muscheln und Lausgefüllt 112; der mächtige, des Hauptsaales des Megaron im Palaste von Tiryns 215.

Rānme, Beschreibung der westlich vom Megaron gelegenen 260-268; die, im Vorhofe der Frauenwohnung 281, 282.

Rawlinson, "The Five Great Monarchies" 190.

Rechteck, Form der Grundfläche des Thurmes auf der Oberburg von Tiryns 212.

Reconstruction, die, des Grundrisses und Durchschnitts der Burgmauer von Tiryns 202.

Reggio, das Museum von 90, 91.

Reibsteine, polirte, aus sehr hartem Gestein 87, 89, 90; aus Marmor und Granit in Form eines stumpfen Kegels oder einer Glocke 90.

Reihe, von N ähmlichen Zeichen auf Thongefässen 138; von Punkten 139, 141, 152; von Beeren 148, 149; von Strichen 150; von Bogen 153; am Polos von Idolen 183, 184; von Thären in der Oberburg von Tiryns 207.

Reis, Anbau von, in der Ebene von Argos 14.

"Reise in der Troas" von Dr. Schliemann 2.

Relief, das, über dem Löwenthor in Mykenac 186, 187. Rema s. Charadros.

Renan, "Description de l'Égypte" 124.
Renthier, zur Zeit des, bewohnt gewesche Höhlen in der Dordogne in Frankreich 88.

Reste, die griechischen, in Sieilien und Italien 95; die, von Hissarlik 169; von Fundamentmauern in Tiryns 201; der Obermauer der Oberburg 209; von Galerien eines grossen Thurmes 211; eines ältern Estrichs 232; die baulichen, einer ältern Ansiedelung 285-288.

Retsinato, s. Wein, mit Harz gemischter.

"Rheinisches Museum" 27, 95.

Rhodos, Insel 30; die Schuttschichten von Jalysos 63; die Gräber bei Kameiros 92; Fundgegenstände 93, 100, 124; von den Griechen nach der Dorischen Einwanderung besetzt 125.

Rhonsopoulos, Prof., seine Funde in der Akropolis von Megara 94. Richter, Dr., seine Analyse von Topfscherben 86.

Richtung, eigenthümliche, der Decoration an den Vasen in den Dipylongräbern 99.

Riegelbalken, runder, am Thor der Oberburg von Tiryns 219.

Riemen, von Sandalen, an einem Manne 118; an einem Thougegenstand 163, 164; an einer phrygischen Mütze 179, 180.

Ring, radförmiger, eingezackter, von Thon 167.

Ringe, senkrechte röhrenförmige, an Thongefässen 72; horizontale, an Vasen 129; an der Aussenseite einer Vase 149, 150; concentrische, auf dem Boden eines Gefässes 151, 152; sehr ordinäre, von Bronze 192.

Ringmaner, der Citadelle von Tiryns 20; cyklopische, von Tiryns 40; von Nauplia 57; Beschreibung der 200-214, 357 fg.; doppelte, um den obersten Theil der Burg 200. Rinnen, aus gebranntem Thon 265, 266.

Röhre, hervorstehende, in der Mitte von Scheiben aus Steatit 198.
Röhren, senkrechte, an den Seiten von Leichenurnen 70.

Rosetten, auf Thongefässen 109, 124, 126, 127, 146, 152, 153, 154, 155; auf Alabasterplatten 325.

Rosetten verzierung, in Babylonien erfunden; von den Phönikiern nach Westen gebracht 154.

Ross, im Profil, auf Fragmenten einer Vase 109.

Rossellini, "I Monumenti dell' Egitto e della Nubia" 124, 157.

Rücken, über dem, von 2 Kriegern, ein Thierfell 116; über dem eines Pferdes ein Zügel 117; auf dem eines Hundes Punkte 161, 162; auf dem eines sehr rohen Idols Haarflechten 169, 182.

Rückkehr, die, der Herakleiden, oder die Dorische Invasion 97.

Rückseite, auf der, eines Idols, eine Haarflechte 181. Rückwand die der Vorhalle des Me-

Rückwand, die, der Vorhalle des Megaron in Tiryns 242.

Ruinen, die, des Palastes von Tiryns 83; die uralten, von Chaldäa 91; die, Trojas schwerlich von ungeheuerem Alterthum 126.

Rumpf, angefährt 250.

Runding, am untern Theile eines Thongegeustandes <u>163</u>, <u>164</u>. Rüstningen, aus Brouze <u>195</u>.

Rutenu, ägyptischer Name für Südsyrien 100.

Saal, der Männer im Palaste von Tirvns 215.

Sachsen-Meiningen, Erbprinz Bernhard von, besuchte die Ausgrabrugen in Tiryus 11.

Sage, die, von der Gründung von Tiryns durch die Cyklopen 201. Sägen, aus Silex oder Chalcedon 87. Saint-Germain-en-Laye, das Museum von 68, 90, 128.

Salamis, Insel 27; die Schuttschichten von 63, 157.

Säle, die, des Palastes von Tiryns 201.
Sallet, A. v., "Namismatische Zeitung" 55.

Salzmann, "Camirus" 124; "Nécropole de Camiros" 174.

Salzwedel, in Preussen 71.

Sammlung, ägyptische, im British Museum 128; assyrischer und babylonischer Alterthümer 69; germanischer 128; prähistorischer 68; chaldäische, im Musée du Louvre 91; cyprische und etrakische 161; der Französischen Schule in Atlen 61, 68, 134, 157; Mykenische 76; prähistorische, des Museums von Bologna 69; von Genf 12; des historischen Vereins zu Bernburg 71; die, des Kapitän Miaoulis anf Sulamis 83, 157; des Grafen Széchényi in Ungarn 69; des Prof. Virchow in Berlin 81, 129.

Samos, die Wasserleitung des Eupalinos auf 266.

Sandalen, die Riemen von, an den Füssen eines Mannes 118; auf einem Thongegenstand 163, 164.

Sandstein, Handmühlen ans eisenhaltigem, in Form eines durchgeschnittenen Ei 90; zwei, einer Mauer im Megaron in Tivyus 253. Sandsteinplatten 239.

Sardes, die Häuser von 311.

Sardinien, die zusammenhäugende Spirale auf dortigen Monnmenten 125: die zweischweidige Doppelaxt dort vorkommend 190.

Säule, bronzene, mit goldenem Dreifuss, von den Spartanern dem Apollo gewidmet 39; einer ionischen gleichendes Ornament auf einem Schaleufragment 129; Brot backende Thonfigur vor einer runden 169; im Relief über dem Löwenthor in Mykenae 186, 187.



Säulen, der Vorhalle des Megaron 215, 241, 242, 243; im Thorgebäude der Oberburg 220; der Hinterhalle des Propylaion 222; des Männersales 247, 253.

Söulenbasen, in Tiryns <u>1</u>, <u>201</u>, <u>209</u>, <u>220</u>, <u>221</u>, <u>226</u>, <u>228</u>, <u>228</u>, <u>232</u>, <u>233</u>, <u>240</u>, <u>242</u>, <u>245</u>, <u>246</u>, <u>270</u>, <u>271</u>, <u>278</u>, *Söulenbasis*, im alten Palast von Tiryns <u>5</u>.

Säulenhalle, Reste solcher in Tiryns 202, 214, 215, 216; kleine, südlich vom Propylaiou 226; die, des grossen Hofes 250, 233; des Frauenhofes 270, 271; im Vorhofe der Frauenwolnung 278.

Säulensäle, die, der ägyptischen Tempel 248.

Sayet, Prof. A. H., in Oxford, über die Etymologie des Namens Tiryns 18: über die Legende von den Cyklopen 23; über den Sagenkreis des Herakles 24; über eine phönikische Niederlassung in Athen 26; über phönikische Colonien auf Rhodos 30; über die Bauart der Phönikier 31; über die Fragmente von Ephoros 50; über den Ursprung der Rosettenverzierung; in "The Contemporary Review" 154.

Schachbretornament, um das Randstück eines Thongefässes 136.

Schacht, im Hofe der Männerwohnung 231; im Hofe der Frauenwohnung 270; von Dr. Schliemann 1875 in einem Zimmer des Vorhofes gegraben 278, 282

Schachte, August 1876 abgeteufte, auf dem Plateau der Citadelle von Tiryns 1, 9; unterhalb der Akropolis gegrabene 11; um die Burg abgeteufte 54.

Schachtgräber, die mykenischen 95. Schaden, durch die Ausgrabungen in Tiryns angerichteter 10.

Schaf, Kopf eines, an einem sonderbar gestalteten Thiere aus Thon 168. Schälchen, flaches bronzenes, mit

2 Henkeln 191, 192.
Schale, die, des Xenokles 105; Randstück einer, aus Thon 120, 141;
Fragmente einer 127, 129, 132, 138;
tiefe, mit Rosette 153; kleine, mit

tiefe, mit Rosette 153; kleine, mit gegenüberstehenden Griffen 158; an der Rohre eines Fackelträgers 159; and einer runden Salue 169. Schalen, Fraginente von 67, 79, 80; kleine, theilweise durebbohrte 157. Scharfrichter, Wohnung des, auf der Insel Burzi 60.

Schatz, kleiner, von tirynthischen Münzen aus Bronze 54.

Schutzkammer, die grosse Minyische, in Orchomenos 2; die sogenannten, in Mykenae 52; die sculptirte Decke des Thalamos in der minyischen 154.

Scheibe, grosse, am Halse eines Pferdes auf dem Bruststück eines Thougefässes 117; an der Vorderseite der Kopfbedeckung eines sitzenden Idols 176; auf der Schulter eines Idols 177; mit Auswüchsen, als Mittelkörper eines Franenidols 182.

Scheiben, kleine, aus Steatit 198.

Scheitel, auf dem linken, eines Idols eine Haarflechte aufgeklebt 175. Schelken, in Siebenbürgen, die Funde von 192.

Scherbe, einer hellenischen Topfwaare, mit eingeritzter Inschrift 52.

Scherben, von Terracotta-Vasen, mit senkrecht durchbohrten Auswüchsen 68; Analyse der im Palaste von Tiryns gefundenen 86; verschiedener Technik 399.

Σχερίτ, homerischer Name für Korfu 28. Schicht, die 2., von Hissarlik 217. Schichten, die untersten, der Akropolis von Athen 89, 90, 91; die, in Olympia 191.

Schieber, durchbohrte, aus blau bemaltem Glas 92; aus gelblicher Glasmasse 93.

Schiefer, Schleifsteine aus 195.

Schiff, Vordertheil eines, auf einem Vasenfragment 116.

Schiffskatalog, der homerische 50.
Schild, runder, in der Linken von
2 Kriegern mit Helmen, auf dem
Bruchstück eines Thongefüsses 116;
mit bemaltem Rande 117; grosser
runder, am Arm einer Kriegerfigur,
auf dem Randstück einer Thonvase 141, 142; an der linken Hand
eines bronzenen Kriegers 187.

Schilde, von argolischer Form, an einem Gebäude 35; erste Bewaffnung mit solchen 36; Spiralornament auf 125.

Schlacht, die, von Marathon 88. Schlachtbeile, unter der Beute Thutmes' III. 195.

Schlange, auf einem Vasenfragment

Schlangen, kleine, in Tiryns 32. Schlangenlinien, auf Thongefässen 104, 120.

Schlangenornament, auf einem Vasenfragment 147, 148.

Schleier, um den Oberkopf eines Idols 181, 182; eines Idols mit Polos und Hörnern an den Brüsten 184, 185.

Schleifsteine, aus Schiefer 195.

Schlesien, prähistorische Gräber in 72.
Schliemann, Dr. Heinrich, Ausgrabungen in Tiryns Anfang August
1876; sehnlichstes Verlangen, Tiryns gründlich zu erforsehen 1;
lange Vorhinderung durch andere
Arbeiten an der Ausführung dieses
Vorhabens; Ursachen derselben 2;
Verwirklichung dieser Wünsche im
März 1884; die dazu nöthige Er-

laubniss erhalten; Wahl des Architekten und der Aufseher; die nöthigen Werkzeuge und Arbeitsgeräthe 3; Wohnungsverhältnisse, Lebensweise, Speisen und Getränke 4-7; Beginn der Arbeiten; die Arbeiter 7: ihre Nationalität: Witterungsverhältnisse 8; Einzelheiten der Arbeiten 8-11; Besucher der Ausgrabungen11-12; Topographie und Geschichte von Tiryns 13-61; Fundgegenstände aus Terracotta, Stein u. s. w. 62-199; überträgt an Dr. Dörpfeld die Leitung der Grabungen 353; "Mykenae", "Ilios", "Orchomenos", "Troja" (s. diese Artikel).

Schmuck, malerischer, an den in den Dipylongrähern gefundenen Vasen 99; am Halse eines Kindes auf dem Arme eines Idols 175, 176; in der Mitte des Halsbandes eines sitzenden Idols 179; flaches brouzenes Schälehen als solcher angebracht 192.

Schnabel, breiter, eines Vogels, auf einem Vasenfragment 120.

Schneide, eines bronzenen Meissels 188; eines bronzenen Werkzeugs 189; Votiväxte mit geschweifter 191; Schnitzbild, der Hera 38.

Schnärleib, der Damen im hohen Alterthum 103.

"Schriften der Naturf, Gesellschaft zu Danzig" 353.

Schriftzeichen, phönikische, auf den Mauern des Berges Eryx (San Giuliano) in Sieilien 31; im Tempel zu Baalbek 32.

Schröder, J. Henry, & Co., in London 5.

Schuchardt, Dr. Theodor, seine Analyse von Scherben und Wandputz aus Tiryns 85, 86.

Schüssel, mit klossförmigen Kugeln aus Thon 161, 162.

Schuh, bronzener, am Holzpfosten der Thürflügel des Propylaion 221.

Schule, die Französische, in Athen; ihre Sammlung von auf Thera (Santorin)gefundenenThongefässen 67, 68, 119, 134, 157.

Schulterhenkel, aufrecht stehende, an einer Vase mit kleinem Fass 150. Schulterstück, auf dem, einer Vase ein Streifen Fische 142.

Schultz, Dr., Gymnasialdirector, besuchte die Ausgrabungen in Tiryns 12.

Schutt, auf den Mauern von Tiryns
11. 206, 356; in der Festung von
Nauplia 57.

Schuttschichten, urälteste, der Akropolis in Athen; Fundgegenstände 63, 83, 86, 90, 91, 92, 98, 133, 134, 138, 156, 159, 172, 178, 184, 185, 195; in Mykenae 52, 82, 83, 87, 196. Schutzgöttin, die, von Tiryns und Mykenae 52, 186; die, Trojas 185, 186.

Schugler, Eugene, amerikanischer Gesandter am griechischen Hofe, und

Schuyler, Frau, Besucher der Ausgrabungen in Tiryns 11.

Schwan, auf Vasenfragmenten 120, 121, 408.

Schranz, buschiger, eines Pferdes, auf einem Vasenfragment 112; mächtiger buschiger 113; hanger, zwischen den Beinen von 2 Kriegern 116; Hund mit hoeherhobenem 117; eines Vogels 120.

Schweif, eines Thierfells auf dem Bruchstück eines Thongefasses 116. Schwein, Figur mit 417, 422.

Schweir, Figur mit 417, 422. Schweiz, die Pfahlbanten bei Loeras in der 190.

Schwerin, das Grossherzogliche Museum in <u>69</u>, <u>129</u>.

Schreet, in Olympia gefundenes 191. Seethier, einem solchen entnommenes Ornament, auf dem Bruchstier vines Thongefässes 122, 123, 407. Seitenfragment, einer Vase mit Ans-

Seitenfragment, einer Vase mit Auswuchs in Form einer Brustwarze
140, 141.

Seitenschiffe, die, des Thores des Propylaion 223. Seitenthür, in der Nordwand der

Hinterhalle des Propylaion 224. Seneca, über die Mauern von My-

kenae 21, 22.

Serrius, angeführt 37.

Sessel, Gegenstand aus Thon in Form eines 3füssigen, mit doppelter Lehne 167, 168; eines sitzenden Idols 178, 179.

Sicilien, der Berg Eryx (San-Giuliano) in 31. Siculer, 96.

 Siebenbürgen, Museum von Hermannstadt in 192.

Siebold, Karl, Leiter des Baues des nenen Mussums in Olympia; besuchte die Ausgrabungen in Tiryns 12; über die Seitenschiffe des Propylaion 223, 224.

Siegelriny, auf einem goldenen eine zweischneidige Axt 189; von Silber, mit eingravirtem Stern 193.

Silber, Siegelring aus; in den Konigsgräbern von Mykenae 193.

Silex, Mosser oder Sägen aus 87. Sinygdalas, Niketas, Aufseher 3. Sitzbänke 271.

Skelete, menschliche 92, 93.

Skizze der Vorhalle des Megaron von Tiryns 238-240.

Sklaven, aufständische (Γυμνήσιοι), in Tiryns 40; die Einwohner Griechenlands zu solchen gemacht 97.

Skylax, angeführt 18, 58.

Soldaten, zur Bewachung des Scharfrichters 60. Sonnengott, semitischer, seine Nach-

kommen, die Heliaden 30; phönikischer 33, 31

South-Kensington-Museum 128.

Spartziku, Dorf, südöstlich von Tiryns 55.

Spanien, Tortosa in 187.

Spartaner, ihre Widmung einer bron-

zenen Säule mit goldenem Dreifuss dem Apollo 39.

Spata, die Gräber von 63, 67, 93, 121, 123, 139, 156, 197, 198, 401. Spinnwirtel, kegelförmige, ans blauem Stein oder Steatit 92, 197.

Spirale, die zusammenhängende, schr häufig auf den Goldsachen der 2. Stadt von Troja 125; grosse, mit Rosette in deren Auge, auf dem Bruchstück von Thonvasen 126, 127, 153.

Spiralen, mit tannenreisähnlichen Aesten auf einem Kruge (π/202) 78; auf Vasenfragmenten 81, 82, 111, 118, 124, 126, 127, 128, 158, 409; auf Idolen 87; als Euden des Geweihes eines Hirsches 122; an einem Arnband von Brouze 192.

Spiralenband, sculptirtes 333, 334. Spiralmotiv, das, einem aufgerollten Draht entlehnt 123; seine Beziehungen zum geradlinigen Ornamentsystem 115.

Spiralornamente, ihr Vorkommen 124. 125, 127, 395; auf einem Vasenfragment 144.

Spiralornamentik, anf Vasenmalereien 123-129.

Spitzbogengewelbt, in den Galerien der Oberburg von Tiryns 207, 236. Sprichwörter Salomonis, angeführt 31. Spur, keine, von Höhlen ausserhalb Nauplia 26; keine, von Eisen in Tiryns, ausser einer Lanzenspitze 193; keine, von Wagengeleisen auf der Thürschwelle des Propylaion 223.

Spuren, deutliche, einer urättesten Niederlassung in Tiryns 62; einer phönikischen Niederlassung anf Ortygia 95, 96; von Bemalung an einem Gegenstand aus Thon in Form eines Ohrs 163; auf einem scheibenförmigen Gegenstand mit Loch 165; am Oberkörper eines Idols 173, 174; an Kopf und Nase eines Frauenidols 189, 183. Stab, in der Hand eines Mannes auf einem Wagen 101.

Stäbchen, senkrechte, unter den Füssen eines bronzenen Kriegers 187.

Städte, die von Dr. Schliemann ausgegrabenen, von Troja 64, 66, 73, 74, 84, 85, 91, 110, 125, 159.

Stamotakis, Panagiotis, Generaldirector der Alterthümer in Gricchenland 425.

Standplatte, ovale, aus Thon, mit Figur und mit Hund 161, 162.

Stange, bronzenes Werkzeug in Form einer 189.

Stärke, die, der Maner um die Unterburg von Tiryus 203; zwischen der Unterburg und der mittlern Burg 205; die gesammte, der Maner der Öberburg 206.

Statue, Fuss einer primitiven, von Thon 163, 164.

Statuette, die, eines gehelmten Kriegers von Bronze 187.

Steatit (lapis ollaris), Spinnwirtel aus 92, 197; kleine durchbohrte Scheiben aus 197, 198.

Steffen, Artillerie-Hauptmann, seine Aufnahme der Burgmauer von Tiryns 202; über die Burggalerien 203; über den Vorbau auf der Oberburg 213; und Dr. H. Lolling "Karten von Mykenae" 14, 16, 32, 202, 200, 358, 366.

Steigungsverhältniss, das, der Rampe zur Burg von Tiryns 212.

Strin, rob behauener, in einem Gemache der Burg von Asine 56; Vasen aus bläulichgrauem £6; Gegenstaud aus sehwarzem £7, 28; Polirsteine aus sehr hartem gelben £9; Axt aus sehr hartem rothem £1; Spinnwirtel aus blauem £2, [197, Gegenstäude aus 165; Diskeu aus 166; die 4 Säulenbasen in der Ostmäuer von Tiryns, je ein grosser £69.



Steinblock, gewaltiger, als Fussboden im Badezimmer des Megaron 216; als Rest von Anten des Thorgebäudes der Oberburg 220.

Steinblöcke, die ganze Untermauer an der Ostseite der Oberburg mit grossen, bedeckt 206; gewaltige, von den seitlichen Mauern heruntergefallene 213, 355; Bearbeitung 387; Schichtung 388.

Steinbruch, am Fusse des Felsens zwischen Tiryns and Nauplia 20.

Steine, 5; der Ringmaner der Citadelle von Tiryns 20; cyklopische, unbehauene 56, 201, 202, 205, 207, 212; rohe, mit Lehm verbundene 62; polirte, in Gr\u00e4berr von Deutschland 72.

Steinhämmer, aus Diorit, Kieselstein öder Granit 11; Schlachtbeile mit solchen 1155.

Steinpfeiler, in der Mauer des Frauenhofes 277.

Steinplatten, Stufen aus 268; Wasserleitung aus 280.

Steinschwelle, im Thore der Oberburg von Tiryns 218; an der Vorhalle des Frauenhofes 273.

Steinstufen, vom Hofe des Megaron zur Vorhalle führend 238, 239. Steintrenne 288, 255, 366, 369, 380.

Steintreppe, 288, 355, 366, 369, 380, 384.

Steinwerkzeuge, 91.

Steinwirtel, in Form eines abgestumpften Kegels 197.

Steinzeit, in derselben bewohnte Höhlen in Andalusien 70, 84; Pfahlbauten der 128.

Stelen, mit Spiralornament 125.

Stephanos Byzantinos, angeführt 19, 29, 62.

Stern, auf Vasenfragmenten 112, 113, 114; auf einem silbernen Siegelring 193; Bogenornament mit solchen 139, 190.

, Στηδόδεσμος", und seine Diminutiva , στηδοδεσμίς" und , στηδοδέσμιον" 103, 164. Sthenelos, Sohn des Perseus 39. Sthenobia, s. Anteia.

Sticknadeln, aus Knochen, mit Furchen am dicken Ende 92.

Stier, auf einem Wandgemälde 345.
Still, der geometrische, asiatischen
Ursprungs 100; der tirynthischen

Ursprungs 100; der tirrynthischen und mykenischen Gruppe von Thongefässen 115; goldener Siegelring von archaisch-babylouischem 189. Stirn, symmetrische, eines Idols 181;

Stirn, symmetrische, eines Idols 181; die, eines weiblichen Idols mit Polos 183.

Stiruziegel, archaiseher, aus Thon 336, 337.

Stoa, im Haupthofe des Palastes von Tiryns 215, 232; im Vorhofe der Frauenwohnung 278.

Stockholm, das Königl. Museum in 68.

Stöpsel, kegelförmige, von Thon 162. Störche, nie in der Argolis 8.

Stossfugen, durchgehende verticale, auf der Burg von Tiryns 204, 205. Strabo, angeführt 18, 21, 26, 36, 38, 40, 56, 58, 373.

Stratum, alten Peperins, bei Marino, unweit Albano 76.

Streifen, auf Thongegeuständen 77, 78, 80, 81, 84, 101-104, 106-111, 114-116, 118-120, 126, 128, 134-138, 140-158, 167, 168, 179, 180, 183, 184; auf der Thürschwelle des Propylaion 221.

Streitäxte, bronzeue 91; den trojanischen, in Form sehr ähnliche bronzenc Meissel 188.

Striche, die Falten des Gewandes bezeichnend 104; Reihen von, auf einer Vase 150; um den Oberkopf eines Idols 181, 182.

Stuhl, auf einem, sitzendes Idol 176, 177.

Stütze, für die Finger am Henkel einer kugelformigen Kanne 155, 156.

Stützen, an der Hauptfront des Oberbaues des Thorgebäudes 223. Stymphalos, im Alterthum identisch mit dem Erasinos 16. Süditalien, die Spirale auf dortigen

Monumenten 125. Südmauer, die, der Oberburg von

Südmauer, die, der Oberburg von Tiryns 211.

Südostecke, der Burg von Tiryns 211, 212; Terracottenfund 413.

Südrussland, 190.

Südseite, die, des Haupthofes des Palastes 215; der Burg 354. Südsyrien, jetziger Name für das

ägyptische Rutenu 100. Südwestecke, der mittlern Burg von

Südwestecke, der mittlern Burg von Tiryns 62.

Sunda-Inseln, 59.

Swastika, s. Sauvastika.

Symbol, das indische 110; die zweischneidige Axt. als solches auf Münzen 190.

Syncellus, augeführt 50.

Συντικισμός, der, des argivischen Gebiets 44, 47.

Synonyme, die Wörter "καλύπτρη" und "κρτίδεμνον" 105.

Syrakus, die Latomien in 20; das alte Ortygia 95.

System, zum Aufhängen und Versehliessen der Vasen <u>66, 67</u>; architektonisches, bei einer besondern Gruppe von Thongefässen <u>173</u>.

Széchényi, Graf Bela, in Ungarn; dessen Sammlung 69.

Tanagra, Köpfehen erinnernd an 422.
Tangermünde, ein Gräberfeld bei 71,
194.

Tannenholz, angebranntes Stück 199.
Tannenreis, solchem gleichende Aeste
auf dem Bruehstück eines grossen
Kruges (π(505) 78.

Technik, die, der Thongefässe der ältesten Ansiedelung von Tiryns 63, 64; die, von Thongefässen in einem Kuppelgrabe bei Ortygia 95; der Vasenfabrikation 399.

Tegeae, seine Hochebene <u>60</u>; die Gräber bei 178, 181. Teich, kleiner, in den Sümpfen von Lerna 14.

Telemach, sein Thalamos im Hofe des Palastes des Odysseus 235.

Teller, aus Thon 78, 79, 424.

Tempel des phonikischen Sonnengottes Herakles 33; der Demeter in Elensis 63, 72, 172.

"Templum in antis" 214, 215.

Tenedos, Münzen von 190. Terracotta, Gegenstände aus 65, 84, 85, 92, 96, 129, 130, 131, 166, 168, 172, 185, 411, 413.

Terracotta-Vasen, bemalte 59; mit senkrecht durchbohrten Auswüchren 68, 70.

Terracotten, aus phönikisehen Niederlassungen 26, 28; aus Tiryns 54, 63, 96; aus der Akropolis von Athen 94; aus einem Kuppelgrabe bei Ortygia 26; aus den Tumuli in der Ebene von Troia 96.

Terrainverhältnisse, die, an der Südostecke der Burg von Tiryns 211, 212.

Terramare, die, der Emilia 69, 90, 91; von Castello bei Bovolone 69; bei Campeggine (Provinz Reggio) 70.

Terrassen, die, der Burg von Tiryns 10, 53, 54, 56, 92, 93, 218.

Terrassenmauer, der Oberburg von Tiryns 214.

Tetradrachmen, die Pallasköpfe auf den athenischen 142.

Thalamoi, die, des Palastes von Tiryns 276—278.

Thalamos, die seulptirte Deeke des, in der minyischen Schatzkammer in Orehomenos 154; der, des Telemach, im Hofe des Palastes des Odysseus 235; im Palaste von Tiryns 276.

Thalschlucht, enge, unter der Südseite des Arachnaion 61.

Thapsus, 372.

Thasos, Insel; phonikische Niederlassung dort 28.



Thases, Sohn des Agenor (oder Poseidon) 28.

Thebaner, die, nach der Schlacht bei Leuktra 47.

Theben, in Böotien, von Kadmos gegründet 27; das Proitische Thor in 38; sein συσικτιμός 44; unterwarf Orchomenos 47. Theben in Acgypten, die Nekropole bei 124.

Thell, oberer, eines Schwans, auf einem Vaseufragment 120, 121; eines Gefässes mit röhreuförmigem Ausguss 157; unterer, eines rohen Idols 162; der oberste, der Burg von Triyns, mit doppelter Riugmauer umgehen 200; der untere, der Rampe, noch von Trümmern bedeckt 212.

Theokrit, angeführt 32.

Theophrast, angeführt 22, 23, 29, 329, 320.

Theopompos, angeführt 50.

Thera, Insel, der Sporaden 3; eine phönikische Ansiedelung 29; Fundgegenstände 419, 134.

"Theräa", deren Fabrikation von den Phönikiern begründet 30.

Thermopylen, die Griechen bei den 40.

Thespier, 43.

Thetis, als Brant auf der Françoisvase 105.

Thetis-Tempel, der, auf der Vase des Ergotimos und Klitias in Florenz 225.

Thier, sonderbargestaltetes, aus Thou, wahrscheinlich Griff 168.

Thierfell, Schweif eines 116.

Thierfiguren 408, 411.

Thierkreis, die 12 Zeichen des, dafür symbolisch die 12 Arbeiten des Herakles 34

Thiersch, W. J., seine Publierung von "Friedrich Thiersch's Leben" L Tholos, im Hofe des Palastes des Odyssens 235.

Thoncylinder, seltsame 279, 282.

Thondicke, der in der urältesten An-

siedelung von Tiryns gefundenen Schalen <u>80.</u>

Thongefässe 56, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 82, 84, 86, 94, 95, 98, 99, 100, 111, 113, 120, 121, 122, 138, 139, 153, 155, 156,

Thongeräthe, aus den Schuttschichten der Akropolis von Athen 26, 27; von Antiparos 28; von der Akropolis von Asine 56; aus deu Grübern von Aliki 24.

Thonkasten, viereckige 280.

Thonkrug, mit vertical durchbohrten Henkeln 71.

Thourinne 265, 266, 279, 280.

Thonsachen, mit durchbohrten Auswächsen 128; Gruppe solcher, welche nur Gefüsse mit weiter Oeffung enthält 143—148; eine der merkwürdigsten in Tiryns 158.

Thouschiefer, Schleifstein aus 195. Thoustreifen, ungekneteter, au Bruch-

stücken von Gefässen S1; augesetzte, auf der Brust eines Idols 176; hervorstehende, über den Schultern eines Idols 181

Thonurne, mit durchbahrtem Ochr
71.

Thomrasen, mit senkrecht durchbohrten Answüchsen 73.

Thomvaare, 398.

Thousiegel, 394.

Thor, das Proitische, im böotischen Theben (28) an der Maner zwischen Unterburg und Mittelburg von Tiryns 205; zweiflügeliges, auf der Oberburg 214, 218, 219; das, zum Hofe der Männer (πρέτειρε», τῆς πάθης:) 227-230.

Thorhalken, der, des Thores der Oberburg 219.

Thorgehande, die, der Burg von Tiryns 201, 214, 215, 219, 220, 224, 227-229; des Männerhofes 392.

Thorsebwelle, grosse, aus Stein, im Thorgebäude der Oberburg 200

Thorwand, des Thorgebäudes auf der

Oberburg 219, 220, 227; des Thores zum Hofe der Männer 228.

Thorweg, an der Ostseite der Burg von Tiryns 45; von hohen Mauern eingeschlossener 214.

Thukydides, angeführt 15, 45, 95.
Thür, im Vorsaal des Megaron der
Männer 216; eintlügelige, in der
Vorhalle des Megaron der Frauen
216; zweiflügelige, des Thorgebäudes 218, 219, 227; in der Säulenhalle des grossen Hofes 233.

Thüranschlag, an den Thürpfosten des Thores der Oberburg 218.

Thüren, im Palaste von Tiryns 201, 207, 208, 215, 233, 243, 260, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 276, 278, 279, 281, 366, 369.

Thürflügel, die, des Propylaion 221.
Thürpfosten, aus Breccia, im Thor der Oberburg 218, 219; im Vorsaale des Megaron 243, 319.

Thürschwellen, der Oberburg von Tiryns 201, 218, 221, 223, 228, 229, 243, 244, 245, 267, 271, 273, 276, 321, 370.

Thurm, grosser, der Oberburg von Tiryns 22, 205, 211, 212, 355, 363, 365.

Thurmbau, die Tirynthier die Erfinder desselben 22.

Thürme, die, von Tiryns 22, 211; kolossale, der Mauern von Asine 56, 57.

Thutmes III., König von Aegypten 154, 195.

Thyreatis, das lang umstrittene Ländchen 60.

Thyrsos, der, lief in einen Fichtenzapfen aus 6.

Thysdrus, 372.

"Το παλαιών "Αργος", Name der Ebene von Argos 34.

Tiryns, Dr. Schliemann's crete Ausgrabungen im August 1876 1; 2, vom 17. März bis Ende Juni 1884 2—11; Etymologie des Namens 17—19; seine Mauern und Thürme Schleraars, Tiryns.

22, 27; Geburts- und Wohnort des Herakles 24; seine Lage 32, 33, 34; Operationspunkt des Proitos 38: seine Geschichte 39, 40, 42, 46, 51; seine uralten Könige 53, 58; Stadt, auf der Baustelle der Unterstadt 55: sein Panorama 59: erster Name von 62; die ersten Ansiedler 78; Fundgegenstände 28, 29, 51, 88-93, 98, 100, 119, 122, 124, 128, 130, 153, 155, 156, 157, 182 -187, 189, 192, 195-197; Beschreibung der Burg von, und ihre Ringmauer 200-214; bietet das Bild eines uralten Könighauses 217; keine "Feuernekropole von terrassirtem Aufbau" 285; Freilegung der Festungsmauer durch Schliemann 353: Auffindung von fünf überwölbten Gemächern 354: Thurm 355; Vorbau der Westmauer 355; Steintreppe 355; die Ostmauer der Oberburg 355; Terracottafiguren und Vasen 856; bemalter Wandputz 356; die Ringmauer 357: die Innenmauern des Palastes 358; Ornamente der Byzantinischen Kirche 358; Hauptaufgang zur Burg 359; die Umfassungsmauer 360; Ringmauer und Palast in engem Zusammenhauge 362; die Umfassungsmauer des Vorhofes 362; Bauten am südlichen Ende der Westmauer 363; Zimmer in demselben, ihr Zweck 364; kasemattenartige Kammern u. Corridore 365; die Frage nach den Baulenten 378; Uebereinstimmung mit Byrsa 374; Zweck der Galerien 374; die Umfassungsmauer der mittlern Burg 376; Nebenaufgang zur Oberburg 377; Treppen 380; der Hauptaufgang zur Burg 383; der jetzige Zustand der östlichen Galerie 384; Cisterne 384; Steinarten und Bearbeitung derselben 386 fg.; der Altar im Hofe der Mannerwohnung \$89; das Thorgebäude des Männerhofes 392; das Megaron der Männer 322; ein Abflusskanal 393; Dachziegel 394; neue Wandmalereien 395; Thonwaaren 398; Formen 401; Ornamente 401; Terracottafunde 411; Bronzen 412.

Tirynthier, die Erfinder des Thurmbaus 22; ihr Hang zum Lachen 22, 23; der, Beiname des Herakles 39; liessen sich in Argos nieder 40, 44, 122, 123; ihr religiöser Eifer 171; ihre Verwendung des Bleis 193.

"Tirynthischer Ziegelbau", Tipuvicov

Topf, mit 2 durchbohrten platten Knöpfen 71.

Topfe, Bruchstücke von, sus Thon 82.
Topfscherben 53-57, 85, 86, 266.

Topficeare, vorhistorische 11, 52, 63, 64, 94, 95, 98, 192; schwarz lackirte hellenische 52, 33, 57, 96; monochrome 93, 96; allerprimitivste 142; Werkzeuge zum Poliren von 89.

"Topfwaaren des Palastes", deren Analyse 86.

Topographie, von Tiryns 13-61; der Ebene südlich von Tiryns 33.

Tortosa, in Spanien 187.

Trachyt, Handmühlen aus <u>56;</u> in Form eines durchgeschnittenen Ei <u>90, 194.</u>

Tradition, die griechische, von der Insel Thera 29; über die uralten Könige von Mykenae und Tiryns 53; über die Dorische Invasion 97. Tranüdie, des Sophokles 45.

Tragödien, die, des Aeschylos 45.
Trapezoiden, Schichten von, in den cyklopischen Mauern der Citadelle von Asine 56.

Trauben, auf- und absteigende, auf Vasenfragmenten 148, 149.

Traubenornament, kleine, auf einem Vasenfragment aus hellgelbem Thon 146; liegendes 147.

Treffen, Ort des, zwischen Proitos und Akrisios 35.

Treppe, in einem der Gemächer um den Frauensaal von Tiryns 216; s. Steintreppe,

Treton, Gebirge an der Nordseite der Ebene von Argos 14, 61.

Tribut, unter Thutmes III. nach Aegypten gebracht 100.

Triglyphe und Metopen der dorischen Bauweise 143.

Triglyphenfries 242, 411.
Tripoden, von Terracotta 84, 134.

Tripodvasen, Füsse von, anfänglich für Kellen gehalten 84.

Troas, Forschungsreise durch die 2.
Trou du Frontal-Furfooz in Belgien. Höhle von 70.

Troja, Dr. Schliemann's Erforschung von, 1878 bis Juni 1879 2; Auste grabung der prähistorischen Städte von 64; Fundgegenstäude 66, 67, 73, 74, 80, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 92, 110, 125, 126, 128, 133, 159, 165, 166, 185, 186, 195, 197; die 1882 ausgegrabenen Gebäude 217, Troja", von Dr. Schliemann 2, 64, 66, 85, 90, 96, 166, 255.

Trojanischer Krieg 39.

Trajanischer Krieg 32.
Trämmer, der untergegangenen Civilisation Griechenlands 97; die von Tiryns und Mykenae 112, 123; der urältesten Stadt von Troja 125; keine Lampe in prähistorischen 161; in den Nischen an der innern Mauer der Unterburg von Tiryns 203; auf dem untern Theil der zur Burg führenden Rampe 212.

Tsakonopoulos, Georgios, in Nauplia
10.

"Tschapa", Art Hacken im Orient 3. Tuch, auf dem Haupt, von stilisirten Frauenfiguren 103; wol die "χελόπτρη" oder das "χρήδεμνον" 104. Tuchnadel, von Bronze, mit kug el-

förmigem Kopf 192.

Tumuli, die in der Ebene von Troja.

ausgegrabenen 96.

Digitaled

Tumulus, des Protesilaos, am Ufer des Thrakischen Chersones 64, 20; älteste Grüber eines, in der Nähe von Bernburg 71; der, in der Ebene von Marathon 88; der, von Hanaï Teneh in der Ebene von Trois 129.

Typus, der Vasen in der 1. und 2. Stadt von Troja 66; Thongefässe und Idole des mykenischen 94.

Tyrós, Bucht von 26.

Tyru, Kap, im Süden der Bucht von Tyrós 26.

Tzetzes, angeführt 36.

Ueberdeckung, die, der Galerien der Oberburg 207.

Uebersiedelung, der Bewohner von Nauplia nach Mothone 58.

Ueberzug, braungelber, auf dem Bruchstück einer Thouvase 126, 127; gelber, am Obertheil eines Kruges 137.

Umbrien, 70.

Umfassungsmauer, die, der Oberburg von Tiryns 205, 360 fg.; der mittlern Burg 376.

Umgang, auf der Mauer einer Burg für bequeme Vertheidigung 204; der Untermauer der Oberburg von Tiryns 200; bedeckter, auf der Burgmauer 214.

Umwälzung, vernichtende, wodurch Tiryns sowol als Mykenae zerstört wurden 97; beschränkte sich nicht blos auf den Peloponnes 98.

Ungarn, die Sammlung des Grafen Széchényi in 69; die Ausgrabungen in Magyarád 79, 91, 190.

Unterburg, die, von Tiryns 10, 200, 201, 203, 204, 205, 213.

Untergrand, braungelber, roth bemalt 126, 127; dunkelblauer, violett und weiss bemalt 118, 119, 120; gelber, braun bemalt 113, 114, 137, 139, 140; dunkelbraun bemalt 112, 113; roth bemalt 111, 123, 138, 139, 155; rothbraun bemalt 148, 149; schwarz bemalt 106, 107, 112, 115, 121, 147, 148, 153; schwarzbraun bemalt 127: glänzend gelber, braun bemalt 129; gelblicher, braun und schwarz bemalt 143; roth bemalt 116, 117; hellbräunlicher, braun bemalt 127; hellgelber, braun bemalt 126, 132, 133, 148; dunkelbraun bemalt 140; roth bemalt 127; roth und violett bemalt 138; rothbraun bemalt 101, 122, 144, 145; röthlichbraun bemalt 149, 151, 152; schwarz bemalt 120, 134, 135; glänzend hellgelber, braun bemalt 131; hellrother, braun bemalt 136, 140, 141; dunkelbraun bemalt 120; dunkelroth bemalt 136, 137, 141; roth bemalt 102, 137, 138, 150; rothbraun bemalt 136; schwarz bemalt 152; rother, braun bemalt 119, 120; roth gefirnisster, bräunlichroth bemalt 118; rother und brauner, weiss bemalt 102; röthlicher, braun bemalt107, 108, 109, 114, 115; roth bemalt 111, 146, 147; schwarz bemalt 108, 127; schwarzbraun bemalt 122, 123.

Unterkörper, eines Mannes auf dem Fragment einer flachen Platte 118, eines rohen Idols 172.

Untermauer, verticale, der Oberburg von Tiryns 206, 207, 209, 211; hat es nicht gegeben 367.

Unterstadt, die, des uralten Tiryns
54.

Untertheil, eines Pferdes auf einem Vasenfragment 102; eines cylinderförmigen Gefässes 138; von Idolen 172, 176, 178, 180, 182.

Ureinwohner, die, des Landes von Tiryns 65.

Urmensch, die ersten Versuche desselben, die menschliche Figur plastisch darzustellen 170, 171.

Urne, mit durchbohrten Vorsprüngen auf 3 Seiten 71.

Ursprung, der, der Vasen mit geo-



metrischen Mustern 99; der asiatische, des geometrischen Stils 100. Utika 27, 372.

Vannes, das Museum von 68.

Vase, muschelförmige, von Terracotta 65, 66; kugelförmige 67, 73, 74, 102; mit senkrecht durchbohrten Auswüchsen 67, 69, 70; mit senkrechten Röhren 70, 72; geometrische 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 120, 126, 127; mit horizontal durchbohrten Auswüchsen 128, 129, 132; mit siebartigem Ausguss 134; Randstück einer 136; 30 Fragmente einer grossen 138; andere 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 155, 160. Vasen, aus bläulichgrauem Stein 66: aus Granit 67; von Gold 68; aus Thon 68, 74, 81, 95, 99, 100; mit Lasurweiss überzogene 116-120; andere 128, 129, 134, 144; mit verschiedenartiger Ornamentation 148 -158; mit Eulenköpfen 185, 186; mit bleiernen Klammern verbundene 193.

Vasendeckel, mit senkrecht durchbohrten Auswüchsen <u>68;</u> merkwürdiger, mit horizontal durchbohrtem Auswuchs <u>160.</u>

Vasendecoration, die schönste von allen 138, 139.

Vasenform, die nur in Tiryns vorkommende 132; die, der Thougefässe mit röhrenförmigem Ausguss 157.

Vasenfragmente 107, 114, 115, 117, 120, 123, 138, 146, 382, 404. Vasenfüsse, viele abgebrochene, in der ältesten Ansiedelung von Tiryns 84.

Vasengruppe, die Stilrichtung der, mit geometrischen Mustern 115. Vasenhenkel, mit Spiralornament 125. Vasenmalereien, mit geometrische Mustern 101-116; mit Vögeln oder Hirschen 120-122; mit Secthieren 122, 123; mit Spiralornamentik 123-129.

Vasenscherben, mit horizontal durchbohrten Auswüchsen 128; verschiedenartige 399 fg.

"Vasi Arcaici Ateniesi", von G. Hirschfeld 98.

Verbindung, der mittlern Burg von Tiryns mit dem Palaste durch eine Hintertreppe 200.

Verbindungsgang, zwischen dem Hofe und dem grossen Vorhofe 233; zwischen Propylaion und Frauenwohnung 278, 281.

Verbindungstreppe, kleine, in der Südwestecke der mittlern Burg 62. Verbrennung, in den Dipylongräbern

Verbrennung, in den Dipylongräbern 90. Verengung, nach der Mitte zu an

Gegenständen aus Thon 165; die, des Körpers unterhalb der Brust eines sehr rohen Idols, 170, 171. Vergleich zwischen Tiryns und Troja 255, 256.

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 70, 71, 72.

Verlängerung, südliche, der östlichen Säulenhalle des grossen Hofes 233. Verschiedenheit, gänzliche, der Thongefässe der beiden Ansiedelungen von Tirvns 64.

Verschluss, die senkrechten Löcher in den Auswüchsen und Deckelu der Vasen dieuten dazu fif.

"Verschmitzte", der, "volksetymologisches" Wortspiel über Palamedes 25. Vertheidigungszwecke, die Nebenpforten in der Burg von Tirvus

pforten in der Burg von Tiryns dienten solchen 213.

Verzierungen, auf Thongegenständen 75, 76, 101, 115, 126, 132, 133, 141, 143, 153, 154, 155, 157, 166, 181, 197. Viereck, im Mauerklotze des grossen Hofes der Oberburg 233, 234.

Virchow, Prof. Rudolf in Berlin; über die Gräber im Deutschland 72; über die Länder der Balkanhalbinsel; seine Vorrede zu Dr. Schliemann's "Ilios" 73; über Thonteller in Deutschland 79; über einige Topfscherben der ältesten Ansiedelung in Tiryns 85, 93; seine Sammlung 129; über das Material des Kyanosfrieses 332; über Carthago 372.

Virgil, angeführt 35.

Virur, "De architectura" 235; über das griechische Wolmhaus 236, 269. Vogel, auf Vassufragmenten 112, 113, 408; Kopfeines, mit breitem Schnabel 120; Hintertheil und Füsse eines 122.

Vorbau, Zweek des grossen, auf der Westseite der Oberburg 213, 355; halbkreisförmiger 381.

Vorhalle, des Thores auf der Oberburg 214; des Megaron der Männer 215, 236-243; des Megaron der Frauen 216, 270, 272, 273; an dem Thorgebäude der Oberburg 219; des grossen Propylaion 220; des Thores zum Hofe der Männer 227, 228; der Kyanosfries in der, des Männersades 323-335.

Vorhof, die Bauten des, hinter dem 1. Propylaion <u>215</u>; seine Beschreibung 225-227, <u>362</u>, <u>376</u>; der Frauenwohnung 278-281.

Vorplatz, grösserer, auf der Oberburg von Tiryns 214, 219.

Vorrichtung, zum Schliessen des Thores der Überburg von Tiryns 219. Vorsaal, geräumiger, im Megaron der Männer 215, 216, 236, 243, 244. Voss, Joh. Heinr., Uebersetzung von Homer 258, 327.

Votiväxte, mit gesehweifter Schneide 191, 192.

Votivgegenstände, 191. Votivthiere, 191.

263.

Wände, die, des Palastes von Tiryns 201, 242; des Badezimmers

Wafen und Rüstungen aus Bronze von Thutmes III. als Beute heimgebracht 195; die Galerien in der Oberburg von Tiryns Aufbewahrungsräume für solehe 208.

Waffenplatz, der grosse Vorbau auf der Westseite der Oberburg ein solcher 213.

Wagen, Theile eines, auf Vasenfragmenten 101, 102, 117, 408.

Wagengeländer (ξντυξ, mit Mann, auf dem Bruchstück eines Thongefässes 103.

Wagengeleise, keine Spur von, auf der Thürschwelle des Propylaion

Wandgemälde, ägyptisches, aus Beitel-Walli, im British Museum 116. Wandmalereien, im Palast von Ti-

ryns 171, 274, 338—349, 395. Wandputz, Analyse eines Stückchens aus dem Palaste von Tiryns 86, 266, 271.

Wandung, Fragment von der, eines sehr grossen Thongefässes 107, 108; die, einer Badewanne mit diekem Rand 158.

Wasserleitung, die, des Eupalinos auf Samos 266; im Vorhofe der Frauenwohnung 279, 280.

Wasserrinne, aus Stein 263. Wasserrögel, eine Reihe, auf einem Vaseufragment 120.

Webstühle, Gewichte an solchen aus Thon oder Stein 165; ebenso Cylinder aus Thon mit Durchbohrungen 165, 166.

Weg, zur mittlern Burg von Tiryns und Unterburg 213; ansteigender, zwischen der östlichen Burgmauer und der Terrassenmauer der Oberburg 214; der, vom grossen Propiulayon nach dem Männerhofe 228; zur Frauenwohnung 268, 269.

Weihgeschenk, Ei aus Alabaster ein solches 197; aus Terracotta 413. Weil, in A. v. Sallet's "Numismatische Zeitung" 55.

Wein, mit Harz gemischter weisser (Retsinato), Bestandtheil des Früh-



stücks 5; nur bei Dioskorides erwähnt 6.

Weintraubenkörner, von ungewöhnlicher Grösse 93.

Weissenfels, Dehlitz bei 71.

Wellenlinien, auf Thongegenständen 111, 115, 117, 127, 150, 151, 167, 168, 182.

Werkzeug, bronzenes, in Form einer Stange 189; flaches, aus grünem Stein 197.

Werkzenge, zum Poliren der Topfwaare 89; bronzene, in Form einer Stange 189, 192; steinerne, gleichzeitig mit bronzenen im Gebrauch 195.

Westasien, 195.

Wettlauf, Krieger gerüstet zum, auf einer Thonvase 141, 142.

Westmauer, an der, der Oberburg von Tiryns, Reste eines grossen Thurmes 211, 355.

Westseite, kleine Pforte auf der, der Oberburg 213; an der, des Vorplatzes ein Thorgebäude 214; an der, des Haupthofes des Palastes eine dreisäulige Halle 215; Reinigungsarbeiten 355.

Widderkopf, aus Thon, mit besonders angesetztem Auge; Bruchstück eines Henkels 129, 130.

Widerhaken, sehr primitive bronzene Pfeilspitze ohne 192; die mykenischen Pfeilspitzen aus Obsidian, mit 2, 196.

Winde, grosse, bei den Ausgrabungen verwendet 3.

Winkel, eines Kreuzes, auf einer Thonschale 152; der Mauer der Unterburg von Tiryns 204; äusserster nordöstlicher, des Palastes 216; der Grenzmauern 361.

Winkler, "Die Wohnhäuser der Hellenen" 252, 282, 291.

Wirtel, von Terracotta, in Form kegelförmiger Kreisel, mit Verzierungen 166. Wirthschaftsgebäude, auf der mittlern Terrasse von Tiryns 10.

Wirthschaftsräume, in der Unterburg von Tiryns 200.

Witmack, Prof., seine Untersuchung der im Schutt der ältesten Ansiedelung von Tiryns gefundenen gebraunten Körner 93.

Wohnhaus, das, der Herrscher aus der Heroenzeit 217; Vitruv über das griechische 235, 236.

Wohnung, für die Arheiter; für Dr. Schliemann und Dr. Dörpfeld 4; des Scharfrichters auf der Insel 60; des Herrschers von Tiryns 200.

Wohnungen, unterhalb der Burg von Tiryns, der mit Wahnsinn gestraften Töchter des Proitos 38; in der mittlern Burg für die Dienerschaft von Tiryns 200.

Worsaae, J. J. A., "Nordiske Oldsager" 68, 128.

Wortspiel, "volksetymologisches", über Palamédés 25.

Wulfen, im anhaltischen Kreise Köthen, uralte Gräber von 71. Wurfscheiben, die durchbohrten Disken aus Thon keine solchen 166.

Xenakles, die drei Göttinnen auf der Schale des 105.

Xeria, s. Charadros.

Yucatan, die Zeichen und unzähligemal dort vorkommend

Yosemite-Thal, in Californien 59.

Zaborowo, Fundort eines Bechers
84.

Zapfen, die, der mächtigen Thürflügel des Propylaion 221; grosser, aus Bronze 320, 321.

Zapfenlöcher 221, 228, 229, 243, 244, 273.

Zaritza-Gebirge, das, ein Arm des Parthenion 60, Zeichen, s. Sauvastika; dem Z ähnliche, auf dem Fragment einer Thonkanne 136, 137; dem W und N ähnliche 137; dem N ähnliche 137, 138; in Form von Lambdas 155, 156; Vasen mit charakterischen, der Frau 185.

Zeitneriode, die, der Idole aus den Gräbern bei Tegeae 178.

Zeit, neolithische; Prof. Virchow sehreibt die Gräber in Deutschland derselben zu 72; die Pallasköpfe auf den athenischen Tetradrachmen ans der vor perikleischen 142: die, in welcher Gefässe mit röhrenförmigem Ausguss im Gebrauch waren 156; noch in der classischen, Fackelträger aus Thon im Gebrauch 160; die, der Zerstörung des Palastes von Tiryns 171, 196; die älteste, Olympias 191; der Kalksteinfelsen von Tirvns schon in vorhistorischer, von Land umgeben 200.

"Zeitschrift für Ethnologie" 2, 70, 88, 194,

Zeitschrift "Hermathena" 40.

- "Attivator" 63.

- "The Athenaeum" 64.

Zinon, sah kadmeische Inschriften im Tempel der Athéné zu Lindos 30. Zerstörung, die, von Mykenae 51; von Tiryns 40, 53, 171, 222; grosse, der im Palaste aufgedeckten Mauerfundamente 216.

Zeus, der ihm geweilte grosse Altar im Hanpthofe des l'alastes von Tiryns und in dem des Odysseus 215, 234, 235.

Zeus Labrandeus, in Karien 190. Zickzacklinien, auf Thongefässen 81. 106-111, 113, 114, 136, 140, 141, 144, 146, 147, 150-152.

Zickzackmuster, auf einem Estrich des Megaron 267.

Ziegel, viele, aus gricehischer Zeit, auf der Rampe des Thors der Oberburg 192; vgl. Luftziegel.

Ziegelbau, tirynthischer "Tipúvatov malobeoga" 22.

Ziegelschutt, vieler verbrannter, in den Schaehten unterhalb der Akropolis von Tiryns 11; grosse Menge halbgebrannter, auf der Ober- und Untermauer der Oberburg 210.

Zimmer, unter der Verbindungstreppe in der mittlern Burg von Tiryns 62; mehrere, an der Westseite des Vorsaales des Megaron 216; die, des Palastes 219; Zweck der 364; fünf 366.

Zinnen, die, der grossen Chinesischen Mauer 59.

Zirkelschlag, das Kreisornament durch solchen entstanden 124.

Zügel, doppelter, in der Hand eines Mannes auf einem Wagen 101; über dem Rücken eines Pferdes

Zweck, der Manern von Tirvns mit ihren Thürmen und Thoren 202; der Galerien in der Oberburg 208, 209; des grossen Vorbanes, auf der Westseite der Oberburg 213. Zweig, in den Händen von Frauenfiguren auf Vasenfragmenten 103. 107.

## WERKE VON DR. H. SCHLIEMANN.

- Troja. Ergebnisse meiner nenesten Ausgrabungen auf der Baustelle von Troja, in den Heldengribern, Bunarbaschi und andern Orten der Troas im Jahre 1882. Mit Vorrede von Professor A. H. Sayce. Mit 150 Abbildungen in Holzschnitt und 4 Karten und Plänen in Lithographie. 8. 1884. Geh. 30 M. Geb. 32 M. 50 Pf.
- ILIOS. STADT UND LAND DER TROJANER. Forschungen und Entdeckungen in der Troas und besonders auf der Baustelle von Troja. Mit einer Selbstbiographie des Verfassers, einer Vorrede von R. Virchow und Beiträgen von P. Ascherson, H. Brugsch-Bey, E. Burnouf, Frank Calvert, A. J. Duffield, J. P. Mahaffy, Max Müller, A. Postolaccus, A. H. Sayce und R. Virchow. Mit circa 1800 Abbildungen, Karten und Plänen in Holzschnitt und Lithographie. 8. 1881. Cart. 42 M. Geb. 45 M.
- MYKENAE. Bericht über meine Forschungen und Entdeckungen in Mykenae und Tiryns. Mit einer Vorrede von W. E. Gladstone. Nebst zahlreichen Abbildungen, Plänen und Farbendrucktafeln, mehr als 700 Gegenstände darstellend. 8. 1878. Geh. 30 M. Geb. 32 M. 50 Pf.
- Orchomenos. Bericht über meine Ausgrabungen im Böotischen Orchomenos. Mit 9 Abbildungen und 4 Tafeln. 8. 1881. Geh. 3 M.
- REISE IN DER TROAS im Mai 1881. Mit 1 Karte. 8. 1881. 2 M. CATALOGUE DES TRÉSORS DE MYCÈNES AU MUSÉE d'Athènes. Avec un plan de l'Acropole de Mycènes. 12. 1882. Cart. 1 M. 50 Pf.
- Troja. 8. 1874. Geli. 6 M.
- ATLAS TROJANISCHER ALTERTIËMER. 218 photographische Abbildungen zu dem Berichte über die Ausgrabungen in Troja.
  4. 1874. In Mappe. 54 M.
- Antiquités troyennes. Rapport sur les fouilles de Troie. Traduit de l'allemand par Alex. Rizos Rangabé. 8. 1874. Geh. 6 M.
- ATLAS DES ANTIQUITÉS TROYENNES. Illustrations photographiques faisant suite au Rapport sur les fouilles de Troie. 218 planches photographiques, avec texte explicatif. 4. 1874. In Mappe. 54 M.
- ITHAKA, DER PELOPONNES UND TROJA. Archäologische Forschungen. Mit 4 Lithographien und 2 Karten. 8. 1869. Geh. 4 M.
- Fergusson, James. Das Erechtheion und der Tempel der Athene Polias in Athen. Herausgegeben von Heinrich Schliemann. Mit 4 Tafeln und 2 Holzschnitten. 4. 1880. Geh. 5 M.

DRUCK VON P. A. BROCKHAUS IN LEIPZIG.

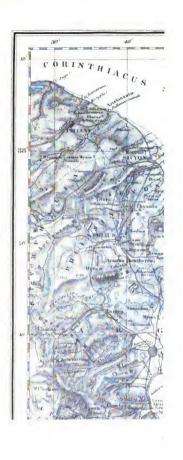

## DIE OBERBURG

VON

## TIRYNS.

AUFGENOMMEN IM MAI 1884 VON
W. DÖRPFELD.

ZEICHEN-ERKLÄRUNG :

Hauptweg zur Oberburg.Wasserleitung oder Kanal.

=Offener Hof.

Rothe Zahlen=Höhe über der Schwelle des Thores zur Oberburg.

Schwarze Zahlen = Horizontale Abstände.

S=Schachte, im Jahre 1876 gegraben.





Tigg od by Google







WANDMALEREI IM PALASTE VON TIRYNS.



20 6112

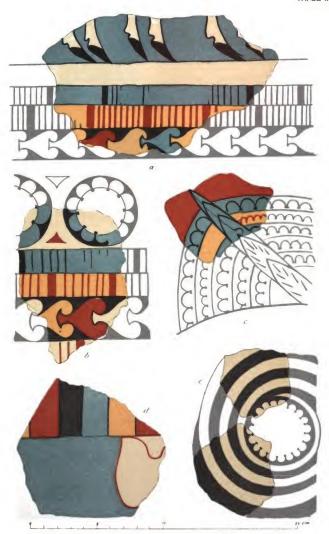

WANDMALEREIEN IM PALASTE VON TIRYNS.





WANDMALEREIEN IM PALASTE VON TIRYNS.







EM STIER TANZT.







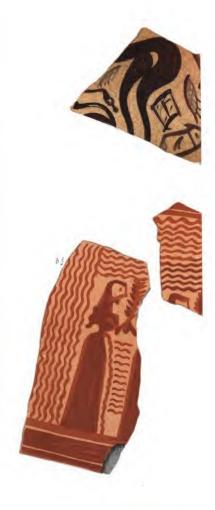

VASENFRAGMENTE.-a, b und c, eine Pr

















fen;

Tigranday Google



DREI VASENFRAGMENTE.—a, ein Pferd; b, eine Reihe Kraniche und horizontale Streifen; c, einen senkrecht durchbohrten brustartigen Auswuchs darstellend.



















a und b, Vasenscherben, die erstere stellt einen Mann, die letztere zwei Vögel dar; c, ein Lehnswahl;
d, eine Flasche von Terracotta.









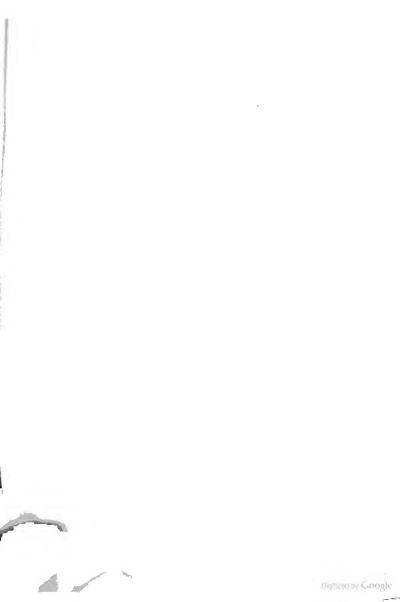



VASENFRAGMENTE MIT VERSCHIEDENARTIGER





PLCTO IT.C

out + 111.

PHANS



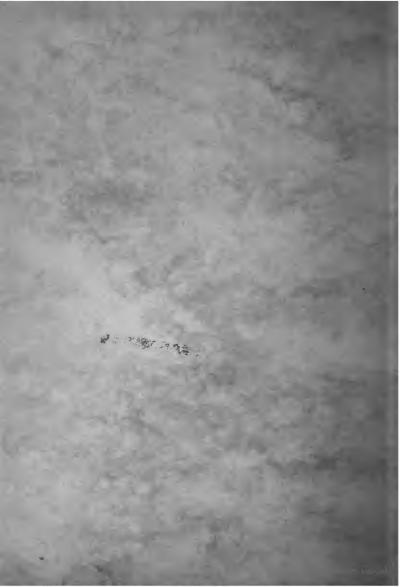



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE



